

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

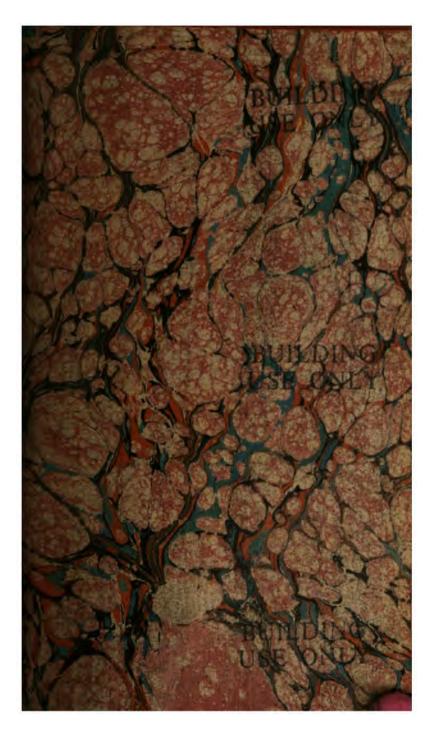

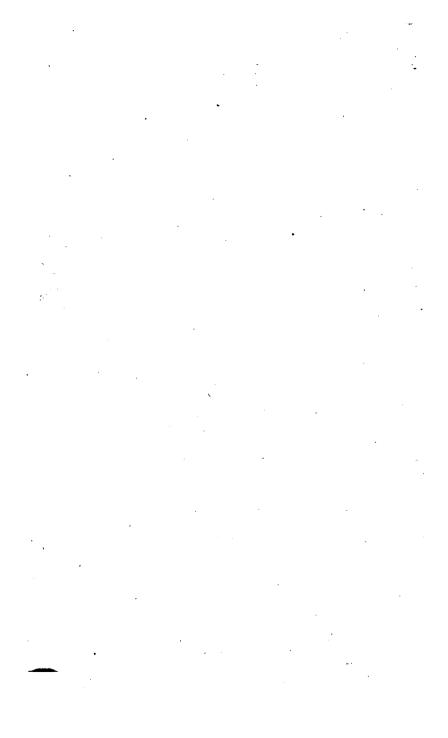

Z 1007 .A392

. # . Ç



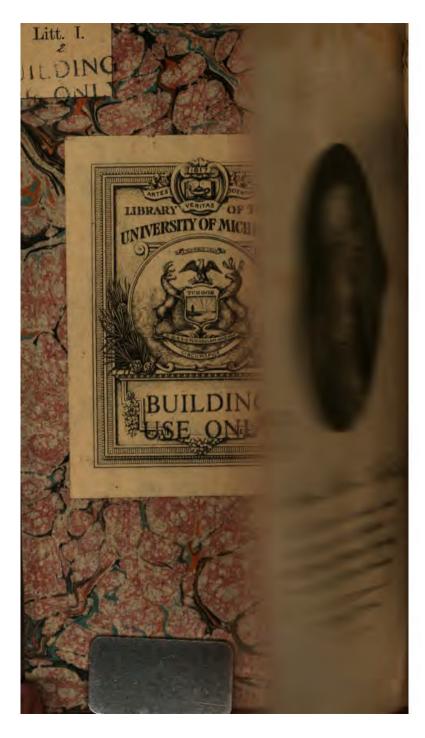

allgemeine utsche liokhek.





Bandes Erftes Stud. bis Biertes Seft.

- A. R. Dofe. Den. Johann Duller ju Sylfelden.
- . Kurbraubenburgifcher allergn. Frepheit.

erlin und Stetfin, abrich Nicolai. 1803.

Me man

11 3

SIB. Das Bilbutt ift in alle robe Eremplarten forgfältig eine gelege. Es term alfo auf das Bergeben, daß es gefehlt bere, mide sendoet werben.

TOTALL DATES SELECTED

and the same records of the same of a most consist and

ेक्षा रेवरेट हुन्दे तथा कार्या अस्टि १ - . रे**वर** १००१ रहिल्ला स्ट्रिक्ट स्ट्रेस Pac. Res. (hay (lamplet)) De Bruger 2-27-31 23643

# Berzeichniß

Dez:

im 1. Stude bes funf und fiebenzigsen Bandes recensirten Buchen.

# L Protestantifche Gottesgelahrheit.

Religionsannalen, herausg. v. D. h. Ph. Kont. Senke.
In Bis. 16 bis 68 St.
Eusehia, v. Demiselben. 2n Bos. 28 St. u. sn Bos.
16 bis 46 St.
Beues Magazin f. Religionsphilosoph., Ergdese u. Kirschengeschichte. 3n Bos. 26 St. u. an bis on Bos.
18 u. 26 St.
Datriotischer Anfruf zur allgem. Versinigung d. Religio.
nen, Konsessionen, Kirchen, Schulen, Konstitorien
— besonders d. Friedenskongresse gewidmet, v. D.
Septrage zur Bestedentlis d. vern. Venkens in b. Religion.
Betträge zur Bestedentlis d. vern. Venkens in b. Religion.

Dber :

Mene Bepträge jut a. f. w. as Seft.

Ħ.

|     |                | :           |              |
|-----|----------------|-------------|--------------|
| **  | Charles of the | REA METERS. | sgelabrbeit. |
| 11. | -Mariour       | iwe extite  | baelanrneir. |
|     |                |             |              |

| Ueberfehung u | . Auslegun | g þ. M.T. 1         | nach fein. | buchftåbl. |
|---------------|------------|---------------------|------------|------------|
| u. moral.     | Inhalt, zu | m'Gebr. d.          | Prediger   | u Relie    |
|               |            | . v. <b>.</b> R. Sd |            |            |
| Sonntaglice   | Predigten  | verfaßt v.          | D. Pet.    | Saustle.   |
| is Bochn.     | Enth. d.   | Predigt. v.         | Abvent 6   | is Baften. |

# III. Rechtsgelahrheit.

| Rechtswiffenfch., D. D. G. Safefand. Es it, 3e Gt.    | . 35     |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Literatur d. oberlauf, Rechts, v. D. Chr. S. Meifiner | •.       |
| 2 r Th.                                               | 4 8      |
| Die Libre vom Pflichtthell, bearb. v. G. Möller. zr 3 | 5. 43    |
| Anweifung jur vorfidtig. Eingehung u. Abfchliefung al | j., .    |
| Bet Bontente u. Geldaffte, wan recht, Rolgen en       | £ 6.     |
| machsen — mit Budficht auf lacht. u. meng. Gefebe     | <u>.</u> |
| v. M. J. Heg. Geyet, ir u. at Db.                     | . 45     |

## IV. Schone Wiffenschaften

Moralische Erzählungen v. Prof. Knud Lyne Rabbet, Gefammt. a. Meif. v. Lav. Chr. Sander. vr'Bb. Charaftere d. vornehmft. Dichter aller Nationen; nachtrie i. hoftor, Abhanbl. üb. Gegenft. d. schin. Kunfte a. Wiffenschaften, v. ein. Gesellschaft Gelehrten. on Bos. 18 u. 16 St.

### Auch unter bem Eltel;

Nachtrage ju Sutgers allgem Theorie & foon. Runfte,

| \$         | The state of                       | V. Nom                                | ané.            |        |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Das        | Petermannder                       | i. Geifterges                         | 6. a. b. 1411   | Jahrh. |
| V.<br>Berl | Cb. O. Spiest<br>beintlichung u. C | . 21 U. 31 T                          | 6.              | 74     |
| •          | efcidite, v. T.<br>n u. Thaten b.  | O. Jemebr.                            | 2 <b>2</b> 70e. | - 76   |
| 6          | Crames, 1                          | evien spettil <b>y</b><br>i n. 28,Th. | tie of bedeauch | 81.    |
|            | •                                  | •                                     | •               | ' Die  |

| Die Einsamen im Chlusate. Gine piemant. Bevolle                                                                                                                                                                                                           | ).         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ne u. ar Th.<br>On Cole unter d. Schurben. 12 u. 22 Th.<br>Die Grafen Straggie. Bon b. Berf. d. bepb. Maril<br>16's. ar u. 22 Th.                                                                                                                         | 21         |
| librreiche Ergabl. v. Mig. de Cervantes Saavedra aberf. v. D. B. Goltan. 2r u. 3r Bb. Billiam Langelott ,. Corfar von England. Eine hiftor romant. Stige vom Berf. d. Abentheuer d. herri                                                                 | 84         |
| v. Lummel. 18 u. 28 Bodin.<br>Untens Reifen in d. wirfl. Welt. Deransg. b. B. &                                                                                                                                                                           | \ M        |
| VL Schone und bilbende Kunste.                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| Affai d'Annales de la vie de Jean Gutenberg, Inventeur de la Typographie. Par J. J. Obertin, Beptrage jur Lunftgeschichte d. Reichsftadt Mordlingen, u. Dan. Ebb. Beyfchlay. 36 Be, von d. Buchbruderfunft u. d. Duchhandel. 48 u. 56 St. von             | 86         |
| d. Buchbinderen, d. Papier u. b. Mungwefen. ds<br>u. 76 St. Forfehung d. Mal.<br>Maierifche Darftellung aus Sachfen. 16 bis 48 Bochn.                                                                                                                     | 91         |
| VIL Theater.                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Dina, b. Jubenmabchen aus Franken. Gin trag, Re-<br>millengemalde. Dramat, bearb, p. Jak. Bischof.<br>Der Berbrecher, ob. d. Rückfefte jur Lugend. Ein to-<br>mant. Schansp in 4 Aust. B. B. D. W.<br>Dr weibl. Abainino, od., d. Madden in wielerlep Ge- | 96<br>ebb. |
| falten. Ein romant. Odausp. in 5. Alten, 19. Sievers.<br>Antonia Caduti. Ein Tragerspiel in 5 Aufzitg., v. Sellow.                                                                                                                                        | 150.       |
| Dionyslafa. Eine Samms, von Schauspielen v. Fr.<br>Lambach. is Bb.<br>Die Ryhpoden. Ein Kamillengemalbe in s Aft. p.                                                                                                                                      | 104        |
| Ebendems.<br>Bergeltung. Gin Schause, in 5 Aufgüg., vom Berf.<br>ber Novelle, Carlo u. Matalia.                                                                                                                                                           | ebd.       |

Die

¢

١

1

| Prinz Incognito, vö. d. chines. Laternen. Ein Kastinachrosp. in a Anfa., vom Berf. der Movelle, Carla n. Matalia.  VIII. Weltweisheit.  VIII. Werfellung d. allgem. Verstandes will-nichaft, als Handschrift f. seine Zuhörer, v. Se. Toglein. 12 Der Sohn d. Natur, sd. Briefe üb. Eudämonismus u. menschliche Slückseligtest, in Beziehung auf das krit. Woral, System, v. A. Zungar. 12 Th.  VIII. Waturselbseit, Rungar. 12 Th.  VIII. Maturselbsee und Naturgeschichte.  IX. Naturselbsee und Naturgeschichte.  IX. Naturselbsee d. Krabben u. Krebse, v. J. Fr. Wish. Zorbse. 3n Bos. 2s Dest.  VIII. Werselbse d. ditest. Erd. y. Wenschengesch., aus näherer Belencht. ihr. Quollen. Nebst Water rialien zu ein. neuen Ertlär. des ersten Buchs Wose, v. D. J. G. Sassasse. | Die berben Dobien. Ein Luftip. in 3 Anft., vom Bl. ber Rovelle, Carlo u. Rotalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ior -        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VIII. Weltweisheit.  Bersuch ein. saßt. Darstellung d. allgem. Verstandes wissenschaft, als Handschrift f. seine Zuhörer, v. Ge. Trußlein. 1r Bd.  Der Sobn d. Natur, od. Briefe üb. Eudämonismus u. menschliche Stückseligtest, in Beziehung auf das krit. Woral, Spstem, v. K. F. Jungar. 1r Is.  Naum u. Zeit, v. D. Rodig, sür philosophir. Nature sorscher.  IX. Maturlehre und Naturgeschichte.  Jo. Christ. Fabricii Systema Eleutherator. Tom. I. 129  Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Krebse, v.  J. Fr. Wish. Sorbst. 3n Bds. 2s Heft.  Der kleine Vogelsänger. 4s u. 35 Bdcn.  Entdeckungen im Felde d. ättest. Erd. y. Menschengesch., aus näherer Belencht. ihr. Quollen. Nebst Waten rialien zu ein. neuen Erklär. des ersten Buchs Wose, v. D. J. G. Salse.                                                                                                                                                                                            | Pring Incognito, ob. d. dinef. Laternen. Gin gaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Bersuch ein. sass. Darstellung d. allgem. Verstandes- wissenschaft, als Handschrift f. seine Zuhörer, v. Ge. Truslein. 1r Bd. Der Sobn d. Natur, od. Briese üb. Eudämonismus u. menschliche Stückseligkest, in Beziehung auf das krit. Woral/System, v. K. F. Jungar. 1r Th. Naum u. Zeit, v. D. Rodig, für philosophir. Nature sorscher.  IX. Maturishre und Naturgeschichte.  Jo. Chrisk Fabricis Systema Eleutherstor. Tom. I. Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Krebse, v. 3. Fr. Wish. Sorbsk. 3n Bds. 2s Hest. Der kielne Vogelsänger. 4s u. 35 Bdcn. Entdeckungen im Felde d. ätest. Erd. y. Menschengesch., aus näherer Belencht. ihr. Quollen. Nebst Water rialien zu ein. neuen Erklär. des ersten Buchs Wose, v. D. J. G. Saiselse.                                                                                                                                                                                                                          | n. Matalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eba-         |
| wissenschaft, als Handschrift s. seine Zuhörer, v. Ge. Trußlein. 1r Bb. Der Sohn d. Matur, od. Briese üb. Eudämonismus u. menschliche Slückseligkest, in Beziehung auf das frie. Worals Spikem, v. K. F. Jungar. 1r Th. 1122 Raum u. Zeit, v. D. Rodig, für philosophir. Nature sorscher.  IX. Maturishre und Naturgeschichte.  Jo. Chrisk Fabricis Systema Eleutherstor. Tom. I. 1222 Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Krebse, v. I. Fr. Wish. Sorbsk. 3n Bds. 2s Soft.  Der kleine Vogelsänger. 4s u. 25 Bd. Entdeckungen im Felde d. ältest. Erd. y. Menschengesch., aus näherer Belencht. ihr. Quellen, Nebst Water rialten zu ein. neuen Erklär. des ersten Buchs Wose, v. D. J. G. Salse.                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIII. Beltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>:</b> : . |
| Der Sohn d. Notur, od. Briefe üb. Eudämonismus u. menschliche Stückseligkest, in Beziehung auf das krit. Woral: Spstem, v. A. A. Zungar, ir Th. 112 Raum u. Zeit, v. D. Rodig, sür philosophir. Nature sorscher.  IX. Maturlehre und Naturgeschichte.  Jo. Christ. Fabricis Systema Eleutherator. Tom. I. 129 Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Krebse, v. J. Fr. Wilh. Zorbst. 3n Bos. 2s Hest.  Der kleine Vogelsänger. 4s u. 38 Bochn.  Entdeckungen im Felde d. ältest. Erd. u. Menschengesch., aus näherer Belsucht. ihr. Quollen. Nebst Materialien zu ein. neuen Ertlär. des ersten Buchs Mose, v. D. J. G. Sassasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wiffenschaft, als Sandschrift f. feine Buborer, v. De.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •            |
| feit. Woral, System, v. A. A. Jungar, ir Th. Naum u. Zeit, v. D. Rodig, für philosophie, Nature forscher.  IX. Maturlehre und Naturgeschichte.  Jo. Christ. Fabricis Systema Eleutherator. Tom. I. Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Krebse, v. J. Fr. Wilh. Sorbst. 3n Bos. 28 Heft. Der kleine Bogelsänger. 48 u. 38 Bochn. Entdeckungen im Felde d. ältest. Erd : u. Menschengesch., aus näherer Belsucht. ihr. Quollen. Nebst Matee rialten zu ein. neuen Ertlär. des ersten Buchs Mose, v. D. J. G. Sasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Cobn b. Motur, ob. Briefe ub. Eubamonismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| IX. Maturlehre und Raturgeschichte.  Jo. Christ. Fabricis Systema Eleutherator. Tom. I. 129 Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Krebse, v. 3. Fr. Wilh. Sorbst. 3n Bos. 28 Soft. 142 Der kleine Bogelsänger. 48 u. 38 Bochn. 133 Entdeckungen im Felde d. altest. Erd. u. Menschengesch., aus näherer Beleucht. ihr. Quellen, Nebst Materialien zu ein. neuen Ertlar. des ersten Buchs Mose, v. D. J. G. Saise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | frit. Worals System, v. A. F. Zungar, ir Th. Baum u. Zeit, v. D. Rodig, für philosophix. Nature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112          |
| Jo. Christ. Fabricis Systema Eleutherator. Tom. I. 129 Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Krebse, v. J. Fr. Wilh. Sorbst. 3n Bos. 28 Soft. Der kleine Bogelfanger. 48 u. 38 Bochn. Entdeckungen im Felde d. altest. Erd : u. Menschengesch., aus naherer Beleucht. ihr. Quellen, Mehst Matee rialten zu ein. neuen Ertlar. des ersten Buchs Mose, v. D. J. G. Saffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            |
| Bersuch ein. Naturgeschichte d. Krabben u. Arebse, v. 3. Fr. Wilh. Sorbst. 3n Bos. 28 Soft. Der kleine Bogelfanger. 48 u. 38 Bochn. Entdeckungen im Felde d. altest. Erden. Wenschengesch., aus naherer Beleucht. ihr. Quollen. Mehst Maten rialien zu ein. neuen Erklar. bes ersten Buchs Mose, v. D. J. G. Sasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IX. Naturlehre und Naturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1           |
| Der kleine Bogelfanger. 48 u. 58 Bochn. 133<br>Entdeckungen im Felde d. altest. Erden. Menschengesch.,<br>aus naherer Beleucht. ihr. Quollen, Mebst Maten<br>rialien zu ein. neuen Erklar. bes ersten Buchs Mose,<br>v. D. J. G. Sasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berfuch ein. Maturgeichichte d. Krabben u. Krebfe, b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |
| Entdeckungen im Felde d. altest. Erden. Menschengesch.,<br>aus naherer Belencht. ihr. Quollen. Mebst Maten<br>rialien zu ein. neuen Erklar. bes ersten Buchs Mose,<br>v. D. J. G. Sasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| v. D. J. Gridaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entdedungen im Felbe d. alteft. Erden. Menidengefch. aus naberer Beleucht. ibr. Quellen. Nebft Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ia `         |
| X. Allgemeine Welegeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9, D. J. 6, Saffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| X. Allgemeine Welegeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and the second s | , <b>.</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X. Allgemeine Weltgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |

Skiplirte Darftellung b. allgem. Weltgeschichte. Bu ele ... ner wiederholenden Ueberficht v. S. S. 27eg.

XI. Biblische, hebr., griech, und überhaupt orientalische Philologie.

Der Evangelift Johannes u. feine Ausleger vor bem jungften Gericht.

Grund.

| Semblage d. halbaffien Sprace, verf. v. J. Sie Wittich.<br>Gittodische Ekteftomathie jur leichten Erlernung d. chakt<br>Sprache, f. Anfänger eingerichtet, mit ein. vollständ<br>Giospac., v. D. H. Grimm.<br>Pinchologie d. R. T., v. D. J. G. Wänch.<br>Die Reife d. Jünger nach Emmans, v. Koegdems. | 145   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XII. Rlaffifche, griechische und tateinische Pl                                                                                                                                                                                                                                                         | yilo- |
| logie, nebft ben babin geborigen Alterthumer                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Chr. G. Heynis Opulcula academica, collecta et ani-<br>madyerf. locupletata. Vol. V.<br>Πλεταρχος. Plutarchi Chaeron, quae supersunt<br>omnia. Cum adnotat. varior. adjecta lection. di-<br>versitate, Opera J. G. Hutten. Vol. XIII.                                                                   | 145   |
| phet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Plutarchi operum moralium. P. VII.<br>Des Plutarchus von Charqueia vergleichende Lebensbe-<br>schreibungen. Aus d. Griech, übers. u. m. Anmert.                                                                                                                                                         | 152   |
| v. J. Fr. Sal. Aaltwaffer. 3r Th.<br>Neue Theorie jur Erflarum b. ariech Mothologie, nebft                                                                                                                                                                                                              | 153   |
| befond. ju ihr gehor. Abhandl., philos. antiquarifden<br>Inhalts, v. K. Fr. Dornedden.<br>Mothologie d. Griechen, f. d. obern Klaffen d. Gewien<br>u. Gymnasien. Rebst ein. geograph, histor. Einteit.                                                                                                  | ess.  |
| v. Mart. Sattfr. Servmann, 12, 22 u. 188t. Th. Mythologie d. Griechen im Auszuge. — Nebft ein Berstuch fic. b. dieset Calonder ale Ginfele in d. net                                                                                                                                                    | 154   |
| Mythologie, v. Chendems.  Actoalis pro Societ, latinae Jenens. instantations.  Scripfit H. C. A. Fichlandt                                                                                                                                                                                              | ebb.  |
| Scripfit H. C. A. Eichftaedt. Lateinisches Laschenwör-<br>lateinisches beutsches n. beutsche lateinisches Laschenwör-<br>terbuch, nach Schellers n. Bauers größ, Werken in<br>gedrängt. Kurge u. m. noth, Ausmahl — abgefaßt.                                                                           | 184   |
| it u. 2r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182   |
| lesidbungen f. d. Ansänger d. satein. Sprächstudiums.<br>visat. Brand.                                                                                                                                                                                                                                  | 189 . |



0F 2/CY

> Iohann von Müller zu Sylfelden, des H. R.R. Ritter R.R. wirklicher Hofrath, erster Custos der R.R. Hofbibliothek zu Wien. Mitglied der Akademien der Wisfenfehaf. ten zu Berlin, Erfurt und Mannheim.

> > geb.xu Schaffhaufin 1752 d 3 Tammer.

# Reue allgemeine deutsche Bibliokhek.





Des LXXV. Bandes Erftes Stud. Erftes bis Biertes Beft.

Reift bem Bilbniffe bes R. S. Doft. Den, Jofan Miller ju Spiffilden,

Mit Rouigi. Prenf. Aurbranbenburgifder affergn. Frepbeit.

-Berlin und Stetfin, ben Friedrich Micolai. 1803. A Commence

金 震

世帯を

から

DIB. Das Bilpath ift fin alle robe Exemplarten forgfältig eingelege. Es dern alfo auf das Bakgeben, daß es gefrift

eries and the constant of the

grandig grander and de state an

i de la collega de la collega

Fac. Res. (hoj. (langfell) De Brungton 2-27-31 23643

# Berzeichniß

Der

im 1. Stude des fünf und fiebenzigfen Bandes recenfirten Buchen.

### L Protestantifche Gottesgelahrheit.

Religionsannalen, herausg. v. D. D. Ph. Kone. Senke.
In Bis. 18 bis 68 St.
Eufebia, v. Demfelben. 2n Bos. 28 St. u. sn Bos.
16 bis 46 St.
Beues Magain f. Religionsphilosoph., Eregese u. Ries dengeschichte. 3n Bos. 26 St. u. 4n bis 6n Bos.
18 u. 28 St.
Darrioeischer Anfruf zur allgem. Bereinigung. D. Religio.
nen, Konfessionen, Kirchen, Schulen, Konstitorten
— besonders d. Friedenstongresse gewidmet, v. D.
S. v. Alpen.
Bepträge zur Bestebendtig d. vern, Benkens in b. Religion.

Dber :

Mens Beptrage jur a. f. w. as Deft.

11

| -   | A      |      |    | <br>   |      | -    |     |         |   |    |
|-----|--------|------|----|--------|------|------|-----|---------|---|----|
| *** | Rati   |      |    |        | -    | 42   |     | 1 2 2 1 |   | -  |
| 11. | -14411 | 1011 | шн | <br>ин | 2.20 | 41.1 | KKE | 11      | w | Г. |
|     |        |      |    |        |      |      |     |         |   |    |

Ueberfegung u. Auslegung d. R. T. nach fein, buchflabl.
u. moral. Inhalt, jum Gebt. d. Prediger in Relia giouslehrer: Derausg. v. K. Schwatzel. 1r Bb. Sonntägliche Predigten verfaßt v. P. Pet. Jäufile. 18 Bochn. Enth. d. Predigt. v. Abvent bis Fasten.

| III. Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                        | -            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beytrige 314 Berichtigung u. Erweigerung b. pofil Rechtswiffenfch., b. D. S. Safeland. 2s it. 3s S Literatur b. oberlauf, Rechts, v. D. Chr. S. Meifin ar Ib. | t. 38        |
| Die Lebre vom Pflichtthell, bearb. v. S. Moller. zr                                                                                                           |              |
| Anweifung jur vorfichtig. Eingebung u. Abfchliefung                                                                                                           | als          |
| Ber Sontente n. Gefchiffte, wan renti. Folgen                                                                                                                 | and Co.      |
| machlen - mit Budficht auf lacht. u. weng. Gefe                                                                                                               | be.          |
| v. M. J. Meg. Geyet, ar n. ar Bb.                                                                                                                             | 45           |
|                                                                                                                                                               |              |
| IV. Schöne Wiffenschaftste 1                                                                                                                                  |              |
| Moralifde Ergablungen v. Prof. Knud Lyne Rabb<br>Gefammt a. Meff. v. Lav. Che. Sander. 21' B<br>Charaftere b. vornehmft. Dichter aller Nationen; n            | b. 65        |
| trie in biftor, Abhandi. ib. Gegenft. d. icon. Ru<br>n. Wiffenschaften, v. ein. Gefelichafe Gelehr<br>on Bos. 18 u. 48 St.                                    | nfte         |
| Auch unter bem Eltel:                                                                                                                                         | , ,          |
| Macherage ju Sulgers allgem. Theorie d. fcon. Rui                                                                                                             | ifte. 68     |
|                                                                                                                                                               | • • • • •    |
| V. Diomane.                                                                                                                                                   | ·            |
| Das Petermannden. Geistergesch. a. b. ign Sal<br>v. Cb. D. Spieß. 2r u. 32 26.                                                                                | 74           |
| Berheintlichung u. Gil & po. Lottdens u. ibr. Dacht                                                                                                           | <b>A</b> n 🔆 |
| orloisme, v. E. S. Jemebe. 2 Mde.                                                                                                                             | 76           |
| - Leben u. Thaten b. eblen Deren Rir b. Rarburg. w                                                                                                            | . ε.         |

S. Cramer, 1t u. 21 25.

| Die Einsamen im Chlufate. Gine piemant. Bevofi                                                       | <b>.</b> . |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| or Eble unter b. Schurken. ir u. ar 26.                                                              | 8:         |
| Die Grafen Strossie. Bon b. Berf, b. bepb. Mari                                                      | L<br>460.  |
| Liftreiche Ergabl. v. Mig. be Cervantes Saavedry abers. v. D. 28. Soltau. 27 u. 31 Bb.               | 3,<br>84   |
| Billiam Langelott,, Rorfat von England. Gine biftol romant. Stipe vom Berf. b. Abentheuer b. Derr    | e. '       |
| v. kummel. 18 u. 28 Bochn.<br>Anens Reifen in d. wirel. Welt. Derausg, v. B. G                       |            |
| A. 16 200.                                                                                           | 86         |
| VI. Schone und bilbende Kunste.                                                                      | •          |
| Billai d'Annales de la vie de Jean Gutenberg, In-                                                    | •          |
| venteur de la Typographie. Par J. J. Obertin, Beptrage jur Runftgeschichte b. Reicheftabe Mordlingen | 86         |
| n Dan. Ebb. Berfclay. 36 Bt, pon b. Buch<br>bruderfunft u. b. Duchhandel. 48 u. 26 St, vor           | •          |
| and. Buchbinderen, d. Papier u. b. Munwefen. 61                                                      | \$         |
| u. 76 St. Forfegung b. MalMaletifche Darftellung aus Sachfen. as bis 48 Boon.                        | gį:<br>94  |
|                                                                                                      | • 27       |
| VIL Theater.                                                                                         |            |
| Dina, b. Jubenmabden aus Franken. Gin eras, Re-<br>millengemalbe. Dramat. bearb. p. Jat. Difcof.     |            |
| millengemalde. Dramat. bearb. p. Jak. Bifcbof.<br>Der Berbrecher, ob. d. Rudfest zur Lugend. Ein ro- | 96         |
| mant. Schaufp. in 4 Aufr. v. J. B. D. W.                                                             | ebb.       |
| Der weibl. Abalnino, od. d. Madden in nieterlen Be-<br>fialten. Ein romant. Schaufp, in 5 Alfcen, S. |            |
| , L. D. Sievers.                                                                                     | - 150.     |
| Antonio Caduti. Ein Trangerspiel in s Aufziig., v. Sellow.                                           | 98         |
| Dionyflafa. Gine Sammi, von Schauspielen v. Er. Kambach. Lie Db.                                     | f04        |
| Die Ruppocken. Ein Familiengemalbe in & Aft, p.                                                      | •          |
| Ebendemf.<br>Bergeltung. Ein Schaufp, in 5 Aufpig., vom Berf.                                        | ebb.       |
| bet Rowelle, Carlo u. Matalia.                                                                       | ¢68.       |

.

1

:

| Der Rovelle, Carlo u. Rotalia.<br>Pring Incognito, ob. b. chinel. Laternen. Gin gaft                                                    | iof    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| nachtelp. in a Unft., vom Berf, ber Movelle, Carla u. Matalia.                                                                          | e64.   |
| VIII. Beltweisheit.                                                                                                                     | 2 3    |
| Berfuch ein. faßl. Darftellung d. allgem. Berftandes-<br>wiffenichaft, ale Sanbidrift f. feine Buborer, v. Ge.                          | ;<br>; |
| Anglein. 1r Bb.<br>Der Sohn d. Motur, ob. Briefe ub. Eudamonismus<br>u. menichliche Glückeligkeit, in Beziehung auf das                 | 106    |
| frit. Woral, Syftem, v. A. F. Sungar, er Eh.<br>Baum u. Zeit, v. D. Rodig, für philosophie. Nature<br>forfcher.                         | 112    |
| IX. Maturlehre und Naturgeschichte.                                                                                                     | 3      |
| Jo. Chrift. Fabricis Systema Eleutherator. Tom. I. Berfuch ein. Maturgeichichte d. Krabben u. Krebfe, v                                 | •      |
| 3. Fr. Wilh. Berbft. 3n Bob. 26 Beft.<br>Det kleine Bogelfanger. 48 u. 56 Bodn.<br>Entbedungen im Felbe d. alteft. Erden. Menschengefc. | 133    |
| aus naberer Beloncht, ihr. Quellen. Rebst Mate<br>rialien zu ein, neuen Erflar, bes ersten Buchs Mose<br>v. D. J. G. Saffe.             | 134    |
| X. Allgemeine Weltgefchichte.                                                                                                           | ,<br>  |
| Pfiglirte Darftellung b. allgem, Beltgefcichte. Bu einer wieberholenden Ueberficht v. G. D. Mer.                                        | 136    |
| XI. Biblische, hebr., griech. und überhaupt o<br>talische Philologie.                                                                   | rien-  |

Der Evangelift Johannes u. feine Ausleger jungften Bericht.

| Ormblage d. Galbifffen Sprace, verf. v. J. Sieg<br>Pittich.<br>Guldische Ekrestamathie zur leichten Erlernung d. cald<br>Sprace, f. Anfanger eingerichtet, mit ein. vollständ<br>Glosser, v. D. H. A. Grimm.<br>Pinchologie d. N. T., v. D. J. G. Manch.<br>Die Reife d. Jünger ngch Enimans, v. Spendems. | 145      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| XII. Rlaffische, griechische und tateinische Phologie, nebst den babin gehörigen Alterthumert                                                                                                                                                                                                              |          |
| Chr. G. Heynii Opulcula academica, collecta et ani-<br>madveri. locupletata. Vol. V.<br>Πλεταρχος. Plutarchi Chaeron, 'quae supersunt<br>omnia. Cum adnotat. varior. adjecta lection. di-<br>versitate. Opera J. G. Hutten. Vol. XIII.                                                                     | 145      |
| øder :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        |
| Plutarchi operum moralium. P. VII.<br>Des Plutarchus von Charoneia vergleichende Lebensbe-<br>ichreibungen. Aus d. Griech, übers. u. m. Anmert.                                                                                                                                                            | 152      |
| v. J. Fr. Sal. Aaltwaffer. 3r Th. Beue Theorie jur Erflarung b, griech Mythologie, nebft bewind. ju ihr gehor. Abhandl., philos. antiquarifcen                                                                                                                                                             | 153<br>ز |
| Inhalts, v. K. Fr. Pornedden.<br>Mothologie b. Griechen, f. d. obern Klaffen b. Schulen<br>u. Gymnasten. Rebst ein. geograph, histor. Gibielt.                                                                                                                                                             | ebbi.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,4     |
| Mythologie, v. Bbendems. Actoalis pro Societ, latinae Jenens, instantatione.                                                                                                                                                                                                                               | eba.     |
| Scripfir H. C. A. Eichftaedt. Lateinifdes Lafdenwor-<br>terbud, nach Schellere u. Bauers groß. Werken in                                                                                                                                                                                                   | 184      |
| gebrangt. Aufre u. m. noth, Ausmahl — abgefaft.                                                                                                                                                                                                                                                            | 185      |
| Lefeubungen f. b. Unfanger b. latein. Sprachftudiums,                                                                                                                                                                                                                                                      | 189      |

*.* 

### XIII. Erziebungefchriften.

| Answehl | unterha | ftenb. | Ħ.  | lebrreid. | Lefeftade                             | f. | ð. | rei |
|---------|---------|--------|-----|-----------|---------------------------------------|----|----|-----|
| fere F  | ugend,  | Ans t  | , 8 | tans,     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •  | 7  |     |

### Buch unter bem Titel:

Ruffus d. frung. Spruche jum Gebrauch b. Schulen u. Sommaften. Angefangen v. L. A. Lamorte, forts — gel. d. ein, sein. Freunde. Uebersetung. 22 Bd. 190 Mancherlen zur Unterhaltung f. Kinder in Redeustung ben. Deue Aust.

### Much unter bem Eitel;

Bud in d. Spiegel, Ein Fabel, n. Ergabiungsbichlein fi d. Rleinen.
Rarl n. Wilhelmine, pd. d. wißbeglerigen Rinder. In Selprachen m. ihr, Bater, üb. frembe Bolter, v. El. Pet. Finnete,
Der Jugendfreund, v. d. beyden Jugendlehrern J. Broymann am Symnaf., u. J. E. Möller am Balfenh, in Altona. in Obs. 22 Abtheil.

### XIV. Lechnologie.

Entwurf d. Feuersprigen mittelft ein, mechan. Borrict.
... vor dem Einfrieren zu sichern, nebst ein. Bemerk. üb.
d. Bischanstalt., zc. bearb. p. J. L. J. v, Gerstens bergek.
Das Ganze d. Labacksbapes u. d. kunstmäß, Behandl.

das Gange d. Labacksbaues u. d. funstmaß, Behandl. jur Zübereit, d. best. u. gangbarft. Gorten v. Manche u. Schupftaback., 28.

### XV. Sandlungswissenschaft.

jum Untervier ben Mechfelgeschäfften, sowohl in Deutschlüberb., als in Aurfachsen invoesond, von dem Abvot. 2. A. K... Politänd, softemar. Lebebuch d, gestumt. Sandlungse wilsenschaft. Jum Gebrauch f. Kausteute — vorzugl. jum Leitsaben ben Vorlesungen ub. d, Sandlung ber klimmt.

Oraftifches Sandbuch f. Rauf . u. and. Beldaffteleute

Ueber.

Unberficht d. prakt. Betroliung d. landmitthfihaffl. Hande jungeproige, p. K. A. H. Hofe.

### Much unter bem Mitel?

Sanbbuch b. praft. Landwirthichaft, allen Llebfab. berfelben gewidmet, w. 52 Bb.-

Der praft. Kaufmann; ob. Anweifung jur gefanmt. Sondelswilfenich., vorzägl. jur dopp, ital. Buchhait., jum Brief s u. Wechfelgeschäffte, 2c. v. g., B., D., Ihring. 22 verb. Inft.

### Auch unter der Auffcrift :

Anwelfung jur vortheilbaft. Ginricheung n. Führung b. verfchieb. Danblungegefchaffte, 2c.

Ko. E. Jones neuersund. einf. u. dopp. engl. Buchhale trep, u. Aus d. Engl. übers. Anwerk. u. Zusäß: versehen v. A. Wongner.

### XVI. Haushaltungswiffenschaft.

Abhandlung v. d. vortheilhast. Abwechselung d. Getrals denten mit and. nühl. die Aecker nicht erschöpfenden, sond. verbessernd. Beldschächten, nach phys. Grunds., n. v. d. Brache; nach astronom. Vorbersaung der Hauptwitter. auf 100 Jahre — v. J. Mehler.

Rarge Beschreibung u. Abbijdung ein. neu erfund. Buts terfasses — wo von ein; s jahrig. Kindo biele beschwert. Arbeit verrichtet werden tann, v. B. G. Pefter. 3e verm. Auft.

Freymuthige Bedanten ub. d. Gebred, unf. heut. Forfte u. Landwirthichaft, u. d. Mittel ju ihr. Berbeffer. — Bach dem Bedurfu. unf. Beitalters entworf. v. g. C. Franz.

Anleienung jur praktifch. Bienenzucht, nebft b. Beft. u. Brauchharft. ub. Berbeffer. u. Erleichter, berfelben, ans ben Werfen b. Auslander gesamml., u. nach 30 jahr. Bersuch. n. Erfahrung, niedergeschrieben v. ein. praft. Bienenmeifter.

Bon b. Belfellofigfeit u. b. Rauben b. Bienen. Gine Abhandl., welche burch eine Bergiftungegeich veranl, worden, v. G. F. Wurfter.

| Das Gange b. Biebjucht; ob. Sandbuch, aus welchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 778                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| man-lemen fam, wie Pferde, Aindvieb, n. f. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Di gu ergieben p. ju benuben find - v. C. D. Meise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| net.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114                        |
| Allgemein. Theilangsprincip f. Gemeinheitsaufhebung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | « ¯                        |
| v. S. R. Lange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 734 h                      |
| Unterhaltungen f. bent. Sausmutter ub. allerl. Segenft. d. welbl. Deton., v. Amalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ebb.                       |
| Bemeinnusige Entbedungen f. Jebermann, nach ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****                       |
| poliffant. Anweifung, wie man allert. Obft fomobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ; s                      |
| t' dum baust. Gebrauch, als auch jum Sanoel beb. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| benus, faun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237                        |
| Spftein D. nathet. u. tanfil. Dangemittel , f. praft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 1 Lanow. u. m. Dinficht a. engl. Agettukur, bearb. v. 3. C. g. Babrens. se umgearb. u. verm Auft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239                        |
| Aurge Ueberf. v. Beindau, u. d. Rellereywirthich. befand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +>>                        |
| in Sachjen. Debit ein, Anh. v. Dugen be inland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                          |
| Dopfenb. — v. Fr. Aug. Sornn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24I                        |
| Braft. Bandbuch f. Landw., d. ein. grundl. Unterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| ub. d. wideigft, Gegenftande b Landb. u. ber Biebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                         |
| alicht munichen - aus vielfahrig, in & Reumatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                          |
| the Bulletinene in M on Minnight in Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -65                        |
| gemacht. Erfahrung , v. P. v. Blantenfee, ir Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *66.                       |
| gemacht. Erfahrung , v. P. v. Plankenfee, 15 Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ebb.                       |
| gemacht. Erfahrung, v. P. v. Plankenses, 15. Eh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *60.                       |
| gemacht. Erfahrung, v. P. v. Blankenses, ir Th.<br>Erz<br>XVII. Bermischte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *66.                       |
| gemacht. Erfahrung, v. P. v. Blankenses, ir Th.<br>eic<br>XVII. Bermischte Schristen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *66.                       |
| gemacht. Erfahrung, v. P. v. Blankenses, ir Th. 212  XVII. Bermischte Schriften. Melnungen u. Ueberzeugungen aus Machbriten u. Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *66.                       |
| gemacht. Erfahrung, v. P. v. Blankenses, ir Th.  Rit  XVII. Wermischte Schriften.  Melyungen u. Ueberzeugungen aus Nachbriten u. Erfahrung, gesammeit; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *60.                       |
| Remacht. Erfahrung, v. P. v. Blankenses, ir Th.  AVII. Wermischte Schriften.  Meinungen u. Ueberzeugungen aus Nachbensen u. Erfahrung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *65.                       |
| Meinungen u. Ueberzeugungen aus Nachbenten u. Erfahrung, gesammielt; nebstein. Abhandl. üb. d. Kunst. sich unausstehlich zu machen, v. M. J. R. Qeuvrer completes de Msr. de Florian, de l'Acadé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *66.                       |
| Meinungen u. Ueberzeugungen aus Nachbensen u. Erschbrung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstisch unausstehlich zu machen, v. M. J. R. Qeuvrer complétes de Msr. de Florian, de l'Académie françoise. Vol. 1—XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *65.                       |
| XVII. Bermischte Schristen.  XVII. Bermischte Schristen.  Meinungen u. Ueberzeugungen aus Nachbensen u. Ersfahrung, gesammielt; nebstein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung, gesammielt; nebstein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung, gesammielt; nebstein. Benach. üb. d. Kunstsschung, gesammielt; nebstein. Den J. R.  Qeuvrer completes de Msr. de Florian, de l'Académie françoise. Vol. 1—XII.  Der Geist d. Zeitalters. Ein Denkmal d. 18n Jahrh, zum Besten d. 19n errichtet v. ein, Freunde d.                                                                                                                                                                                                                                         | *66.<br>                   |
| Melnungen u. Ueberzeugungen aus Nachbensen u. Ersfahrung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung, gesammielt; nebst ein. De. J. R. Qeuvrer complètes de Msr. de Floriun, de l'Académie françoise. Vol. 1—XII.  Der Geist d. Zeitalters. Ein Denkmal d. 18n Jahrh, zum Besten d. 19n errichtet v. ein. Freunde d. Wahrheit.                                                                                                                                                                                                                                | #6b.<br>47.<br>49          |
| Meinungen u. Ueberzeugungen aus Nachbensen u. Erscheinungen u. Ueberzeugungen aus Nachbensen u. Erscheung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstschung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstschung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstschung, gesammielt; nebst ein. B. J. R. Qeuvres complètes de Msr. de Floriun, de l'Académie françoise. Vol. 1—XII.  Der Geist d. Zeitalters. Ein Denkmal d. 18n Jahrh, zum Besten d. 19n errichtet v. ein. Freunde d. Wahrheit.                                                                                                                                                                                                                                        | *66.<br>                   |
| Melnungen u. Ueberzeugungen aus Nachbenken n. Erschbrung, gesammiett; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstschung, gesammiett; nebst ein. A. B. B. Couvres complètes de Msr. de Floriun, de l'Acadésimie françoise. Vol. 1—XII.  Der Geist d. Zeitalters. Ein Denkmal d. 1811 Jahrh., zum Besten d. 1911 errichtet v. ein. Freunde d. Wahrheit.  Stilze d. 1811 Jahrhund., v. Ebh. Kr. Sahner. Ohelisk an d. Gränzscheide d. 1811 u. 1911 Jahrh.                                                                           | #6b.<br>47.<br>49.<br>8bb. |
| Melnungen u. Ueberzeugungen aus Nachbenken n. Erschbrung, gesammett; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstschung, gesammett; nebst ein. B. J. R. Qeuvres complètes de Msr. de Floriun, de l'Acadésimie françoise. Vol. 1—XII.  Der Geist d. Zeitalters. Ein Denkmal d. 18n Jahrh, zim Besten d. 19n errichtet v. ein. Freunde d. Wahrheit.  Stilfe d. 18n Jahrhund., v. Ebh. Kr. Sahner. Obelisk an d. Gränzscheide d. 18n u. 19n Jahrh, Eine Lapidarschrift v. D. Fenisch.                                                    | #6b.<br>47.<br>49          |
| Melnungen u. Ueberzeugungen aus Nachbenken n. Ersfahrung, gesammelt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung, gesammelt; nebst ein. B. K. Qeuvres complètes de Msr. de Floriun, de l'Acadésmie françoise. Vol. 1— XII.  Den Geist d. Zeitalters. Ein Denkmal d. 18n Jahrh, zum Besten d. 19n errichtet v. ein. Freunde d. Wahrheit.  Stilze d. 18n Jahrhund., v. Ebh. Kr. Sahner.  Obelisk an d. Gränzscheide d. 18n u. 19n Jahrh, Eine Lapidarschrift v. D. Fendeh.  Guatimosin üb. d. Welt, d. Erde u. d. Menschen. | #6b.<br>47.<br>49.<br>8bb. |
| XVII. Wermischte Schristen.  XVII. Wermischte Schristen.  Welnungen u. Ueberzeugungen aus Nachbensen u. Ersfahrung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung, gesammielt; nebst ein. Abhandl. üb. d. Kunstsschung françoise. Vol. 1—XII.  Der Geist d. Zeitalters. Ein Denkmal d. 18n Jahrh, zum Besten d. 19n errichtet v. ein. Freunde d. Wahrheit.  Stilze d. 18n Nahrhund., v. Ebh. Kr. Sahner.  Obelisk an d. Gräpzscheide d. 18n u. 19n Jahrh, Eine Lapidarschrift v. D. Fenisch.  Gratimosin üb. d. Welt, d. Erde u. d. Menschen.  Resmeing, Lesebuch zum Ungert. sein. Sohnest. Aus                      | #6b.<br>47.<br>49.<br>8bb. |

Befchreibung nen erfund, bichft wichtig. Mafchinen f. ba Landwirthichaft u. Acterbau, vom Burger Perfon,

|              | 1. J. E. B                                           |                                                         | Sente arabitable           | r. Witein.                    | Spir.                 |     |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|
| ₹(           |                                                      |                                                         | <br>                       |                               | 458                   |     |
|              | ngraphila<br>Bária.                                  | e u. gramn                                              | natuallage i               | Borschläge,                   |                       | -   |
|              | ,                                                    | enldenverfte                                            | nd ús. b. <b>A</b>         | unft Boller                   | 25 <b>5</b><br>28 her |     |
|              |                                                      |                                                         |                            | Boll., Boll                   |                       | ,   |
|              | Drieft., S                                           | Lehrern, Ae                                             | itern u. Fr                | ránden                        | barge.                | . • |
| 1            | reicht —                                             | v. Andr. M                                              | lofer.                     |                               | 268                   |     |
| E            | liettio tra                                          | Etationum                                               | diverli argu               | m, quas e                     | r Cal                 |     |
|              | iau. icpois                                          | r. academia                                             | eg. Fr. <i>Ma</i>          | recepit, ord                  | 101 AVIT 267          |     |
| ` Si         | e Marr f                                             | fich. v. zme                                            | n Marren f.                | Andere; ob.                   |                       |     |
| •            | cinois. R                                            | aus u. Tau                                              | bmanns Lel                 | en u. Schn                    | oante.                |     |
|              | berausg, v                                           | . Wilhelm                                               | <b>i.</b>                  | •                             | 269                   |     |
| , <b>B</b> r | peg Måddi                                            | en, ohne E                                              | Bleichen. Fi               | rantreichs Ri                 | ttung                 |     |
|              |                                                      | ddoen v. L                                              |                            | Mäbhen. v                     | . Drag                | •   |
|              |                                                      |                                                         |                            |                               | .e.a                  |     |
| ; ·          | tienburg b                                           | ard Peter i                                             | d. Großen.<br>6. Erganient | ablan Gas                     | ebb.                  |     |
| 7            | rienburg d<br>Rafarips.                              | urd Peter i<br>Ein biograp                              | h. Fragment                | , eblen Gee                   | en ge-                |     |
| <b>1</b>     | rienburg d<br>Rafarips.<br>- widmet v.               | mrd Peter i<br>Ein biograp<br>Obertänd                  | <b>h.</b> Fragment<br>er.  |                               | en ge. ebb.           |     |
| 3            | rienburg d<br>Rafarips.<br>- wibmet v.<br>Ignes Berv | urd Peter i<br>Ein biograp<br>Obertändi<br>anering hift | <b>h.</b> Fragment<br>er.  | , edlan Geel<br>bert v. Felis | en ge. ebb.           |     |
| 3            | rienburg d<br>Rafarips.<br>- widmet v.               | urd Peter i<br>Ein biograp<br>Obertändi<br>anering hift | <b>h.</b> Fragment<br>er.  |                               | en ge. ebb.           |     |

. .

١

. ,

. :

- · · · · · · · <u>-</u>

# Register

# aber bas Intelligenzblate

jum erften Stude bes funf und flebengigften Banbas.

### 1. Unfundigungen.

Bureau f. Literatur ju Fürth a. d. J. 4802. Beringenart. an Buchern, Aupfersticken, ec. S. 183 Aufmann, der deutsche, eine neue kaufmann. Bochen schrift, bep Buchhelster in Breslau.
Literaturzeitung, die neue Würzburger, v. D. J. B. A. Siebold u. D. J. K. Goldmayer.

Binklers, K. A. v., Sostem d. Aurschaff, Arlegsrechts ax u. 3x Th., bep Martini, in Leipzig.

Bolf, J. B. F., vollständ. Konfirmat. Aktus, mit neuen Liebern, Musik u. erlaut. Bemerk., bep Mauster in Berlin,

2. Beforberungen, Chrenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Dori 52. Himly 194. Poset 275. Jugler 53. Klaproth 52. Longenbeck 193. Meyer 194. Pallas 53. Pfanntucke 194. Pilger 53. Abhling 53. Schmidt 275. Schrader 52. Tee trus 52. Bollbeding 275.

### 3, Todesfälle,

Bodmann 275, Engelmann 53. Sangerhaufen 275.

4. Chronit beutscher Universitäten.

Erlangen 54. Sottingen 123. 194.

| 5. Gelehrte Gesellschaften und Preisaufgaben                                                             | ا        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Effert, Afad. migl. Biffenich. baf.<br>Bier, R. R. inebicin. dieurg, Josephealademie.                    | 54<br>55 |
| 6. Ungeige fleiner Schriften.                                                                            | -        |
| Erufes. S. 98., Rebe, gur Feper b. Rybnung u. Salb.                                                      | · •      |
| . 6. K. M. Alexanders I. Gelbftherift. aller Reufen                                                      | •        |
| i. f. w. zu Pitau im groß. Poriaal gehalten.                                                             | 2.4      |
| Des, J. 3. Ueber b. Opfer, welche b. Rett. D. Baterl. forbert, u. ab. b. Umflurg b. Reiche b. Gewalttba. |          |
| tigkelt n. Luge. 2 Rangelvortrage.                                                                       | 57       |
| B Weeligt an h Danffelle h gottl Wett                                                                    | ,        |
| p. 3urd. Mit Bezng a. d. todtl. Verwund, b. Orn.                                                         |          |
| a. Samuel Stant and President Beret, m                                                                   | 55       |
| 194 Sept. 1802, - Prebigt jum Anbent, b. am isn Berbfimen.                                               | 33       |
| sibtl. vermund. u. am 20n b. Mon. feel. entfolaf.                                                        |          |
| hen. J. G. Schulthef. Ueb. Offenb. Joh. 14, 13.                                                          | 55       |
| Roctum, C. A., ausführl, Dadricht v. b. Ringen u. v.                                                     |          |
| b. Bereit. b. Rumfordiden Suppe.                                                                         | 127      |
| 7. Reichstagsliteratur.                                                                                  | ,        |
| 7. Secutiotugontecanut.                                                                                  |          |
| A., Fr. L. v., tabellar, Uebersicht üb. Flächeninh.,                                                     | Α,       |
| Menfebenzahl u. Einkünfte d. durch d. Reichsfrie-                                                        |          |
| den an Frankreich abgetret, denen deutschen Erb-<br>fürsten dasur zugetheilt, Länder.                    | 68       |
| Beobachtungen ohne Brille üb. d. Säkularilation d.                                                       | · V      |
| geistlich. Bisthumer u. Besitzungen, besonders in                                                        |          |
| Hinficht a. d. Bisthümer in Franken, Würzburg u.                                                         |          |
| Bamberg, v. ein. Einwohner dieser Länder.                                                                | QĠ       |
| Cammerer, J. V., Auszüge aus allen bey d. hohen<br>Reichsdeputat. zu Regensburg übergeb. Vorstell.       | •        |
| u. Reklamationen nach chronol. Ordn. 2. 3. Heft.                                                         | 64       |
| Charte v. Deutschland, Nach'd definitiv. Indemni-                                                        |          |
| fationsplane v. 8. Oct. 1802, nebst Vergleichung                                                         |          |
| d. Verlusts u. d. Entschädigungen.                                                                       | .65      |
| Darstellung, kurze, d. Interesse d. Stadt-u. Butja-<br>dinger, bey Ausmittelung ein, Aequivalents s. d.  | •        |
| Elsstether Weierzoll.                                                                                    | 63       |
| Expédition du Texte original en langue françoile,                                                        |          |
| finalemi convenuentre les Ministres des Puissances                                                       |          |
|                                                                                                          | liatr.   |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ,'                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| médiatr, et la Députat, extraordin, de l'Empire<br>pour entrer en langue allemande dans l'acte de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Enirif de la Députation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.                          |
| Francis F. L. Charte v. Deutschland hach d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                            |
| peGranno d. Kur - u. Puriti. Häuler u. d. Keichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| stadre, nebst d. Entschädigung., nach d. definitiv.<br>Indemnisationsplan, nach aftren, Ortsbestimmun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| men entworfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68                           |
| Hauptschluss d. außerordentlich. Reichsdeputation.<br>Regensburg, den 23. Nov. 1802.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| which expersis (d'indemnités) bropose à la Députa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7•                           |
| eion de l'Empire, par les ministres de Françe et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المحر الأراب                 |
| Ruffie, en conféquence des oblervations, pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| ritions, reclamations, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59                           |
| Berfaffer, muthmhagliche, andnythet Schriften a. b. Reidstagslicerntur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .6₄ -                        |
| Welche Aemser n. Ortichaften follen v. d. Fürsten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Chame Wirzhurg in Gemälsh, d. nen angenomme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| ned Entschädigungsplans getrennt werden? Eine Frage, wichtig s. Kurpsalzbaiern u. Wirzburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>k</b> -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 8. Bermischte Rachrichten und Bemerkunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R. C. C                      |
| Befchente, unfehnliche, welche d. Beidenfdule u. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| evangel. sowohl als d. kaihoi. Ohmani. 34 Erfatt ets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208                          |
| halren haben.<br>Mebielnalverbefferungen in bem heffen Durmftabtifchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 <b>g</b><br>20 <b>f</b> . |
| Schlögers, b. Den hofr. in Gottingen, Ruf nach St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| on same harry (if sengraritable).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308                          |
| Bog, Des berühmt, Dichters, jegig. Aufenthalt in Jena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                     |
| Co. The state of t |                              |
| The second secon | , ,                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            |

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Sinf and febenziglien Danbes Ciftes Sind,

医多维氏病 "我有意志"

Protefuntifche Gottesgelahrbeit.

Religionsamialen, herdusgegeben von D. Heinrich. Boiling Kopend Dente, Erffer Band, Andes v die fechtes Geila. Brounisposige ben Wieweg. 1 1800 – 1864. Ison Sink up R.

Enseile von Bemfelben. Bronce Band. Avertes Crief." Deiller Bant. Erfes vis viertes Seich. Heimstadt, ben Aleckeifen. Jedes Se

Neues Magagin, für Religionsphilosophie, Eregese und Kirchengeschichte. Druter Band. Stocktes Stude Berrer, sinflet und sechster Band. Erftes und province Etack: Objeth. 12800-7 1802. Jedes Stud 14 M.

Mir nehmen diese Journale julammen. Da fie verwanden Jahales find. Sie alle, haben sinen entschiedenen Werth-Wir wollen thruich Einiges, von dem Inhalet dirselben um sibren, someren und vorzuglich erheblig in fem fichein.

1) Auften bieb Sies liefel Gefelliche von Beduffen eine Gott. Eine Deifffinge bet Beiner Abrougenandumen ge Parte. Ale Giege fills waberfiller auf fer Com Ban Protest. Gortesgelahrheit

5 6 Der Reim ber Berfierung Hegt 60 rain acminnen tonnen. bie Dade felbft. Aufflarung ber Booffichen ober Reme k wither in anter beriten Befinden Bellete beweifet, was alle vernäuftigen mit rechtlichen Denfchem au fürchten baben, wenn wen Geiten ber Bemnithaber bette alles nertengenben Befuttenne nicht Giphalt, geben mird. aus Miffverftand Die Aufflarung, und baburd macht mate biefer foredlichen Bedidbreuing bas Coll mewinnen. fruttion für ben Baadifchen Birdenmeb. Dier miffe Benfe falt Brisbeit gufanntern." Gar fel bagegen bie Schwedifthen Berflgungen. Haber einige Sinderniffe, welche der Berbefferung des Religioneunters richts Mi din andentere fallbernba ferrieben in Bege fteben. Pater Arefer in Duren bilbete eine neue Gefelle Sabre bindurch Wolluft mir weiblichen Berfehen, beren Beb inder, beren Beiblichen Berfehen, beren Gibb iber, roc gieng; bieter bet Beniebetites gebieten Eiles Ainge Wertell find Erfreumseguftanbed; tinb dinch Die und Thatigfett, und gerickenfitthe Redtung Collegum ble Ermubull ber Bant: In henreiten der bente ablern verbinbe man Gt. 6 bie Barafferinge und Bitten bes Shate in Bohmen; ja wird man finden, bag noch mehr Schritte gerhan werben inaffen, als ver Beit, angiebt, um ben Ratholigismus von altem Buft gu reinigen. Dobin abort noridalich ber Glaube an eine affein feilemachenbe Rirdie, und bie Berbienfilleteit außerer Gelitute. 227 1 1 1 1 1 1 1 T CC.

(Enfedn). "Beter Die Frant wie henerbeite man die Liegen iher, dur Berfall der Religion.? Der Alf, niemet drey Bedeutungen von Religion an. 1) Alf biobe Wiffens ichaft; 2) als öffentliche Anftalt; 3) als Same bes Bers den, Ber der derten Frage tragt er Bedenken zu entschein den, Mac glande uber boch daß dies liege fich bejahrnis hen, mid aus der eigenen ferben obgleich fracen Erfahr rung des Werf. An thren Fillichen, Alle Index fonte ihr menere Theorie den Ministen an Gott in der Cinteracune menere Theorie den Ministen an Gott in der Cinteracune menere Theorie den Ministen an Gott in der Cinteracune menere Theorie den Minister his Religion mit ihren Ant fern und Berkaufern auszubreiten angefangen hat. Ueber Monogamie. Gegen ben Konkubinat nach Kantischen Gennden zu reben, ist eine vergebliche Bemühung. Ueber getautrige Hierarchie, von Toblet. Mec. bentt, es sen gut, bas der geistliche und weltsiche Stand neben einander toerie firen. Es kommt nur auf die oberste Behörde an, denn berdarf es des Pohenpriesterthums nicht. Die walte nur mit sestem Arm, weise über Alles, das Miemand zu weit greife; soge nur unwandelbar für die geößtmöglichste Auftlärung in dem zu ertheisenden Jugendunterricht, und sur das Emporheben gemissender Menschen; dann kann allmählig ein verderdtes Zeitalter gebessert werden. Es heißt nicht heur deln, wenn man sich eine Zeitlang Gewalt authut, um ben sich und Andern das Gute zur Tagesordnung zu erheben. Die Aussaue des Hen. Dompredigers Wolf sind vorzuglich, so vose die Einsihrungsrede des Herausgebers.

3 (Magazin:) Rurge Darftellung bes eigenthumlie den Lehrbegriffe bee Rantus Goeinue. Die foredliche Segeren verfchwinder, und man ficht, wie mifflich ber Bere fuch ift, auf ben unbeftimmten Ausspruchen ber Bibet über Chriftam, ohne die unbefangene Bernunft und eine richtige Eregefe ins Spiel ju bringen, ein Softem ju erbauen. geht es allen, die biefen Galto mortale magen, und fo wird es bleiben. Einige Bemerkungen über bes Den. D. Paulus Erffarung bes Banbeins Jefu auf bem Deere. "Meberhaupt, fagt ber 2f., bunit es mich eine überfluffige nund undantbare Arbeit ju fenn, wenn man fich fogar viele "Dube giebt, biefes ober jenes Bunber naturlich meg gu wertidren. Es frommet nicht für ben Denter, noch für das aBolt - beffen Glaube burch ein foldes Begertlaren ers Soch nun einmal in der Bibel, man laffe fie barin fieben ! Das war nun einmal ber Beg, auf bem man ein an bas Detetafe und Mebernaturithe vermbonte Bolt mit Exfold flibren tonnte. Die baben ehemals in bem großen Drojeffe bes Abergiaubens mit ber praftifchen Bernunft große Dienfte geleifter, und wurden baranf ad acta genommen. Dan fore fie in ihret Anhe nicht, fpotte nicht, vertheidige nicht, nut wenn man ihrer ermabnen muß; fo haben fie eine mos reiffche Beide, van ber fie noch fest benust werden tonnen. Docen bod Diejenigen, bie fo gern tonfequent hanbeln

# Le ine colinate property Batter Buffe se

wollen, biefe Alten auf emig reponiten, theile um nicht ju parabiren, theils um nicht Endamede ju jerfforen, mo fie nicht entichabigen tonnen! Dieg gilt auch von ber Eine pfangnig Chrifte 3. B. 3. Gt. Ueber die Geschichte ber Laufe und Berjuchung unfere herrn; eine Darftellung, Die Den eblen Rampf Jeju mit den großen Sinberniffen auf eine wurdige Ure bezeichnet. Ueber Die Parabel Luc. 16, 1. Der μαμμών της αδικίας mifte wohl fo erflart werden : Der haushalter gieng mir Gutern, die ibm nicht geborten, abet um, bie Chriften mugten auch mit Gutern, die ihnen nicht als Eigenthum gugehoren, gut umgehen, um fich Beil gu bereiten. Anmerkungen gu Geoly's Meberfegung des M. E. find treffied, fo wie die Bepirage jur historichen Interpretation des M. L. aus dem damals herrs fchenben Beubegriffe. Der Berf, ertlatt Mues in Begug auf das ju errechtende Deffiagreich, und um Jefum ale ben Delfias für feine Jeitgenoffen ju bezeichnen. Go menig auch diese Theorie Manchem gefallen mag: fo fcheine fie boch Rec. richtig ju feyn, wenn man bamit nur den eblern Ginn Epreite verbinder, auf diefem Bolfsglauben, ben er ben eis nem Baife, welches an intelletinelle Begriffe nicht gewohnt war , nicht alteriren burfte , einen Unterricht ju grunden, ber in febem Beitalter genugend ift. Es verfdwinder gwar ber gripadore Munbus; aber ber Beilige bleibt in ber nacke ten Bahrheit unverschet. Heber eine bevorfiebende Veranderung der Frde, 2 Det. 3. Ein Problem, welches icon Jahrtaufende hindurch einer angfrollen Opes futation Unterhaltung gewährt bat, und in moralifcher Bine ficht von teinem Berthe ist. Medicinische Grunde für Die kanonische Ebeverfaffung, muß man mur in medict: Bifcher, nicht aber in moralifder Sinficht lefen, fonft burf ten bie Brunde fur den vagen Genug bald überwiegend fcheinen. Cage ber Berf. gleich G. 570; woerbiete bem "Baume, tag er in bie Bluthe treibe :« fo tann man fagen : ja, das will ich, bamit ber Stamm felbft niche burch gu jupie gen Bacheihum berftort werde. Sollte Die Derpunfipes ligion jur valligen Beruhigung bes Menfchen wirtlich nicht blanglich feyn? Der Werf. permirft - Die abgefeinen Bes milfe for das Dafapit Gottes, und balt den meralifchen Demeis fde eintig geltent, "Den Gote, ben mir fogar ein "Gedohalm jurufen foll, font er, meg ich nicht Guenn er ande put ein moralicher Gott ift." Habite Anbet er

es im aten St. S. 213 anders; "Ans der hand Gottes sann nichts als Gutes tommen — das bewelfet selbst der Grashalm!" Da håtten wir ja den moralischen, Geit! Die Quelle unfer Lugend muß einzig die Dochachtung gur gen das Sittengesetz sewn, sede ander Berbegungsgrund dermindere den Werth der Dandlung. Folglich darf wedert der Glaube an das Dasenn Gottes, noch dach der Cady das die Lugend glucklich mache, uns durch Arrift und hoffinung, sietlich gut zu handeln, angreiben. Es ift sons derdar, daß man Gesehe ehren sall, sone einen Gesehgeber vorauszusehen. Auch wird der Wensch von Jugend auf durch die Wahrnehmung geleitet, daß die Lugend glücklich mache. Bey reifern Jahren nuß man allerdings die Uchatung gegen das Sittengesch, als Willen Gottes zum odern Beweggrund ausstellen. Dieser Gang ist der narkeliche, jener der überspannte. Ueder die vellehrender Arlsigion des P. Jakob in Salle, ein sehr belehrende Arlsigion des P. Jakob in Salle, ein sehr belehrende.

Big begußten und mit diefen turgen Angeigen, um biefe mannichfaltigen Auffahe bem bentenben und pruffene ben Dubittum anzuempfehien. In Zudunft werben wir fieß bie Fortfehung biefer wichtigen Gammlungen bes troffe lichen Berausgebers bemerten.

End. 3

Variorischer Aufruf zur allgemeinen Vereinigung ber Religionen, Konfassionen, Kirchen, Schulen, Komsstein, Religionslehrer und Gemeinden. Alen Regierungsverfassungen, Ländern, Scanten, Wölfern, Gemeinden und Familien, besonders dem Friedenskongresse, gewidmet von Jeinrich Simon von Alpen, evang, resonn Pfarrer zu Stollberg ben Nachen. Frankfurt a. M., dep hemmann 1801. XXXII und 588 S. 8. 2 MC.

Am gwedfindfligften midde woht bie Mecenfion biefes bie Gem Budes fo oingerichtes werben, daß Rei, erfilich bie Lefte wan

e M

٠

4

Ħ

son bem initerelichert, mas ber Beff, fagt, und wie et follte Mitinung begrundet — bieß fo viel möglich mit bes Berf. eigenen Barten — bann aber fein eigenes bhimnafgebies bes Urtheil jur Beurtheilitig bes Lefers hitignfugt.

Das gente Bud serfafte guffer einer Einfeiteine in & Mitheilungen und o Colinfanteben , nebft einem Dian ja einem allgemeinen Ratrotismite ber driftlichen Lebte, ga einer allgemeinen Rirchenorbnung, allgemeinen Rirchem anche, allgemeinen Liturale, und zu einem allgemeinen Wei faitgbuche. In ber Cinfeitung fucht ber Berf. ju jeigeb, warum ein folder Aufruf Ine allgemeinen Religionevereis nigung überhaupe, und warum es befehbers jebe bochft nos thig und michtig fen. Dier ermartete ich vorzhalle Grunde und Bemeife, baf gerabe ber jegige Beltpunte With bie fes Bige duffere Egge ber Dinge eine folde Religionsvereiniauna niche nur mothig und wichtig; fonbern auch vorzäglich thuns fich und ausführbar mache. Statt beffen finde ich eine lange Detlamation gegen Intolerans und Kanatismus, und bie baraus entspringenden unfeligen Rolgen - ein faft gu febr ins Graffiche gemaltes Bild unferer Reit, bas beweit fen foll : »bag bas alte machtige Ungebeuer, bas fchwaren Alind ber Bolle, bas die Belt in Mord und Grans Burut. sund Zwietracht, wie brennbere Renertlumpen und fich bet »warf, baß Orttengeift und Gettenhaß, bas Intolerang wund Sanatistins mit ihrem unfeligen Befolge noch berre D Beiten! o Gitten! ber Rebliche vers »Rehet, ber Beefidibige fiebes, und biefer Trenning, biefer Dpaltung, biefer Bigotterie, biefem Gettengrift rebet man noch bas Bort, und herricht noch.« (Ber berricht noch ? er ober fie?). »Bie? Gie berifdt?« (Gie? der Befe sangeift? Ben ficht, her Berf. Fenereifer achtet nicht unf Megelmaßigfeit bes Style.) "Ja, fie herricht, bebt ihr », haupt tubn empor, hulle fich in ein blenbenbes Gewand, stritt mit unverschamter Beien auf, rechtfettigt fich vor ber sanfgetiarten Bernunft und bein erwachten Gewiffen ; bes schampter, daß fie feyn milife, bal fie nüblich fen, baß oone bile feine Muftlarung, feine Renntniffe, Leine Fortfdritte ju werwarten fepen, daß fie ohne fictiaren Berluf aus bet smenfoliden Gefelibeft nicht verbannt werben tonnei. î. 🛳

Offenbar verwiere bier ber Betf. ble Breiffe, der fat Ber feinem betlamatorifben Rangelton , ber fier nang am anrechten Orte angebracht ift, felby nicht beutifch gebacht, banptet worden, bag bie Berichiebenheit bet Retnungen und ber Anficheen, Die fich bie Denfchen von den Dingen. und alfo auch von religiblen Begenftanben machen, fein fo großes Uebet fen, als et fibeine; baf biefe Berichiebenbeit in ber Ratur menfchlicher Breten, und bei Ratur ber Gar den gegrundet fen; baf fie fbgar bet Bele und ben Denr ichen manches Gute veriduffe' habe und noch verichaffe; baß Das Reiben und 26fcbieffen berfcbiebener Bbeen; bas Une feblagen berfelben an einander Runten bellern Bides und reinerer Bahrbeit hervorgebtacht habe, und hervorbrings Bill bieg ber Berf. laugnen ?1. Lebet es nicht bie Gefdicte ber Menichheit überhaubt ." und Die Geidichte ber Religion und ber firdliden Deinutigen insbefonbert? Leftre es miche ber Bet. felbit 6. 14 ber efften Abtheil, und G. 141 ff. ber Dritten Abtheilung? Ber wber hat je in unfern Lagen Ber Bigotterte und bem Seffengeifte . Die etwas ann anbens find, ale Berichiedenheit bet Deinungen, im Ernfte bis Bort gerebet! wet bat befauptet, baf fie ohne fichtbaren Berinft wicht aus ber mienfoliden Gefelfchaft verbannt mere Din fonten? bas man bigott, baf man feferefich fepn muffe M. L. w. ? Ber bat bief ober etwas Behntides derban. ofne bffentlich barüber jur Rebe gestellt worben ju fenn? Blein! Bact fen Dant! Go weit find wir wenigftens gefommen , baf beggleithen une im Binftern fdleichen, abet Ceineswegs fein Daupt thin empor beben barf.

Der Berfoffer foftbert feiner in der Einleitung das Berbauft berer, die en bent refigiblen, firchlichen und inspulifigen Frieden arbeiten. Schon und wafe! Mur Schabe, baf is mit diefen Frieden fo wie mit dent einigen Frieden iberhaupt, beym bloßen frommen Bunfch unf bem Papiere bleibe! Es darf uns indeffen nicht abe halven, fo viel möglich an die Borbereitung zu einer Bereit nigung, die wenigsten eine Annäherung der verschiedenen Partepen bewirfen fann, wilt allem Ernft zu arbeiten. — Das Berbienft Jest und ber Apostel um den religiblen, Kraftigen und morafischen Frieden. Etaneiges hine flerben des Kirchenfelebens nach dem Lode der Apostel.

(6.:44 fellen mobl-Cerinthianer fott Coninchia Demabung der Reformatoren, ben Birchenfrieben u Acenifellen - endlich glaubt ber Berf. .. baß unferin Reit bie Ehre aufbehalten fen, ben tirdlichen Erieben abaufe Gen. Dier giebt nun ber Borf. ein gang anderes Bild Britalerrs, als er porbin geb, ein Bild, bat, meil es ge an febe ind Schone gemalt ift, wielleicht, unferm Beita when to wenty gleicht, ale bie obige Karritatur.ibm all Die aben biefer Contraft mit bem. Obigen ju vereini fenn mochtenift, wenigftens mir, fcwer einzufeben. »Se To fast der Merfy wiest ift hie Reife ber Denie marbieben, jebrift ber religible und moralifche Sum ound mildaft. . (andere fromme, Beelen belduldigen unik Beitaltet gerabe des Gegentheile !) "jest. fchweigen bie omenfchaften, (3) jest betricht nicht mehr bie Dolemit a Streitindt .. febr bat ber Rebermacher ober Gefrentifel mehr Chre in symatten, jehr ift gleichfam Rube un vellaffenftiffend, jete fieben wer auf der hochten Grufe muite, Parriotiquus und ben, gange Buftand ber Menfet-aduit am weiteften gefbrocce- und was das Mertwutbigfte wif - jese hat ein ganges, großes, machtiges Boll feine Dieberige latholifie Religionepertallung umgefturge unt mache Anftalten du einer beffern religiblen Berfaffung micat fomagert affed nad Brieben. u. f. w.

Die Borrebe in blefem Bude ift unterfdenben in December 1800. Der Friebe if ba. 3d foreibe im December 1801. Aber die Anftalsen der Frangofen haben Den Berf. getaufdt. Bie tonnte er auch von jenem Umfturs der fatholifden Meltgioneverfaffing in Frantreich fo wief gemarten? Unter allen verlohrten Schritten, bie da Mute, bas die frangofifche Revolution, Riften tonnte, Sti derten, und die Ration felbft jurache febren, war offenbar jena Limburg ber Religioneverfaffung, jeuer religible Ganolulo aismus einer ber fchablichften und unglächlichften. Die gen forangen frub genug in bie Angen, und zunicht mi niche alles, benn ich mache feine Univelthe auf tiefe volitie sche Ginfichten: fo fabre die teblae Regiernna in Rrandreid Die Mation bem Carbalietemus, und mas bas Schamen at - bent Sefuitienus auf nerabem Bege wieber m. berbamt ideine mis gende der jehige voliniche Doriu

bm Vereinigungsprojekte bes Berf. nicht gunftigt, Revolustinen und Unionen find bodit verdächtig geworden, und mar nicht mit Unrecht. So weit ich die Zeichen der Zeie netftehe, und so weit ich sie nach bekannt gewordenen affentelichen Aeuserungen und Thatsachen verstehen und beuten tann, heben die Jesuiten auch in Deutschland ziemlich rosch bas haupt wieder empor. Sollte dieß ein Zeichen der Bestehen ung zu einer Religionsvereinigung seyn? Ich zweise sein

Dach einer allgemeinen Ueberficht beffen, was geldes ben muß, um eine Religionevereinigung ju Stande am bringen, tritt ber Berf. feinem eigentlichen 3mete naber. und will bestimmen , mas unter ber allgemeinen Religionde Ronfessions, Rirchen, Schulen, Ronfistorien, Beiftliden. Drebiger : Pfarver : und Gemeindenvereinigung au perfter ben fep. Dief mar nun freplich die Sauptioche, Der Berf tomme aber erft babin, nachdem er jubor mit einem großen Schwall von Borten feinen eigenen Beruf an Diefen Aufruf und die allgemeinen Urfachen, warum alle biebenis gen Berfuche gur Bereinigung verunglucften - Die Quellen. woraus bie Getten, Partegen und Tremmungen floffen die natürliche und mobithatige Berfchiedenheit in Deinungen, Borftellungen , Begriffen bargeftellt, und in befonbern Paragraphen viel und mandjerley, jeboch immer in airesie fden Predigten über Unglauben, Indoleng, Indifferen-Somarmeren, Bigotterie und Aberglanben, Getteneriff. Rebermacheren und Berteberungefucht, Schiemen und Spaltungen gefagt und geeifert bat.

Die Vereinigung, die der Werf. sucht, soll die Betr schienheit der Meinungen nicht ausheben; aber die eben genannen Quellen der unseligen Trennungen sollen verftopft weiden. Ich muß hier den Werf. selbst roben lassen, melt Alles darauf ansommt, zu wissen, was er eigentlich mit sein Austuf beobsichte. "Aller Unterschied der Beligionen, Riechen, Schulen, Konselsionen, Geuflichen und Gemeinschen, Schulen, Konselsionen, Geuflichen und Gemeinschen, in wiesen deine wahre Weischelt, Artigiosität, Moras wiese, fein ebler Gemeingeist, keine alles umfallende, wohle, beiter Gemeingeist, keine alles umfallende, wohler, Materiande, Wölter, Spriger, Familiens weitige. Nächsen, Baterlande, Wölter, Spriger, Familien, "Läne, Mehre, Mochen, Weiner, Lugende, und Sitzenliede in

Stanbern, Gellern, und Oblfern und Burfern balles Int "finmmen, blichen, reifen und gebeithen tanis, foll auffibeite Ber son, wer wieb und wer fann fer Richter Gellen ind bei gebeithen, als dem Anfeben, als dem Anfeben, als dem Anfeben, beit heiter Gerife unterworfen lepn; er fall die eine hinveraußerlichen Rechte, felbft zu binten; felbst zu krieilen, frinein einenen Gewissen zu blann, ungetellert in hatton er foll nicht mehr nach Meinungen, sondern film "Gefinnungen beureheilt werden, die Geligkeit des himmille "fall an teine Religien, an teine Korinel unt Weinungen, sondern allein in Auftithrigkeit find Lugend Atlander Agent.

Das freist - es foll das golpene Reitalber ber gentige fentur ut omnia feclo! Ober ift is bief nicht : fo beffen ja, wenn ich ben Betf. recht verftebe, feine projetriffe Bef Pfatgung in affgemeiner Tolerany. Dat man aber Biefe fritte langft gepredigee! Und boch tabefte ber Berf. lat bee Borrebe S. IX und in ber erften Abritellung & rat. mibit bie Doleran; als bas alleinige Austufftemitiel grach Die unfeligen Kolgen ber Berichiedenheit und Tremitingen Det Rirche ansetre? Bas will benn bet Berf. mebr ?" Auf eine Geiftesrevolution, bie ben Ropfen und Bergen be Denfchen einen Side auf Die Bereiniguligefeite bin geben bimte, rechnet er felbft nicht viet, wie denn gewiß am wiche mit Siderheit barauf fit erchien fft; mehr hoffe' von einer genauern und offenbergiatin Berbinbung bereit bie in biefer Abficht acht driftlich benten. Es geher bei Berf. hier wie allen guten Geelen, bie Die Weft nind 60 Menichen barinnen nach fich felbit beurtheilen-fie boffen auf einmat zu virl von der - boch wohl nur allmählig - su bewirtenben aligemeinen Auftlarung - fie fegen ba in guten Billen poraus, mo politifches Intereffe Alles wuf ibagt.

Der Berf. will feboch nicht eine formliche gemeinicheffs liche Bereinigung ober Gefellichafe mit Gefesen und befilding ten Zusammentunften und auffallenden Absonderungen und nicht ein Stiedens und Bereinigungetongen iff gir meint; sondern er hait es genug; wenn sich die Soelle und Cuten von ber Wohltihatigteit der Gache abergeugen, und Offens

Dienbergigfeit genug baben, bafür ju fprechen. Und ift bief benn nicht fcon lange der gall gewefen? Saben nicht lingft eble und gute Menfchen fich ftillichweigend fur bie gute Cache ber allgemeinen Tolerang vereiniget, geredet, Uber, fagt er, bie Rrantheit muß noch amerihafter, die traurige Frucht ber Zwietracht noch ficht. barer, bas Berunterfinten ber Denfcheit noch ernicbrigens ber werben, ebe bas Gefühl des Uebels ftart genug erwacht. um eine allgemeine Mufmertjamteit auf die Quellen bes Clends und eine lebhaftere Geichafftigteit jur Berftopfung berfelben rege ju machen. - Bie intonfequent! Benn bem fo ift, wogu benn jest icon ber fo bringende Aufenf an alle Regierungsverfassungen, Lander, Staaten, Polter, Genteinden und Samilien, und an den Fries Denstongreß? Go fcheint es ja, als fame ber gange Zufe ruf ju einer allgemeinen Religionsvereinigung viel zu frub? Birtlid - er tommt nod ju fruh! Der Berf. nimmt mit ber andern Sand, was er mit ber einen gegeben batte.

In der zwenten Abtheilung, 5. 26 - 34 ober pon 6. 142 - 292 zeigt mun ber Berf. Die Rothwendigfell. Bidtiafeit, Soonheit, Burbe, Bortrefflichfeit, Berefiche feit und Winichenswurdigfeit Diefer Bereinigung aus Grant ben ber Religion; benn ohne biefe Bereinigung gebe es fete nen vernunftigen Glauben an Gott - que Grunden bes Chriftenthums, benn ohne diefe Bereintgung gebe es fein Christenthum - aus ben Abfichten Gotces ben feiner Belte. regierung, benn bie gange Gefchichte beweife' es, ball alle Belibraebenheiten ju einem afgemeinen Wolferverein bine Bielen - aus ben Weiffagungen bes 2. 2. - aus bentlichen Stellen bes Dt. E. - aus Brinden ber menichlichen Beifes Sittlichteit, Denfchenliebe, Bewiffenhaftigteit, Rlugheit , Frommigfeit und allgemeine Begludung; benn ohne jene allgemeine Bereinigung wurden alle Ermahnungen jum Guten umfonft fepn; ohne fie gebe es teine Rube und Bufriebenheit, tein mahres, allgemeines Segenichaffen unb Dusenftiften, feine Uchtung für Denfchennatue und Ehris ftenthum, teinen mabren Glauben an Gott und Jefum, an Berfebung und Erlofung, an Unfterblichfeit und ewige Geer ligteit - aus bem jetigen Buftanbe ber Ruftur, ber Saust haltung Gottes, der Stimmung ber menfchlichen Gemuther, ber Wiffenichaften und ber Phitefophie, ber Dbrigfeiten unb 7 3

Staaten, der Geiftlichfeit und der Lapen, der Tolerang, humanität, Mahrheit, Liebe, Alugheit, Gerechtigkeit und der Menschenfzeundschaft. Endlich schließt der Berf. seinen Beweis mit einer Schilderung der traurigen Auftritte des Settengeiftes und Religionshaffes aus der Geschichte und täglichen Erfahrung.

Bon Diefer gungen langen Abchetinng babe id Grevlich nur eine Cliegraphte geben tongen, meil ber Maun Der Bibliothet nicht erlaubte, Dem Bert. ins Gingelne ja folgen : aber ichen aus biefer trochnen Shije weiben tale arige Lefer feben tonnen, wie leicht es gewejen fenn mur Beit feine Spperbein, feine Uebetereibengelung, fe egimitren in Erttemen ju seigen, Bill emiger Soil Confessionen, Liechen, Schulen, Confifence, Nichte bnes nanftiger Glaube an Gott? nergende Chriftenthum? nics gends Ruhe und Aufriedenheit? niegende Achung für Wonte Gennatur und Christenthum? niegende Maube an Borfe, Mig, Erlöfung, Unständlichkeit und emige, Beligkeit, webe alles der Berf. ohne feine allgemeine Bereinigung niche bentbar und criffirand, achtet? Wirtlich er ift in Brfabr. Daff man ihm ben plien logifchen Cas entgenen fest: an viel bemeilet, bemeiles nichts. Es ware in geber Milde fict beffer gewesen, bat ber Berf taleblutiger zu Berft gen gangen jenn modite; Manches wurde bann nicht nur richt ger, fonbern auch gebrangerr um toneifer in Der Dorfiellung ausgefallen schn.

Die britte Abtheilung enthalt 5. 35—44. ober 203—372 eine Beuriheilung der projettirten Religionds vereinigung in der Pfalz; fle ift mit Sachtemenig und Mas siguing abgefast. Ich überschlage sie aber hier ale eine eingeschabene Episode, an die der Berfaster 5. 45—372. ober von S. 373—448 die Mittel zur allgemeinen Bereistigung der Religionen, Kopfessionen u. f. m., antwürft. Refisitebene der hier pougeschlagenen Wittel sind and schap von dem Berf. der Driefe über die projektigte Leitzippereinigung der devoch projektigte Religioneverkinigung der bevoch projektigten Bert sein der Apperpials papeldingen worden. Som

Briefe pone Biffen und Billen bes Berfallers, Der fie nicht für ben Drud beftimmt, fonbern nur handfchriftlich Freung ben und Mmesbrubern auf Berlangen mitgetheilt hatte, auf eben nicht freundichaftliche und amesbruderliche Art ins Die blitum getommen find, - Dec. tomme jum Den. v. Mir pen gurude!

Dachbern er bie Frage beantwortet hat: Belde Beittef brauchte Jefus? (ber Berf. fchreibt burch bas gange Budber Serr Bejus -) giebt er felbft folgende Mittel an 1) Dan betrachte Die Geften, Erennungen und Saftionen von ber rechten Seite, und handle ihnen (ben gattionen, Trennungen und Getten ?) gemag. Der Berf. meint; wie follen uns toereifen von ben Teffeln, welche uns an biefe ober jene Gette binden, wir follen uns fren mathen von ben Borurtheilen ber Geburt, ber Ergiebung - benn fo nenne er bas Unhangen an eine gewiffe Ronfeffion - wir follen' an Ausbreitung ber Bahrheitelfebe und bes gorfdungeneis ftes arbeiten u. f. w. Alles fcon und gut auf dem Dapier: wie ift es aber angufangen im burgerlichen Leben? Brent lid wenn biefe und bie folgenden Borfdriften auch mir einem Beberftrich tonnten ausgeführt werben, bann tonnten wir fagen :

The section of the se fam moya progenies opelo demittitur alto - ac toto furget gens aures mundo.

2) Dan weite und schitfe bas flitliche Gefühl. 3) Dant! bringe auf Bafrebeiteliebe wird Abrichundeite. Gehr fchon und aut ! Bolle Goet! 'es gefchabe allenthafben. Dine: forge men auch duffir, daß dies alles gelbrig geleitet werbe. bamit es nicht fins anbere Extrem ausarte. 4) Dan vers methe alle unreinen Mittel. - Sang tidlig, benn bie follte man billig niegends brauden, am wenigften alfo ben einer Bereinigung aller Professionen, Ritchen, Ronfefflos men, Schiefen, Ronfiftorien it. f. m. 5) Dan wecke bas' Daifbenten und eigene Prufen: - Zuch gut; baburd wird man gwar fangfamer, aber ficherer zu bem Riele fomi: men, bag unfere Christen nicht mehr bigott, entolerant und blind an gewiffen Formeln und Beftimmungen von Lebride fen hangen. Mehr bedarf es nicht. 6) Dan meiten teine Unterfcheidungelehren. Hervolt gerneit ein Daar Borte.

Borte. 2) Man gebe überbannt und befondere ber Relle gionalehrer, Die Borfteber und fabrer Des Bolts mit gutem Bepipiel vor. - Gollte billig ichmer gefcheben, aber -8) Mau eutheile gleiche und ginetlich Rechte, bebe bie Rer ceffe auf, und fese einerlen Dagiftraten. Obrigfeiten und Allerbings ein ftartes und traftiges Ronfiftorien vor -. Mittel; bas aber gerabe auch die meiften Sinderniffe finben mirb. Denn hier eben in ben politichen und bileamlichen Berhaltniffen liege ein Dauptgrund, marum es bier und bemit der allgemeinen Tolerang, die jo leicht au probigen, abe fo fcmer ju üben ift, nicht recht fore mill. Batent min erft in weit, bag alle Konfessionen gleiche burgerliche Medite b ten: fo murbe fic bas Urbrige von felbft fugen. Die Une gericeidungslehren murben nicht urgirt werben, Wenn ed Leine berrichenbe und teine toleritte Ronfeffion s wenn nicht an ben Bekenntniffen gewiffer Lehren gugleif auch gewiffe burgerliche Rechte und Frepheiten biengen. ambern feblen. Hine illag lacrymag! Um biel aber in Ausübung ju bringen. Dagu gehore mahrlich meht. ale ber Berf. glaubt. Dagu gehort mit einem Warte eine gang neue Conftieution, nicht bloß in einzelnen Dropingen. fondern in gang Denefdland. Der foll fie geben? (9) Dan lege einerlen Ramen bey, und fuhre einerlen Re pronung, einerlen Rirchenjucht, Liturgien, Befangblichet, Ratechismen in allen duiftliden Rieden unb Schulen ein. Da man unter Chriften auch nut Gin und Ginetles Bore Gottes bat. - Ja ! Gott gebes baf bie Dernithen fo weit tommen benn wenn erft Dir. 8 und 9 in Anghoungrone. bracht werden tonnen, bann find juverloffig affe ufrigen porgefchlagenen Mittel nicht mehr nathig. Die Religiones: und Richenvereinigung ift ba. Wit einem Borte, mag tier ber Werf. als Mittel vorichlagt, ift icon Mereinigume falbft, und golge einer gefchehenen Bereinigung. 10] A führe gleichformige öffeneliche gottesbienfliche Gebranden allarmeine Rirchen : Tauf: Abendmable : Ranfirmetions und Sopulationevereinigung ein .- Das heift eben in viele als ab der Warf. fagte: Man hebe alle bieberige Teenmone gen auf, und fuhre eine allgemeine Beligione auch Riefhenes vereinigung ein. Aber wie ift es angufangen ?.... a 20 Man. gebe ben Beifilichen Einerley Tracht, Ginetley, Grnat, pup: Ginerten Rechte und Befoldung. - Dief wird Chen ausen führbar fepfiger, wenn pur erft bie verherigen Schrifte at

that waren. Ueberhaupt aber läßt sich bey allen diesem Burichligen gur Gleichformigteit wohl fragent Barum fil denn int Garten Gottes nicht seder Baum seine Rinde jaten? Mag es immer seyn, daß sie nicht bey allen platt iß, laßt sie bey manchen geborften, dey manchen knatz seyn, wenn nur jeder gute Früchte erägt. Denn das ift doch die Hauptsache. Uebrigens laßt uns tilcht nach Schneis dermeister Art denn schnischt. 12) Man sepere Bereinis gungsfeste. — Doch wohl nicht ehet, als die bis eine Bereis wigung da ist? Es gehört alse wohl nicht unter die Mittel, eine Bereinigung zu stiften, als vielmehr sie seperlich und wichtig zu machen und zu ethalten.

Es folgen nun von S. 449 bis 536 Schlufanreben: In bie Barften, Regenten, Obrigfeiten, Rathe und Beame ten. In Die lander, Staaten, Boller, Detter und Stan. be. In ben Rriebenstongreß. (Un welchen? Bir haben bet Friedenstongreffe fett einigen Jahren mehrete gehabt.) In die Ronfiftorien, Univerfitaten und Geffilichleit ber Ras bokiden, Luthetaner, Reformirten und alle Ronfeffionen und Geften. In bie Bifchofe, Doftoren, Superintenbens teni, Jespestoten, Mecropolitainen und Senioten. An bie Religionstehrer, Pfarrer; Prediger, Seelforger, Sirten, Bichter und Priester. An die Presbyterien, Richendites fen ,-Diatonen, Praceptoren und Schullehrer. In bie Semelnben, Dachbarn, Familien und Individuen betfelben. . In die Seele und bas Gewiffen bes einzelnen Denfiden. Chriften, Bonoratioren, Burgers und Landmanns. - Run Bott gebe, daß alle diefe Leute blefe Schluganteben lefen ' Und befterzigen. Die gehöffte und empfohlne Bereinigung wird gwar brum nicht ju Stande tommen; aber es wird bod Manches mit bet Beit Brudt tragende Gaamentorn babutch ausnestreuet Werben.

hismus giebt, ift sein eigener gerade das Gegentheil seiner Theorie — er enthält allen Wust und Saucrteig der gewöhnlichen Katechismen. Ich mußte ein Buch schreibert, um darzuthun, was nicht hinein gehörte, und zu sagen, was und wie es hinein gehört. Nur Etwas zur Probe-Es wird darin gehandelt: Bon Gott dem Bater — Bon Gott dem Bater — Bon Gott dem Bott om Bott dem heiligen Geiste — Bon der Berufung, Erleuchtung, Wiedergeburt, Rechtsertigung, Heilizgung, Herlichkeit des Christenstandes — Bon den Siegelm des Gnadenbundes — Bom Umt der Schlüssel, u. dgl.

Diefe toncentrirte Darftellung bes Inhalts cines bicke leibigen Buches, bie mir Dube genug gefoftet hat, weil bem Berf. burchaus die Babe fehlt, feine Bedanten in gebrangter Rurge porgutragen, wird die Lefer, wie ich hoffe. hinlanglich in Stand feben, über die Ibeen des Berf, und aber thre Brauchbarteit und Musführbarteit felbft in ure Abgefehen aber auch von ben formellen Mangeln theilen. und Rehlern bes Buches, wogu außer ber Unterrettheit bes Divis auch die außerft mittelmaßigen , und oft foger folecht verlificirten eingemischten poetifden Bergensergiefungen ges boren, bat das Buch febr wesentliche materielle Dangel. 36 will jest bie Frage nicht untersuchen: ob eine allaes meine Bereinigung der Religionen (aller? auch ber jubis iden, muhalnebanischen, beidnischen? Dan follte ben bee Unbestimmtheit, womit der Berf. fich ausdruckt, es fact glauben; indeffen fieht man bald, baß er bloß die driftlie den Partepen meint - ) Konfessionen, Rirden, Schulen, Ronfiftorien, Religionslehrer und Gemeinden jemals thung lich und aussuhrbar fen? Des Berf. fanguinifche Soffnung fagt: Ja; ich glaube faltblutiger die Frage verneinen git muffen, und bin der Deinung des wurdigen 10. A. Telles in den Teichen der Teit: daß fie überhaupt auch gar nicht nothig fen, und daß eine folde außerliche Bereinigung Uhs einigfesten anderer Art, geheimes Migvergnugen und Dife trauen unter einzelnen Gliebern bender Theile veranlaffen Immer alfo mag fede Partey ihr Gigenthum, ihre Morrechte, ihre besondern gottesdienftlichen Ginrichtungen und Gebrauche ferner fur fich behalten, wenn nur bie Lebe rer aller Dartepen in mabrer driftlicher Beisheit einander immer naber tommen. Dies Eine ift Doth.

Dach es fey, wie der Verf. will, fo fragt fich: Wird bie allgemeine Religions : und Kirchenvereinigung auf dem wn dem Verf. betretenen Wege ju Stande gebacht werden ihnen? Auch diese Frage muß ich verneinen. Wenigstens scheint mir herr v. A. nicht der Mann, der fle ber treiben oder gar bewirken tann. Sein Buch wimmelt von Intonsequenzen aller Art. Wehrere derfelben habe ich best Darlegung des Inhalts besselben gelegentlich schon bemerklich gemacht. Um jedoch mein Urtheil über ein Buch, das vielleicht Aussehen macht, wenigstens den Iwech hat und haben muß, Aussehen zu erregen; hinianglich zu motiviren, muß ich noch um Erlandnist zu einigen Bemerkungen bitten.

Der Bert! will eine Rirdenvereinigung aller driftite den Rafeffionen, und will baben feber Rirche boch aud thre Unterfcheibungsiehren laffen. Rann und wird bie rae mide Konfestion ben ihrem Dogma von ber Unfehlbarteis des Romfiden Bifchofs, von der allein feligmachenben Rire de und mehrerern bergl. je aufhoren; Profelptenmacheren In treiben und intolerant ju fepn? Und bod find bief gwen Dinge, die burchaus nicht mit bes Berf. allgemeiner Relie Bionevereinigung befteben. Bite ift eine außere Bereinte gung undenthar, bevor nicht bie verschiedenen Partepett über verschiedene Punkte thres Lehrbegriffs fich verftandiget und fich einander genabert haben. Und daher bunft mich. habe Br. Baper in feiner Schrift: Ob die Religionse vereinigung oder die Tolerant diesen Zeiten mehr ta empfehlen feyt so gang unrecht nicht, als herr von Als pen glaube, bag namlich bey einer ju bewirtenben Reis gionevereinigung entweber ber eine Theil die Lehren, welt de ihn und ben anbern noch trennen, fchlechterbings für falfd ertiaren muffe, um bes andern Lehrbegriff anzunehmen. wer bag man die Stude, in benen fie von einander abges ben, für Logomachie ertlare; ober baß man folchen Lehre fiben ihren Werth und ihr Ansehen entziehe, um fie als Rleinigfeiten befto leichter wegmerfen gu tonnen. ergleiche man aber ben Ratechismus und bas Glaubeneber fenunif bes Beren v. A. mit biefen Forderungen, und urr theile, ob auf biefem Wege an eine Einigung zu bene ten fep.

## Proteft, Gottesgelahrheit.

Es ift mabr, Lucheraner und Reformirte baben neuers : lich bier und ba einzelne Bevipfele von bruderlicher Bereis nigung gegeben; murben Diefe aber moglich gemefen leun. wenn nicht durch ein allmabliges Abichleifen beube Rone feffionen über ihre bieberigen Unterscheibungslehren gang unbere ju benten gelehrt und gewohnt worben waren? fenbar bentt feber aufgetfarte Reformirte über bie Lebre von ber sogenannten Gnadenmabl fest anders, als die Symbola diefet Ronfeffion themals leften und lehren liefe fen; fo wie auf ber andern Seite ber Lutheraner in ber Lehre vom Abendmahl fich ben Resormirten zu nabern ges meiater geworden ift, und auf fein In, Mit und Unter nicht ben ehemaligen Berth mehr fest - furt, benbe leben menn es berftanbige Gliedet bet Ronfestion find , biefe Lebe ten nicht für wichtig genug mehr an, um eine wechselieitige Bie follen aber bie Dras Annaberung hindern tu tonnen. testanten fich ber romifch . tatholifden Ronfestion nabern. Die weniger genetat ift. die Bicheigkeit ibrer Untericheis bunastehren aufzugeben ober nur ju minbern? lieberhaupe hat der Berf. auf die romische Rirche in seinem Bereinte gungeprojeft viel ju wenig Rucfficht genommen. fowebte immer nut, was ihm, einem reformirten Prebie ger, am nachsten lag, die Bereinigung der beuden protestane tischen Ronfessionen vor Augen, wenn gleich er fich bellen nicht beutlich bewußt gewesen fenn mag.

Er tragt ferner barouf an, allen Ronfessionen gleiche und einerlen Rechte ju ertheilen, und alle Regelfe aufjubee Dieß ift leicht gesagt; bat aber in ber Ausführung uns endliche Schwierigkeiten. Erft muffen 3. B. auch bie Sande wertegilden und Zunfte vom Raifer und Reich aufgehoben werden, ehe man jenen Schritt thun tann, ber dem einem Theile febr bedeutende, bieber befessene und an die Rons feffion gebundene politifche und burgerliche Uribeile nimmt, Der Bere gebeime Rath von Bofmann schrieb bem L'erf. (Borrede XVI): "In dem aufgeklärten Bremen bas »der reformirte Magistrat mehrmals wurdige luthe. wrische Subjette auf der Raibawahl gehabt. »dort der lutherische Dom sich bloß von Chur Brauns »schweig abhängig- betrachtet, hindert die völlige »Vereinigung der Protestanten. Bremen tann anf »feinen Ewald, Stolt, Safili, Wagner,-Meiffer und »Indere

aUndere mit Recht fols feyn. - 36 weiß nicht, wonnt fich die Angabe grundet, baffin Bremen lutherifche Snijette mehrmale auf ber Rathewahl gewesen maren? Co viel weiß ich, bag es ber Ronftuntion ber Stadt Bres' men eben nicht miderfpricht; baß es: aber female ober gap mehrmals ber Ball gemejen fen, weiß ich wenigftens nicht, obracadtet ich glauben barf, in Ber burgerlichen und firche liden Berfaffung Bremens nicht gang unwiffenb in fepn. Wenn es aber ber Rall mar, warum find benn feine lutherisiden Onbietie unter ben Rathemannern ber Stadt? es nicht begreiflich, baf wenn man auch einen Lucheraner auf die Bahl brachte, Taufend gegen Gines ju wetten feun' michte, er merbe, ba alle mabigude Glieber veformire And. ben ber ichigen Lage ber Samen burchfallen? Go viel weiß ich, bag fein gutheraner in ber Bedergilbe in Bremen dufgenommen, und bort bas Metfterrecht erlangen tann: bağ in dem jehlreichen Kollegium ber Melterleute boch nur Ein lutherijder fenn barf, ohngeachtet ber großere Theil ber Borje aus Entheranern boftebe. - Manches Andern nicht ju gedenten, with nicht ben Schein von Infinuationen ju geben,

Daß ber luthertide Dom fich bieß von Chur Brauns foweig abbangig berrachtet, ift wahr. Aber von wem ans bers follte er fich wohl abbangig betrachten? Soll er fic ollen Territorialger difamen jumider bem Dagiftrat uns terwerfen? Qber ift bieg Gade ber jum Dom gehörigen Blieber, Diefe Territorialrechte aufjugeben ober auszugletden? Und wie tann biefer Umftand Die vollige Bereinis gung ber Protestanten hinbern? Det Dom in Bremen tonnte ja immer unter Chur hannover feben, fo wie mehrere' bortige Saufer und Dlage, und bie Bereinigung tounte doch fate baben, wenn fie nicht burd andere Schwieria feiten gehindert marbe. Barum barf aber, wenn ettba ber Berr geheime Rath bieft nicht gewußt bat, ein bortiger Domprebiger ein lutherifches burgerliches Braufpaar nicht in einem Burgerhause topuliren? warum muffen ben inthee tifden Zaufen, wenn fie von Dompredigern verrichtet. wers ten, mas fle feboch nir burd Sonceffion ber reformirten Dres biger, nicht de jure burfen, doppelte jura - an den lutheris forn und auch an ben reformirten Prediger und Rufter enteichtet merben? - Dinn febe boch bas große Bert ber Rixdenvereinigung nicht für fo leicht an. Die Theorie bas von läßt fich geben; aber bie Realistrung hangt nicht von ber Theorie; nicht blog von theologischen Lehrmeinungen, fondern größtentheils von politischen Berhältniffen ab, bie fich durch Schriftstieller nicht andern laffen.

Der Berf. will einen allaemeinen Ratechismus einges führt haben, es follen aber teine Unterfcheidungslehren urs girt merben. Benn biefer allgemeine Ratechismus inicht Tein beiftisch fenn foll, mas ber Berf. nicht will, und wown ich felbft auch glaube, baß er fich auf die Dauer nicht bem allen Darteven in Rrebit wird erhalten tonnen : fo wird et ewig ein Unding bleiben. Auch zeigt bes Berf. Pian zu eie nem folden Satechismus, baf er fich nicht machen laßt, when entweder boch eine Parten zu favorifiren, ober in Deismus ju fallen, ober fontretiftifch ju merben. boch felbft nach bes Berf. Deinung nicht fenn follte. Boan aber der gange Ratechiamus? Er fen noch fo gebrangt, ober in noch fo allgemeinen Ausbrucken gefaßt, fo wirb er doch nie alle Partepen befriedigen. Gerade das Allgemeine, auf bas er hinfteuert, wird megen bes Sowantenden und Wielbeutigen, das damit verbunden ist, bald wieder eine Quelle neuer Dentungen, Auslegungen und Streitigkeiten Sollen falfo nicht bie Unterfcheibungslehren als Unterscheidungslehren ganglich gestrichen werden - und bis dahin durfte es noch lange dauern - fo halte ich es nicht nur fur tein großes Uebel, baß jede Dars ten ihren Ratechismus bat; fonbern ich halte es fogar für recht und zweckmäßig , baß fie ibn babe. Der Staat muß allen . Partepen, in fofern fie bie bargerliche Rube und Ordnung nicht beeintrachtigen, nicht bloß Dulbung und Cous, fondern freve Religionsubung geben. Dien wird gur allmabligen religiofen Ruttur bes Bolts mehr beviragen. als alle Bucher, Die barüber gefdrieben werben tonnen : aber eben besmegen muß ber Staat auch bafür forgen, baß jede Parten ihre Rinder in den Religionsbegriffen ihrer Ronfession unterrichten lassen tonne, benn alle Religiones meinungen muffen refpettirt, teine verbrangt werben, als nur folde, die dem öffentlichen und Privatwohl im Bege Reben; diese muffen allmablig untergraben werden, bis fe von felbft fturgen. Das voreilige Berfitren religibfer Grundfate, bas raiche Aufelaren nubt nie und ichabet ime mer

- man vergleiche bie Geschichte aller Zeiten und aller Linder - und ift gang gegen den Gang, ben bie Borfebung in ber Ergiehung bes Menfchengefchlechts nimmt. Borfebung geht langfam jum Beffern fort, und laft Sebem nach dem Daafe feiner Empfanglichteit fic der Bolltom. menbeit nahern. Barum wollen wir diesen Bint nicht benuben ? Barum nicht Jebem auf feinem Bege fo lange Babrbeit und maralifche Bolltommenbeit fuchen laffen, als er fie barauf findet ober auch ju finden glaubt. fes und noch manches Undere, was Bec. aber bier an weit von feinem Bege abführen murbe, laßt fich gegen eine alleemeine Berginigung ber Rirchen und Confessionen, fo wie gegen eine allgemeine Auftlatung ber Denichen. nicht mit Unrecht erinnern. Go febr es alfo Beiftese druck und Despotismus mare, ben Rauchismus einer Res Raionsparten den Abrigen aufzudringen: fo fehr ift es Recht und Pflicht, bag jebe Parten einen Ratechismus babe, ber ibre Unterscheidungslehren enthalte. Alles aber komme auf bie Art an, wie biefe aufgeftellt und vorges tragen werde. Go wie die Sachen jest liegen und noch lange liegen werben, konnte und dürfte ein allgemeiner Ratechismus nur bie allgemeingultigen moralifchen Babre beiten enthalten. 3ft benn aber ein foldes moralifches Sondbuch and ein Beligionsbuch? 3ft Moral und Res kaion einerlep?

Rw.

Bentrage zur Beforderung bes vernunftigen Dentens in der Religion. Zwanzigstes Speft. Wing terthur, ben Steiner. 1802.

#### Ober :

Reue Bentrage zur u. f. m. Zweptes Heft. 1312.

So gern auch Rec., um den Plat in der Bibliothet gu ichonen, ein allgemeines Urtheil über dief heft fallen macht ie; fo ließ fich doch diefes nicht thun, da dieß Journal in ber thealogischen Literatur eine bedeutende Stelle behauptet,

und bleffmel bie eftigelnen Aufflige febr ungleich find. Die

I. Wie sich der driffliche Religionslehrer in Absicht auf die natürlichen Erklärungen der Wung dergeschichten der beiligen Schrift in seinen Porgrad gen zu benehmen babe, perdient alle Aufmerksamkeit. Der Berf. theift die Borkellungsart der Lehrer, ben dem Bundern in drey Theile. Die erffe ertiger alles nathra lich, und will von teiner übernatürlichen Befchichte ermas Die sweyte meidt nur bie und bort von ber alten. Erflarung ab; lage aber einige Wunder in ihrem Bereb. Die dritte bebatt alle Dunder ben, wie fie vor vielen Jahrhunderten geglaubt wurden. Diefe Lehte erflart der Berf, mit Recht fur einen Beweis einer groben Ignorana. welche die Unfahigfeit in unferer Beit bas Lehramt nublich an führen jur Bolge bat. Die erfte, melde alles natürlich ertlart, hate ber Berf. fur bie, bem Zeitalter und philafos phifden Beifte angemeffenfte; ben welcher aber ber Lebrer angleich gufbore ein driftlicher Lehrer au kon.

Kaum walte Rec. seinen Augen trauen, als er ein fo plump verunglimpfendes Urtheil in einem Buche fand, bac, ein Beptrag jum vernünftigen Denten feyn foll.

Bir wollen bes Berf. Grunde boren. Die Bunber, fagt er, find in die biblifche und evangelifche Geschichte fo genau perflochten, baß fie nicht ohne Berfforung des Bangen, und ohne Gemalethatigfeit berausgeriffen merben Es wird den Auslegern nie gelingen, die Bum der ohne den upnathrlichsten Zwang, und ohne die biblische Gefdichte in einen Roman ju verwandein, naturito ertias ren ju thinch; berjenige aber ift nicht driftlicher Lehver, ber bie Geschichte von ber Lehre trennt. Das Christenthum ift eine gegebene - nicht eine aus bloker Bernunft ertenne bare - und folglich eine historische Meligion. Wer Res ligionslehren vorträgt, wher fie mit ber evangelischen Ges Schichte zu verbinden, der lebrt nicht Chriftenthum. er aus Grunden, die feiner individuellen Bernunft ale une widerleglich einseuchten, teine Bunber annehmen, felbft bie Auferstehungegefchichte nicht, worauf die Apostel bas Chris ftenthum grunden; fo tann er ein guter Dann, aber nicht ein driftlicher Lehrer fenn, und feine Gemeine tann ihn als

felden annehmen. Goll of feinen Bubbrern rude et crude fagen, er glanbe feine Bunber: fo ttange bas in ben Obe fen vieler - aber welcher? - fo, als wenn et fagte: Er glaube feinen Gott. Bollte er ben Bundern feinen nas mirlichen Sinn unterichieben; fo murben bie Bubbrer bief unredliche Manpeupre bald bemerten. Bollte er ber Bune bergeichichte ermahnen, ohne auf bas Bunberbare aufmerte fem ju machen, und blog die moralifche Scite herporgies ben: fo ertfarte er nicht feinen Zenf. Bollte er die Bunber gang umgehen; fo verfundigte er fic an ber Ofs. fenbarung, die eine res in facto polita ift. Richt in ger benten, bag bie Teffmaterien ber Muferftebung und Dime melfahrt burchaus ertiart fenn wollen, wenn nicht die Ders fon Befu mit einem Sofrates und Plato in einerten Rang Arben folle. -

Rec, bat ben Berf. ausführlich reben laffen, und will einen jeben feiner Grunde beleuchten. Dan muß fic wohl permunbern, baß Behauptungen biefer Art noch febiger Beit gemagt merben, ba biefe Daterie von ben geubteften Ste pfen fe burchbacht und bearbeitet ift, baf man wohl boffen tounte, bie Aften geschloffen ju feben. Etu Wweider, im ber ftrengften Bebentung, bebt bie Ricfte ber Ragar auf; es widerfpricht ben emigen, und nothmendig unwandelbas ren Bifegen ber Schapfung, es bemmt ben Lauf Der renels maßigften Ordnung gwifden Grund und Folge; es unters graft bie Buvertaffigfeit und bas Bertrauen ber vernunfits gen Rreatur in Die mefentliche Berfaffung ber Dinge: vers Dielfaltigte Bunber murben aus ber Regierung ber Belt unb gus ber Borfebung gulest ein willführliches unfichres Schaus fpiel machen. Go Etwas, ber Datur Buwiderlaufenbes ben Befoidten angunehmen, bie Jahrraufenbe von uns entferns liegen, von beren eigentlichen Entftehung wir butchaus teie pe aufführliche Radricht baben, beten Zeugen febr oft em Berftande Rinder maren, Die nach ihrer fomeden Zaffunger fraft, nach ihren anberweitigen Borurtheilen ihren Glaus ben ber Gefchichte untericoben - bas beißt boch: gerabe Das Unerborteffe auswählen, Bugegeben, bag bie Duns ber mit ber evangelifichen Gefchichte verrocht fint; fo ift bod thre Ertlarung ein Begenftund ber fregen Deurtheilung unferer Bernunft. Bir mollen uns nanet erflaven. Das Jefue anferftanben ift, bağ er gen himmel gefahren, ift Inhalt ber Gestichte. Diese laugnet ber driftliche Lehe rer nicht. Aber das Wie wird keinem menschlichen Bertlande ausgedrungen, und gehört nicht in den Umfang der Geschichte. Die Geschichte selbst wollen wir annehmen. Aber die Erklarung des innern verborgenen Jusamment hangs wollen wir nicht nach den Ideen des damaligen ung gebildeten Zeitalters blind annehmen, wollen wir nach ung fern individuellen Ueberzeugungen selbst bestimmen, ohne uns einen hunteln nichtserklarenden Bunderbegriff ause dringen zu lassen, der freylich den Angten geschwind zerz hauet; aber dem Berstande nichts gieht.

Wer die Geschichte von der Lebre trennt, sagt ber Berf., tann tein drifflicher Lebrer feyn. Das tit viel zu allgemein gesprochen. Die Beschichte eines fo ente fernten Jahrhunderts bleibt immer eine nicht genau bes flimmte Sage, an beren einzelnen Theilen allerlev fo oder to werstanden werden tann. Gott behute, daß die Libre nicht nut ihm in gleicher Gefahr fen! Dag bie Geschichte angefochten werden, die Lehre wird wohl bleiben, in fofern fie boch auch von der Geschichte unabbangig ift; und bas muß fie fenn, wen bibr Berth nicht erborat, sondern eie dentbumlich fevn foll. Die war mir bange um bie Gittlichkeit der driftlichen Religion, Die boch wohl verftanden ihre mefentliche Matur ausmacht. Rings um fle bet mag Wunder und Geschichte manten, fie hat ihre Reftigfeit in fich felbft. Der Berf, erlaube mir ben Gas umgubreben : derjenige kann kein drifflicher Lebrer feyn, der die berrliche Botteskraft der Lehre Icsu von den unbe-- stimmten Wachrichten der Geschichte abbangig macht. und dergeftalt das fefte Gebaude auf fchlupfrigen Boden versett. Bas hat die Gaschichte mit dem Wesentlichen ber Lehre 44 thun? Jede von bepben geht ihren Gang. Dag Doch die Erfte die Zwepte freundlich bestätigen. Rraft und Babrbeit giebt fle ibr nicht ausschließend. Gelebt auch. Die Ausleger konnen nie mit ber Naturerklarung aufe Reis ne tommen, was ichabet bieß? Icher erflare nach Belies ben, und tann er Michts-ertlaren; fo beruhige er fich. Ober? -. Sind etwa die Lebeneregeln Jefu falfch, menn er nicht durch ein Wunder auserstanden, und gen hime mel gefahren mare 3

Chen fo übereilt und vollig unfatthaft ift bas Urtheil bet Berf. : Die driftliche Religion ift eine gegevene bie florische Religion, die nicht aus der Bernunfe ers tennbar iff. Bir zweifeln baran, ob fich irgend ein bene fender Ropf eine Religion wird geben laffen, und mehe ihm, wenn es eine bloß bifforifche Religion ift. Raun er fle vollende nicht aus feiner Bernunft ertennen, b. b. in die Reihe feiner beutlichen Ibeen aufnehmen: benn mag fie eine Religion hoberer oder niedriger Geifter feyn, für ihn ift fie nicht. Rec. hielte fich bisher überzeugt, Chriftus und feine Apoltel hatten nur Religionsibeen gemeckt, die obne ibn vielleicht noch lange in ber menfchlichen Geele wurden buntel geblieben fenn, beren Aufregung und beutliche Ane ficht mit bochfter Ueberzeugung ihrer innern Babrbeit nothe mentia verbunden ift. Aber - von einer biftorifden Res ligion / beren Gabe ber Bernunft fremt maren, murbe er Die Dauer und wohltbatigen Ginfluß erwarten tonnen.

Wer Religionslehren vorträgt, ohne sie mit der evangelischen Geschichte zu verbinden, der lehrt nicht Ebristenthum. So? Wer also das preußische Landrecht vorträgt, ohne es mit der Geschichte Friedrich, Wilhelms, Carmers, und mehrerer Männer, die dabey gewirft haben, zu verbinden, der lehrt das preußische Landrecht nicht. Von der Geschichte des mit dem Geschluche verwickelten Perssonals soll also Werth und Unwerth der Gesehe selbst abhänsgen! Wer fühlt nicht, daß die erolgen, der Menschheit einszepstanzten Regeln der Moral und Religion noch weit wesniger von itgend einer Geschichte abhängig gemacht wersden tönnen, als die Gesehe, die einen außern Staat bes gründen!

Bare ber Lehrer so unvorsichtig, seiner Gemeine, word in boch auch viel Schwache seyn werben, ausbrucklich zu kebren, das sie nicht an Bunder glauben muffe: so sehlte es ihm allerdings an Lehrweisheit; aber die Gemeine, die, wenn er so unüberlegt handelte, aus ihm einen Gottes. längner machen wollte, handelte wahrlich selbst höchft uns besonnen. Eben so wenig hat der Berf. Grund, es Uns redlichteit zin nennen, wenn der Lehrer eine natütliche Ers flärung wagt. Wir denken, er ist dazu geset, deutlich zu machen, und zu erklären, was irgend erklärbar ift, so gut

er tann. Berläft ihn die Gefcicte: fo fcweigt er lieber, als bag er das Gehirn feiner Zuhörer burch Bunderideen verwibert.

Ja, fagt ber Berf., benn ertlatt er aber den Tert En, was ichabet bae? Das fittliche Gefühl und bieß Befen ber Retigion hat feinen Nachtheit, wenn man nicht erflart mas man nicht ju erflaren weiß. Deift benn etwa erklart, wenn man sagt: Es war ein Wunder? Aber — Christus kommt mit Sokrates und Placo in einerley Rang. Die Gemeine tennt weber Cotrates noch Plato, bie auch von ihm fehr untendieben find. hohere Burde mird allen billigen Beurtheilern, welche feis me Lehren im Gangen betrachten, fthon einleuchten. alle dem erhellt nun, bag bes Berf. Rath, bie und da son der alten Erklarung abzugehn, diese und jene Begebenheit, die man ehrmals als Wunder anfahe. nicht mehr dafür gelten zu lassen, nicht brauchbar sein Burfee, ba biefer Dath immet noch 3meifel und Bebenfen Abrig tagt, welche Bunber es benn find, Die weggeftris den, und welche es find, die bepbehalten werden follen: Der Berf. bemeitt übrigene nicht, baf er fich felbit mibers Die Gidbiung der Binder fann boch nur burd Dernunft und subjettive Einficht jedes Auskgers gefches hen? Birb biefer freper Spielraum gelaffens fo wirb fic bas Uebrige wohl finden. Der Berf. fagt ja felbit, daß bie Ameifel gegen manche Bunder nur die Auslegung eingele mer Stellen betreffe, und die Adtoritat bes Gangen niche anruhre, daß bie eigene Prufung nicht beidrantt werden dürfe, daß Wunder eine Lehre nicht aufhelfen tonnen. — Wenn nun das ift: fo darf der Lebrer feiner Ginficht in Beurtheilung der Gefchichte folgen, und die beilfame Lebe te Befu ohne Bunderbegriffe vortragen. Die angehangte meitlauftige Belehrung vorfichtiger Magbregeln des Lebe rers, die noch den Ginfichten ber Bubbrer abgemeffen mere den foffen, ift Tebr gut, nur allgumeitiquftig.

II Beweis, Daß die Meligiosität eines Polts gröftenebeils von der guten Beschuffenheit der auf fertichen Aufter abbange. Gine Abhandlung, beren Gegenstand nicht genug beherzigt werden tann. Biele Semfedite thunten erspart werden, wenn die Regierungen ghangelegen sehn ließen, durch einen mohlgemählten Mes ligionstultus das Wolf jur Stitlichteit und innern Tugend hinjuleiten. Freylich, wenn man noch die Frage aufwerfen kun: Ob die Religion selbst dem Bolte nühlich sep, dann ist es tein Bunder, daß auch der Kultus versaumt wird.

III. Ueber die Berwechselung des Ausdrucks Gott, und Sohn Gottes in dem ersten Briefe des Johannes. Man kann und muß dem Berf. zugeben, daß eine folde Berwechselung, die er umständlich darzuthun sich bemuht, einen großen Anschein hat. Wenn man aber die Schule in Betrachtung zieht, aus der Johannes seine eiges nen Bortennenisse ins Christenthum hindber brachte: wird man die Vorsicht kernen, nur mit exegerischer Rluge beit Lehrsänze aus seinen Schriften zu ziehn.

IV. Ueber den Iweck und Sinn der Versuchunger geschichte Chrifti. Rec. wundert fich , bas diefe , bereits im driven Defe abgehandelte Materie bier noch einmal, und war in ber Sauptfache eben fo, wie bort, vorgetragen wird. Der Bf. nimmer ein innerliches gattum an, eine Begebens beit, die in Der Geele Seju felbft vorgieng; eine Summe von Borftellurgen. Die bas Refultes feines Machbentens in ber Einfamteit ausmachte. Diefe Ocene eines großen Schaufviels madte Jefus feinen Jungern befannt, um aus ihnen Menfchen nach feinem Geift und Sinn an bilben. Obgleich die Ertlarung mit einer Biffon, Die Gichhorn uns Paulus annehmen, febr übereinstimmt: fo tann boch Rec. ihr temen Beschmack abgewinnen. Es icheint ihm die Reine hit der Gebanten Seju gewinnen mehr, wenn man mit Babede und Rosenmuller einen vornehmen Pharifder jum Berinder macht.

V. Neber den Inhalt des achten Psalms, mit dinsicht auf die Storrische Erklärung; oder, ob der selbe ein prophetischer, oder ein Maturpsalm sext kaum möchte es der mihsamen, bogenlangen Untersuchung verlohnen, die der Vers. angestellt hat, um den achten Psalm in die Reihe der Naturpsalmen wieder einzusehen, und herr Storr zu widerlegen, der die Vorzüge des Menschen, hier von Christus verstanden wissen die Netantlich ist Dr. Storr ein Frand prophetischer Stinmeis sungen, und sindet sie da, wo der Vers. diese Aussages

und fein Rec. fie nicht finden konnen. Aber bergleichen leere Dypothesen von Weiffagungen verdienen kaum einer Widerlegung.

VI. Kann der Kationalist ein driftlicher, und namentlich ein protestantischer Keligionslehrer seyn? Diese Abhandlung sließt ganz mit der vorhergehenden, von Erklärung der Wunder, zusammen. Der Vers. wirse die Frage auf: Wie kann die rationalistische Denkark gelehrter Cheologen, die in der Veränderung der Eres gese, in den Grundsäsen der neuern Philosophie, in den Foreschritten der körperlichen und geistigen Naturkunde, mithin in einer lebhast erweckten Tendenz des Verstandes, alles an die Ketie der Natur anzureihen, zu suchen ist, verz eindaret werden mit der Fortdauer der Verbindliche keit, ein System, das auf eine supernaturalistische Basia erbauet ist, im Umlauf zu erhalten? Läst sich das Eine mit dem Andern, ohne Gewissenserlehung, verz einbaren?

Der Berf. untersucht biefe Frage mit fichtbarer Tenafte lichteit, und gedentt des Gedranges und der Werlegenhite. in welche ber Rationglift ben der Unterfuchung verfest mers den muffe, ba feine Ueberzeugung mit dem öffentlich autos rifirten Lehrbegriffe im entichiebenften Biberfpruch ffunde. Auf die Ginwendung des Rationaliften, bag die Schrife felbst eine frepe Prufung fordere, daß aus ihr selbst erweise lich fen, daß die Lehre Jefu teine von Bernunftgrunden unte abhangige Autoritat habe, bag vielmehr bas driftliche Spa Kem nur eine Wiederholung und Erganzung der Bernunfte religion sen, erwiedert der Berf., daß die Symbole der Drotestanten die Schrift nicht bloß als historische Ertennts nifiquelle einer Religion, deren Inhalt erft burch Bernunfts. beweise bas Geprage ber Bahrheit erhalt; fondern ale Motm bes Glaubens und Danteins angesehen wiffen wols fen, und daß im Wefentlichen diejenige Erklarung vorgetras gen werden folle, welche die Verfasser der Symbole für die richtige hielten. Aber, auch abgefehen von biefer Berbindlichkeit fen ber driftliche Religionslehrer verbunden. pon tem Princip bet gottlichen Autorität ber heiligen Schriften auszugehn, weil bieft die gerechte Rorderung the rer Gemeinen fep, und ber Beweis, bag in bem gangen nK

Relieinsbuch nichts als Bernunftreligion gefunden werbe. fid burchaus nicht führen laffe. Barum, fragt ber Berf. überläßt der Rationalift nicht bas Lehramt demfenigen, ber bmon überzeugt ift, was er Andern lehren foll? Aur Diejes ninen, die nun einmal Lehrer find, folagt ber Berf. mane de Bege vor, ihr Gewiffen und Amtefrenbigleit mit ihrer Dflicht. Tuvernaturaliftifche Gabe vorzutragen, ju verfohe nen. Das Abtreten vom Lehramt icheint ibm von bebente liden Solgen für den Lehrer felbft, und für die Gemeine ju fenn. Das vollige Uebergeben ber fepernaturalifiliden Dogmen balt er fur unthunlich und unrecht. Er ichlage ale fo eine Mocommodation vor, burd welche jene Dogmen m Reniteln der Bernunftreligion gemacht werben follen, ber welcher Sandlungsweise immer mehr von ben Autoritatsfas ben abgewichen, und die moralische Tendens vergrößert mere ben tonne. Endlich erinnere et die Rationaliften an ben Eroft, de fie nicht angewiesen find, ihre eigene Uebergens gungen in den Lehrvortrag ju mifchen; fondern ihnen fem der Lebrippus vorgeschrieben; nach diesem, und nicht nach eigenen Ginfichten muffe bie Belehrung gefcheben. fo wie ber Richter nicht nach feinen eigenen Ginfichten ; fons bern nach vorgezeichneten Gefegen ertennen folle. Unter Diefen fillen Berpflichtungen habe die Gemeine bem Lebrer fein Amt anvertraut. Auch bie Freymuthigfrit im Bortras ge balt ber Berf. hierben nicht bedrangt, benn man tonne and warm von tiner Sade reden, det man teinen Beye fall diebt. - Es fen Rec. erlauft, ben diefer Berlegens beit, die er felbst fest 30 Jahren im Amte gefühlt bat, fein eigenes Berfahren jur Prufung vorzulegen.

Nie hat es mit gelingen wollen mit Verstellung ans ders zu reden, als ich denke. Gott und alle gute Rensschen schienen mir, bey Versuchen dieser Art, auf dem Ges wissen zu liegen. Eben so wenig habe ich mit dem Bath des Vers, die symbolischen Dogmen zur Unterlage mos ralischer Belebrung zu gebrauchen, mich behelsen konsen; theils, weil ich sie dazu gar nicht geeignet sinde, theils, weil sie nur auf eine erzwungene Art einen sittlichen Geebrand gestatten, der auch vielsach durch sie vereitelt wied. Rir ist also nur der einzige Ausweg überblieben, die poststwe Religion ans der Bibel und den symbolischen Sichern in dersenigen Reinigkeit zu lehren, welche die exegetsiche

دے

Belehrfamtelt felt Luthers Beiten barüber verbreitet bat. Benn nun freulich fonach die Bulle ber Bernunftreliaion immer mehr fintt; wenn Autoritat und Bernunft imemes mehr gufammenschmilgt; wenn von Dogmen nicht mehr Die Rebe fenn taun, welche ber Mangel ber Bilbung eines Reite. alters, und bie gangbaren Ibeen ber Schrifefieller, auch Die, welche wir beilige kennen, gar nicht ausgenommen, an Zage gefordert hatten i fo ift bief bem Stuffengange bet gottlichen Borfebung, ben ben Ginfichten bet Denfchen, recht wohl angemeffen, die burch alles, was man Autoritat ober politive Religion nennt, nach meiner Uebergeugung nur auf Bernunft und eigene Dentfraft hinwirten Salles imner re-Beil ber eigenen Bearbeitung überlaffen, und alle Bers antwortung in bem Bernunfrgefuhl bes Bewiffens gefest miffen will. Ben biefet Dent: und Lehrart bin ich fees froben Ruthe geblieben ; habe Jung und Alt in meiner Ge meine auf einen beffern Grab ber fittlichen Ruttut gebracht. bin nie, Abft in ber, Bottlob! vergangenen, bedenflichen Deriobe bes preugifchen Staats, ba bie Gewiffen geangftige wurden, in Berlegenbeit gefonimen, und trete einft frobe lich von meinem Leben und Lehrhoften ab.

Úp.

# Katholische Gottesgelahrheit.

Nebersehung und Auslegung des Neuen Lestaments
nach seinem buchstäblichen und moralischen Inhalt jum Gebrauche der Prediger und Religionslehrer. Nach der höchsten Willensmeinung des
gnädigsten Fürst- Bischofs von Konstanz, Kari Theodors, Freyberrn von Dalberg ic. Herausgegeben von Karl Schwarzel, Dottor der heit.
Schrift, kaiserl. tönigl. Professor, Pfarrer, geistlichem Rach und Prediger an der hohen Schule zu Frehdung. Erster Band. Mit Erlaubnis der
taiserl. tönigl., wie auch ver fürstbischöft. Konstan-

# S.Schwarzels Ueberfesung und Auslegung 2c. 33

zischen Orbinariatszenfur. Ulm, ben Stettin. 1802, 439 und LXIV Borrebe. gr. 8.

Ruhmlich ift allerdings die Abficht bes berühmten und bedachtmasmurdigen Bifchofe bon Roftang, bie Lefung ber Bibet unter feiner Geiftlichfeit mehr ju verbreiten, und baburch ben Beg-gu einer beffern Renntniß ben drifflichen Glaubens : und Cittenlebre gu bafmen. aber fein lobensmurbiger 3wed burd biefe Arbeit Schmars sels erreicht werben tonne, ift eine Frage, bie fich mit groberer Wahricheinlichfeit verneinen als befaben laft. Bir wollen ben Beurtheilung biefte Berte Die thriftliche Liebe, die der Berf. anspricht, eben fo wenig aufri Aus gen feben, als es von uns bep Angeige irgend riner theologifden, ober nicht theologifden Odrife gefchiebt : aber eben diefe driftliche Liebe, junachft vergewiftert mit der deiftlichen Wahrheiteliehe und Aufrichtigteit, vert pflichtet uns , bes Betennentf abjulegen , bag biefe Eret gefe, wie der Berf. feine geift gefchmacke und berglofe Durchwafferung des Benen Teftamenes ju nehnen ber liebt, bas Bibelftut imm eher entleiden als beforbern muß. hilf himmel! ben 30 Bogen über bie 9 erften Rapitel Matthaus, und baben noch ofters ben Gegenftanben, Die auch von ben andern Evangeliften erzählt werben, auf bie bott vortommenben Erlauterungen bingewirfen! Det Berf. meint freplich, bes Zuferbaulichen tonne nie au viel werben; wir muffen ihm aber aus Grunden, die bier niche betaillirt werben tonnen, die aber ben pratit iden Dinchologen febr befannt find, Die entgegengefente Uebergengung gefteben. Und bann : eine Bibelerflarung für ben Prediger, Die bloß wer bepnahe ausschließend bie Erbaumng jum Bufed bat! Ungeachtet ber andachtir gen Erbortationen und ber frommen Seufger aber Ges lebrfamteit, Rritit, Belemeisheit, unaeachtet biefer Erbnie melen, bie ibn ungerecht gegen ben Werth gelehrter eres getifcher Bearbeitungen ber Bucher bes D. E. macht, tann boch ben bem unbefangenen Rennet tein Zweifel fatt finden, daß bem Geelforger der Bibeltert erft burd Rritit und Philologie verständlich geworden fenn muß, bevor er felbft Erbauung darin finden, und das Wolf baraus erbauen tann. Ja, wenn wir jeden frommen 17. 2. D. 23. LXXV. 23. 1. St. 14 deft.

ĭ

Einfall. ben bie fpielenbe Phantafte erhafcht, bie nire gende geschäfftiger und regellofer ift, als in bem über-Annlichen Gebiet ber Religiofitat, fogleich auch fur erbaulid, und jede Erbanung Diefer Art auch fur ein Befors berungemittel driftlicher Tugend und Bergenebefferung balten; bann, fahrt immer bin, thr Ertiarer ber beilie gen Bucher! Die finnende Aftefe und bie ichwarmenbe Einbildungsfraft machen euch gang entbebrlich! tann ferner Gedeibliches beraustommen, wenn, wie bier gelchieht, bie in ber Muganmendung bepnahe immer bis ins Unvernünftige, Lacherliche und Unmoralifche übertreie benben Rirchenvater als die vornehmften Zuhrer gebraucht merden? Da muffen frenlich Absurditaten der Art, wie fcon auf bem erften Bogen vortommen, in Denge als Seelenspeife ber Erbauungeluftigen aufgetischt merben. »hier . R. 1 v. 3, enifteht die fchwere und gebeimnifte molle Rrage: warum wollte ber gottliche Bebland von Bus »ba nicht auf eine gesetzmäßige Art, durch die rechte maffigen Kinder Jubas abstammen? warum mußten »aween aus einer Blutichande entfprungene Zwillinge, wie "Dhares und Bara, in das Gefchlechesregifter Jefu Chris offi eingeschaltet, die ehelichen Rinder Judas aber, als »Ber, Onan und Gela, ausgeschloffen werden? Dieft Der Der mierigkeit ift ben beil. Batern nicht entgangen. Der »heil. Sieronymus mertt forgfattig an, baß in bem gang mien Gefchlechteregifter Jefu Chrifti teine Gara, Rebeta; "Radel; fondern eine blutfdanberifche Thamar, eine Due ore Rahab, eine Moabitifche Ruth, und eine ehebreihes Weil der Beyland, prifche Bethfabee angeführe werden. wder wegen der Erlösung der Sunde auf die Welt stam, auch aus fundhaften Menfchen und Vorale stern geboren werden wollte.« Und fo geht es noch über Die Urfachen Diefer histoires scandaleules bes 21. E. anderthalb Seiten fort: "Ja, Rabab erhalt in ber meis tern Erflarung eine volltommene Lobrede, bie fie ber une richtigen Auslegung ber befannten Stelle Bebr. Xl. ar au banten hat. Ber fich an folden Dingen erbauen tann. thue es: wir tonnen es nicht, und glauben auch nicht. baß berjenige, ber bie reinere Chriftuslehre tennt, und nicht unter ber Oberherrichaft einer bald luftig bald trube frommelnben Einbildungsfraft fieht, in bergleichen grunde lofen Deutelegen und abgefdmadten Spieleregen Erbanuna

Bir murben swar bem Berfaffer Unrecht finden fann. aufligen, wenn wir behaapteten, daß alle feine Erlautes rungen folde unerbaulide Erbaulichfeiten enthalten : nein. bismeilen, namentlich in ber gehaltvollen fogenannten Bergpredigt, tommen erträgliche Ertlarungen por. lein des gang Unbrauchbaren ift bod allzuviel; und auch bas Beffere verbient biefen Damen nur verbaltninmania. Bur Auffindung des Temporellen und Lotalen in den Res ben und Sandlungen Jefu, ohne bem tein richtiges Bers fanbnif bes D. E. fatt finden tann, fette es bem Bf. ganglich an fritischem, hiltorischem und philologischem Sinn: ja, es fehlt ihm nicht nur baran, fondern er fiebt auf eine aus foldem Beift entfpringende Eregefe in ber Einleirung mit frommer Berachtung und andachtigem Milleiden berab. Darneben ift er bann boch weit trocks ner und talter in feinen Ergieffungen. als ber Depfticise mus, für welchen er ju arbeiten fcheint, ju lieben pflegt. Bollen wir über die Ericeinung biefes aufs Große angelegten Bertes eine frohlichere Unficht gewinnen, als ihr innerer Behalt gemahrt: fo benten wir uns, baff, gleichwie die Gollegia biblica in der protestantischen Rire de bem unfruchtbaren Dogmatismus fleuren, jur Der genereligion Anlag geben, und eine gefunde Erenefe vore bereiten mufften, eben fo biefe erbauliche Muslegung bes D. T. ben allen ihren Reblern bennoch die beilfame Role ge haben tonne, ben Beift des talten und horten Dogs masismus in ber beutschfachelischen Rirche etwas zu mile bern : einer Religion bes Bergens ben Beg ju bahnen. und, obgfeich wider ihre Abficht, ju einer nicht minder erbanlichen, aber baben richtigen Bibefertiarung Beranlaffung ju geben. Bir glauben baher fogar, bag bie rue fligen Beloten Augeburge über biefe Ericbeinung bie Ros pfe fchatteln, und Befahr fur ben reinfatholifchen Glaue ben wittern werben. Aber wo feben biefe Bachter ber Macht nicht Gefahr? Gie haben felbft unter thren Glane benegenoffen burd ihre leidenschaftliche Buth, mit wels der fie Aber alles, was nicht ihrer finftern Meinung ift, berfallen, allen Rredit verloren; was tonnen fie uns befume mern? - Lieb ware es uns geweien, wenn wir von Brn. Schwarzele Arbeit felbfr mehr Gutes batten fagen tons men; benn nichts macht uns größere Freude, als ju fer ben und ju verfündigen, daß eine gute Abficht burch for

benemfirbige und tanglide Mittel erreicht worben ift. Wird das Wert in der Folge beffer: fo wird es unfrer Gerechtigfeits und Babrheitsliebe, die badurch, daß ein tatholifder Schriftfeller tatholifd fchreibt, nicht Moth leibet, wohl thun, auch diefes anzeigen zu tonnen.

Vz.

Sonntägliche Predigten; verfaßt von P. Peter Fäustle, bes Reichsstifts Weissenu Kapitularen. Erstes Bändchen. Enthält die Predigsten vom Udvent an dis zur Fasten. Mit Begs (Gs)nehmigung des Hochw. Ordinariats zu Konstanz, und Erlaubniß meiner Obern. Augsburg, ben Neith und Riegern. 1802, 427 S. 2. 251, 24 Kr.

Dr. A bat kibst eine fo geringe Meinung von dieser seis ner-Arbeit, baf er in ber Debitation an ben Bifchof von Rouftant, Frent. v. Datberg, aufrichtig erflatt anur bie samen Coarfiein ber armen Bittme, welche ber weifefte »Oditer guthergiger Abfteten fo berglich aut zu fchatzen swußte; haben ihn aufgemuntert, biefe an fich febr ges pringe, bod der Absicht nach aut gemeinte Arbeit verstrauensvoll in feine Baterhande ju legen, mit ber eben is »frenmuthigen als tindlichen Bitte, felbe als ein armes Beiden feiner unterchanigfeen Derehrung gnabigft ans »jufehen.« Und daß biefes nicht bloße Komplimente-fepen, legt er auch in der Borrete, wo er in eben diesem Zone fpricht, bentlich an ben Tag. Zwar verfichert er, »bem que »bringlichen Auffordern feimer Breunde, er mochte fonntage »liche Predigren abfassen, mit dem Gefühl feiner Unver-»mogenheit mehr aus Gehoriam als Billenfir nachgegeben »ju haben, und hoffe baburd berechtigt ju fepn, auf Ocho. onung und Machficht ber Rufenben zwerfichtlich Anfpruch machen ju bitefen je ob aber baburd auch bie Michtrufens den ihr Urtheil bestimmen laffen muffen, burfte vor denr Richterstuhl der Kritik nicht zu feinem Bortheil entschieden werben. Da er aber bann auch für diefe par nicht gefdries

ben ju haben bebaupten fonnte, und ju feinen Rechtfertie gung noch andre Umftanbe anfuhrt, namfid woie angerft surrhige Lage, in welcher er, wahrend der Lleufrantens alleberschwemmung, biefe Reben auffehtes (alfo nicht biett ), mnd gugleich die fomerzhaften Reantheiten, mit »benen er fo' oft ju tampfen babe, " fo muß man. wie er verlangt, amohl fo billig fenn, ibm Gerechtiateit wiebere »fahren zu laffen.« Bur wen er aber eigentlich gearbeitetbabe, ob für bas Wolf jur Erbauung, ober fite feine Ders ren Amtebrüder gur Bequemlichteit, ift nicht beutlich abgus nehmen; boch mogen fei'e Prebigten allerbings auf jenes berechnet, und mittelbar ober unmittelbar denfeiben nub-Ho fepn tonnen. Deiftens fucte er prattiche lebren in feinen Predigten, die, ba fle nach frepen Texten, und nicht nach ben Deritopen gearbeitet find, weiter nichts Sonntagliches an fic baben, als die Meberidrift; ju aufe auftellen, wie biefe entwidett werben, geigen fcon bie jeber vorgefeste Inhalt und Abtheilung, wovon ein Dear jur Probe binreichen magen. 3. B.: »Rebe auf ben vierten »Sountag bes Abvents. Die Antunft bes herrn im »fleifch. Tert gat. 3, 6. Befus tann auch in une wieber sempfangen und geboten werben, wenn wir uns Offeiner »Bnade nur empfanglich machen, und feine Biebergeburt onicht verbindern. Benn er aber in une fall wiedergebo. oren werben : fo muß merft der alte Adam in uns flere »beit. Bas heißt alfo t) bet aite Abam muß in uns fere »ben? 2) Chriftus muß-in uns nen geboren werben?« Der Sonntag Quinquagefind: »lieber ben Geift, ber Rits nde und ben Geift ber Belt. But. 18, 12 und 33. Der pfille Beift ber trauernden Rircht liegt mit bem larmenben Beligeift im offenbaren Biberiprude. Doch immer wirb »Chriffus ben Beiben überibefert, verfpottet, befchimpft, ans ngefppen, gegeiffelt und gerobtet. Die Kinder der Bir. ache, und die Staven der Weltgeiffes werben offenbarngemacht. " Den Stol wird man aus dem bisher Angeführten beurtheilen konnen; wie wenig es mit bem Auss bend genan genommen murbe, jeigt fic auf allen Seiten. 3. B. Gefabe, gerichiebene, gefandenes Alter, Sonntage, fic bearbeiten, Gefcamigtett, Schanbefuncht, 2c.

M6.

# Rechtsgelahrheit.

Benfrage zur Berichtigung und Erweiterung der pofitiven Rechtswissenschaften, von D. Gottlieb Sufeland, Herzogl. Sachs. Weimar. Justigrath 2c. Zweites und drittes Stuck. Jena, ben Stahl. 1801. 224 S. 8. Jedes Stuck. 9 ge.

Dad, einem langen Stillftand, benn bas erfte Stud ers fchien fcon im Jahr 1792, fest ber Berf. feine Bentrage fort; und madt hoffnung, mehrere Stude ununterbrochen folgen zu laffen. Das vorliegende Stud enthalt folgende Abhandlungen. IV. Brund und Verhaltnif der Bris minalgewalt des Staats. Der Berf. will damit zeigen, daß die eigentliche Kriminalgewalt ein Theil der Justizges walt fep, indem fie theils in der Rriminalgefeggebung ober der allgemeinen Bestimmung, welche Sandlungen Verbres den feven, und alfo den Berluft der Rechte nach fich gieben, theils in der richterlichen oder beurtheilenden Gewalt bestehe, welche bestimmt, ob ein Berbrechen begangen sepe, bepbe alfo Rechte jum Gegenstand haben; nur bie Rrimis naleretution aber jur Polizen gehore. Der Berf. untere scheibet Vergehen als freve Verletung eines zwingenden Gefebes, und Berbrechen, als frepe Berletung eines unzweis felhaften Rechts; jenes fann ohne Berletung ber Richte eis nes Oritten begangen werden; es kann aber auch Rechte beeinträchtigen, solche nämlich, welche zwar in einzelnen Ballen bestimmt und gewiß genug fepu mogen, beren Das fenn jeboch in andern Ballen leicht bezweifelt merben, und einer Untersuchung bedarfen tann; Berbrechen aber find immer mit Beeinerachtigung von Rechten verbunden, und enthalten eine Widerschlichkeit gegen den Rechtszustand felbst und gegen die Berbaltniffe ber Rechtsgelebe im Gans gen; ber Berbrecher nimmt durch fein Berbrechen feine Une mertung des Rechtejuftands jurud, tritt felbit aus demfele ben beraus, und macht fic damit aller Rechte eines Staatse burgers verluftig. Strafe beiffe bier ein Uebel, welches eis nem Menschen wegen einer begangenen Sandlung jugefügt wird, um ihn oder andere pon einer Sandlung biefer Art abjuichrecten; fle ift entweder Pollzenftrafe, welche in Ues

### D. G. hufelands Bentrage jur Berichtigung 2c. 39

bein befteht , bie fich auf alle Staatsburger verbreitet benten laffen, ohne bag fie aufhoren Staatsburger ju fenn, wie weitbergebenbe Arbeiten, turje Beraubung ber Frepheit, Abaabe eines Theils ber Guter; ober Rriminalfrafe, ein Uebel, mit welchem die Bestimmung Staatsburger ju fenn, nicht mehr besteben fann, burch welche Rechte und Gitter als Gegenftanbe von Rechten entzogen werben, welche von einem Staatsburger nicht ju trennen find; und weil bet Berbrecher burch fein Berbrechen alle feine Rechte als Staatsburger von felbft verloren hat: fo erhalt er eigentlich burd bie Strafe alle biejenigen Rechte wieber, welche ibm mit berfelben nicht ausbrudlich genommen find. Bir übers laffen unfern Lefern felbft bie Beurtheilung bicfer getreu ansgezogenen Ausführung; betennen aber, baß wir bamit nicht einftimmen, auch in berfelben tein fruchtbares Refuls tat finden konnen. V. Rechtfertigung meiner Eintbeis fung der gefa:nmten positiven deutschen Rechtsgelabre beit. Diefe in neueren Schriften bes Bert. befindliche Eintheilung ift folgende:

- I. Rechte im Innern bes Staats.
  - 1) Privatrecht int engern Ginne.
    - a) Bargerliches Recht, Civilrecht imrengern Sinn. b) Lehnrecht. c) Rirchenrecht.
  - 2) Deffeniliches Recht.
    - a) Einheimisches Staatsreche. b) Regierungsprisvatrecht. c) Peinliches Recht, und d) Prozest recht.
- II. Rechte zwischen mehreren Staaten.
  - 1) Botterrecht. 2) Answartiges Staatsrecht.

fle bezieht sich also nicht auf den Ursprung, daher hier des eim., kanons und longobardischen Rechts nicht gedacht wird; nicht auf die Art und den Umfang der Gultigkeit, daher ges meines und besonderes Recht nicht abgeschieden sind, sons dern allein auf den Gegenstand; sie ist daher auch nach dem Zustand unserer gesehichen Versassung zum Lehrvortrag nicht zu gebrauchen; so gerne wir aber zugeben, daß sie von vielem Nachdenken zeugt: so hat uns dach der Ton des Af.

oftere miffallen. Der Raum erlaubt es uns nicht, bas Bes fentliche biefer Rechtfertigung, und bie Begriffe, weiche bet Birf, vom öffentlichen und Staaterecht, vom Drivat- unb Einitrecht im weitern und engern Sinne gibt, baranfte Gen. Am meiften macht ibm das Regierungepripatrecht, welches er fonft Regierungsrecht nannte, ju fchaffen, von welchem es icon auffallen muß, bag ein Drivattede in der Rlaffe beribffentlichen Rechte ftebt; es enthalt gwar Drivatrechte. und fein Gubictt ift eine Privatperfon; aber jene Rechte laffen fid nicht anders benten, als bag man ben Staat als banbeind, und in einer Thatigfeit vorausfebt, wie 1. B. wenn ber Inhaber ber Stgaregewalt fich ber richterlichen Beurthetlung in bemfelben. Staat unterwieft, wenn urs fprungliche Sohriterechte, 1. B. Patrimonialgerichtebarteit an Privatperjonen tommen, Rechte, welche in Befrepung gen von Pflichten ber Unterthanen bestehen, und alle Reche te, welde fich auf die Gerichte und andere vom Staat ers' riditete Anftalten beziehen , ober gewiffe bavon abhangende Siande der Derfonen betreffen; woburd bant freplic. Gee genstände zusammen tommen, welche sonsten nicht in der mindeften Berhindung fteben; fo wie bingegen burd bie gange Einfheifung wieder manche fehr nahe vermandte Ges genftande von einander getrennt werben. Die benden fole genben Abhanblungen; VI. Erläuterung einer Stelle in der Sennebergischen Landsordnung B. 2 Cit. 2. 3. 6. Beyspiel einer einschränkenden Auslegung eines Partifulargeseres, und VII, Erläuwerung einer ans dern Stelle in der gennebergischen Landsgronung 2. 3. Cit. 4 K. 12. Berspiel einer ausdebnenden Auss legung eines Partitulargeseines zeigen mit zwen Bepe fpielen bie Anwendung bes Grundfabes, baf in Rechtsges fchifften, welche auch im romifchen Recht vortommen, in welchen alfo beffen Anwendung moglich ift, baffelbe als ger meines Recht gelte, und das Dartifulargefen einschräntenb ju ertigren; ben Rechtsgeschafften aber, welche bem romie ichen Recht unbekannt find, bas romifde Recht nicht ans mendbar, und das Partifulargeset ausdehnend zu erflaren fene; ber tettern find amo Berordnungen, eine Sachfens Beimarifche vom 20. Ofthe, 1725, und eine Sachfen: Ros burg und Gothaffche vom 11. Jan. 1281, welche bie Erbe folge der Rinder berreffen, bengefügt. VIII. Jufage und Derichtigungen zu hen, Prof. Sugo Index editionum fon-

#### D. Dufelands Bentrage gur Berichtigung zc. 41

Antiem imrie civilin. Gie betreffen ben Inder, welchen Dr. Drof. Sugo feiner Ansgabe von Iulii Pauli rec fent. intenden ließ. IX. Mertwardige Rechesfalle mit und obne Enescheidung. Die Aufidrift von I Derftebt fich de Substitution eines Blaubigers der Ebfran an deren Grelle, und der Ehfrau an deffelben Stelle im Konfurfe ohne richterliches Ertenntnif darüber von felbft? batte billig anders gefeht werben follen; ba aber bende Chleute ein Ranture ausgebrochen, und bie Rran mit ibrer Matenforberung in bem Ronture bes Manns locite worden war: fo entfinne bie grage: ob mult an biefer Stele le bie Glaubiger ber grau, welche bas gleiche auch an bem Mann zu forden haben, gerabetu aus des Manns Ronfnras maffe an ber Brau Stelle einraden, wenn gleich bes Eb manns Raffe noch nicht ericopft mar? was bann, in fofere andere Glaubiger ber grau badurch Rachtheil leiben, ju verneinen ift; eigentlich aber ift bier die Frage abgebandelt: ab eine cober welche Rlage in diefem Rall bem vertargten Blaubiger ber gran wiber benjenigen Glaubiger bes Danne gegeben werbe, welcher burch jene Berfargung gewonnen bat: ber gall wird aber baburd unbeutlich, weil nicht ju etfeben ift, wie die Chefrau dem Glaubiger B, ob fle principoliter, ober nur in lublidium, und im erften Ball jum Bangen ober jum Theil verbunden war. Die Frage: JR der Remittent eines Wechsels verbunden , den Drie mamediel unmittelbar an den Wohnon des Craffe sen zur Acceptation zu fenden? entscheibet ber Br. Berf. gegen ben Spruch bes Kings Bench ju London zwar beies bend, befonders wenn ein Bevollmachtigter ju bandeln bat. ohne feboch bavon bie Grande anjugeben. Enblich unter 3 und 4 merben sweyt Galle, in welchen die Enticheie dung zwischen dem Erfüllungs, und Zeinigungseide Ebe fchwierig wird, vorgelegt, und in dem einen auf jes men, in dem andern auf diefen ertannt.

K.

literatur des oberlausissischen Rechts, von D. Chr. G. Meißner, Churf. Appellationsrath. Zwenter Theil. Zittau, bey Schöps. 1802. 415 S. 8.

Den erften Theil biefes literarifden Berts haben wir fcon im 68 %, Diefer D. A. D. Bibl. dem Plane und Sinhalte. nach, angezeiges, und die Brauchbarteit beffelben embfahe Jen. Der gegenwärtige zweyte Theil enthalt nun bie lets ten acht Abschnitte ber Literatur, namlich vom sten bis gum 12ten, nebft einigen Bufaben und Ergangungen. ine aleichen eine Inhaltsanzeige bes gangen Berts, und enblich ein vierfaches Regifter, fowohl über die baben gebrauchten Schriftlieller, als auch über bie vortommenden Derfonen. Derter und Sachen. Der Berf, bemertet in ber Borrebe mit Recht, daß bem Titel des Buchs noch bas Bort: Derfaffung, hatte bepgefügt werben follen, meil fich baffelbe nicht nur über die Rechte, fonbern auch über die Berfafe fung ber Oberlaufit verbreitet. Die Rubriten , unter wels the er die verichiedenen Racher ber vorliegenden Literatur gepronet bat, find folgende: Sunfter Abschnitt: laufibifches peinliches und Strafrecht. Dahin gehoren : Rriminalgefete und Bertrage in Sammlungen und einzeln. abgebruckt: Abbandlungen über einzelne Theile beffelben. und zwar über teffen Formalien, und über Berbrechen vers Miebener Art und beren Bestrafung. Sechster Ab. fchnitt: Bon den Partifularrechten und Berfaffungen des Brn. Dralaten : und Ritterftandes, 1) ben ben Standese Berrichaften, 2) bey ben Pralaten und Stiftern, 3) bep ber Ritterschaft und bem Abel. Der siebente Abschnitt bes mertet alle Urfunden, Privilegien und Abhandlungen, wefe de bie Rechte, Berfaffungen, auch vorgetommenen Rechtse falle ber Sechsftabte, fowohl überhaupt, als jeber insbefondere angeben. Achter Abschnitt: von den Canbfeade ten. Meunter Abschnitt: von den Dorfichaften und ihr ren Lotalverfaffungen. Jebnter Abichnitt : von den laut Akifden Unterthanen, in Binficht auf bem Buftand, Schule Digteiten und Befugniffen. Bilfter Abschnitt: Bandmerte, Gewerbe, Rommerzien, Defonomie, Erzies bungenefen, Armenanstalten und Polizen. Twolfter Abe fcbnitt: über ben Bergbau, Dangwefen, Jago: und Forfts wefen und Miligverfaffung. Dieß ift ber Inbegriff ber Lie teratur ber oberlaufigifchen Rechte und Berfaffungen, au welchen S. 269 - 346 eine große Angabi von Bufaben und Erganjungen beygefüget ift, die fich über ben erften und amenten Theil Des Werts erftreden.

Es wart ju wunfchen, daß jebe deutsche Proving ein gleichnäßiges Berzeichniß von allen den Urtunden und Echriften aufzuweisen hatte, die auf ihre Beschichte und plitische Berfastung unmittelbaren Bezug haben. Dem Ceschafftsmann jowohl als dem pragmatischen Geschichts schreiber und Statistiter wurden dergleichen interartische Bes muhungen sehr zu Statten tommen, wenn der eine oder der andere es unternehmen wollte, einen statterlichen Bes genstand zu bearbeiten, oder auch sein Baterland in historis scher und statistischer hinsicht zu beschreiben.

In eben biefem Behufe gewähret nun auch bas gegens martige Werf einen unvertennbaren Nugen; ber aber noch weit größer gewesen seyn wurde, wenn es bem Berf. gefällig gewesen ware, bey der Anzeige ber Schriften, ihren haupt inhalt und die mehr oder mindere Brauchbarteit berselben turzlich anzumerten.

Zd.

Die lehre vom Pflichttheil, bearbeitet von G. Moller. Amberg. 1801. Erster Sheil. 188 S. gr. 8. 320 88.

Diese Schrift ift einer vollftandigen Darftellung ber gane jen Lehre vom Pflichttheil nach bem romifchen Rechte und. deffen Unwendung in unfern Gerichten beitimmt. inenmartige erfte Theil bandelt nach vorangeschickter allgemeit nen Ginleitung, von bem jum Pflichttheil berechtigten und nicht berechtigten Perfonen, ben Rindern, Meltern und Bes fdmiftern; Die hier nach allen Berhaltniffen ber ehelichen und unehelichen Geburt, ber Aboption ic. vollständig burche gegangen werben. Der zwepte wird fich alfo mit ber Große und Berechnung bes Pflichttheils, mit ben Rechten und Rechtemitteln, welche baben portommen, beichafftigen. Daß Die Berte jumal angehender Ochrifefteller meiftens daburch an der gehörigen Reile in Unfehung ber Form, und oft auch in der Sache felbft nicht wenig verlieren, daß die Berfaffer und Berleger nicht die vollige Beendigung ber Arbeit abwarten; fondern fogleich mit einem Theile berfele ben hervorgehen, ift icon mehrere Dale bemerkt worden,

und fann Richt oft genug wieberholt werben. alaubt bem Berf, auf tine gemiffe Beitlauftigfeit bes Bore trans überhaupt, befonders bey Dingen, die eigentlich bier nur beplaufig gang tury batten berührt werben tonnen, auf portommende ju lange Perioden, auf manche ju weit bere geholte Grunde, 1. 3. 6. 5. D. 2, aufmertfam maden au muffen; fo gern er ihm die Berechtigfeit wieberfahren laft, daß er im Gangen mit Bleif gearbeitet, und felbft für manche Lefer ein nutliches Bert unternommen bat. Debe rere Stellen laffen die geborige Beftimmtheit bes Musbrude noch vermiffen, u.v. Manches murbe mobl gang anders ges faßt fenn, wenn bie gange lebre erft vollendet, und alles ges borig mit einander verglichen mare. Gegen ben Segriff bes Oflichttheils: »berjenige von den Gefeben bestimmte »Theil bes Bermogens eines Teftators, auf ben er, wenn per feine gefehliche Enterbungsurfache angeben tann, und »mirtid angiebt, ober nach andern befondern Gefeten gule »tig ausschließt, seine Rinder, in Ermangelung berer, feine » Aeltern und in gewissen Kallen feine Geschwifter als Erben Deinfeten muß, Rindet gleich bie Erinnerung flatt, baff Britter und Schwestern nicht gerade barin m Erben etinges fest werben muffen. Dieß wird auch ber Berf. ben nde herer Bearbeitung bes zwepten Theilt hoffentlich foon felbit mahrnehmen. - Die Bemertung üben bie Blovellen. 6. 14, baß fie nur Decifionen von einzelnen nach Berfertie gung ber Panbetten und bes Rober vorgetommenen Sallen enthalten - ift gang unrichtig. - Bas 6. ar bon ben ile luftren Damen, als Rentubinen betrachtet, vorfommt, if mit ben Befehen, welche überhaupt ben Kontubinat nur auf viliores personas einschranten, nicht ju vereinigen. Menn es ben biefer Belegenheit heißt, bag eine Konfubine thre Reufcheit auf eine von ben Befeben erlaubte und aes billigte Art verlor, ingleichen: »gewiß wollte Juftinian micht, bag bie illuftren Frauensperfonen auf teine auch woon ben Befegen gebilligte Art ihre Rtufchbeit verlieren follten," - fo erfordert bieß alles wohl noch febr eine Bes richtigung bes Ausbrucks - bag bie im romifchen Rechte beftimmte Ebriofigteit ber Schaufpieler ben uns nicht ans wendlich fen, ift wohl richtig; aber Granbe ber Art: »benn omer wollte einen Iffland für infam ertieren? follte man ger nicht gebrauchen. Go batte ber Romer ben feinem Rofcius and fragen tonnen. - 6. 72 wird bie Infamie benm

#### M. J. A. Geners Anweif. g. vorficht. Eingehung zc. 45

Sem Mandatskontraft actione contraria nicht richtig auf ben Kall eingeschränkt, ben L. 6. §. 5. D. de his qui not, inim. bloß als Benfpiel anführt. Der Berf. behauptet bieß, so wie mancher Andere nicht ohne Borganger; aber bas kann die Sache nicht rechtfertigen.

Rg.

Amseisung zur vorsichtigen Eingehung und Abschliessung aller Kontrakte und Geschässte, woraus rechteliche Folgen erwachsen. Ein Handbuch für diesienigen, welche über dergleichen Geschässte Belehrung suchen, wie auch für angehende Praktiker, mit vorausgeschickter Theorie, bengefügten Borsschiesregeln, Formularien, und mit Rücksicht auf sächsische und preußische Geseh, von M. Johann Regidius Gener, Jur. Pr. Erster Band, nach XVI S. Vorrede und Inhaltsanzeige 368 S. 8.

1. R. 4 R. Zweiter Band, 328 S. und 1 Bog. Vorrede, Leipz., bep Barth. 1801. gr. 8.

Die wollen bem Berf. gerne jugeben, baf mir noch telt Sud baben, in welchem alles ericopft mare, was auf Rons trafte und andere außergerichtliche Gefchaffte, aus welchen rechtliche Bolgen entflehen tonnen, fich bezieht, in welchem diche bloß Anmeifung ju richtiger Gingehung folcher Gee fchaffte, fonbern auch vorzüglich basjenige enthalten mare, was baben ber Borficht und ben Rechten gemaß, und bis ju bem Zeitpunkt, wo ein Klagerecht aus ihnen ener Rebt, beobachtet werben mit ; allein nach ber vorliegenben Probe tonnen wir auch nicht bafür halten, bag ber Berf: ber Mann fen, welcher ein foldes Bert entwerfen, ober gar zweckmäßig ausführen tonnte. Schon die gange Ans erdnung ift fehlerhaft; in der Ginleitung find eine Denge allgemeiner Grundfate ohne Ordnung und Anfammenhang in 18 66. porgetragen; das erfte Rapitel handelt in 8 66. welchen fieben Bormulavien bepgefüge find, von den ben idritu

fdriftilden Auffagen im Allgemeinen gu beobachtenben Res geln; bas zwente Rapitel in 18 56., welche von funfteben Kormplarien bedleitet werden, vom Rauftontraft, und das. britte Rapitel in 36 SS., welchen achtgeben Formularien fole gen, vom Dacht : und Miethkontratt, von welchem bie manderley unterfchiedenen Ralle faft ohne Ordnung burch einander laufen. Die 66. werden burch nachaelette Moten aus bem gemeinen, fachfichen und preugifchen Recht erlaus tert, in welchen meiftens über alle und fede in ber Bemers tung enthaltere Bate alle angefahrte Gefete und Garife fteller ohne Bemertung, ju welchem Gat fie gehoren, binten angeführt merden. Bas mir Gutes an der Arbeit fine ben, wie die von Rlaproth, Erutfchler und Ruppermann entlebnte Formularien, Scheint fremdes Sigenthum gu fenn. Des Berf. Theorie ift nicht nur beswegen febleuhaft, meil fie nicht immer zwedmäßig ift, indem fie namlich nicht ges rade nur bas beubringt, mas ju vorfichtiger Gingehung rechtlicher Geschäffte ju wiffen nothig ift, noch meniger bie unmittelbare Unwendung zeigt; fondern auch befonders. weil fie manche febr fchmantend ausgebrudte, und manche febr unrichtige Gabe enthalt, worüber wir uns nur & 3. auf 6, 9. G. 11. 1. Bo. von ber Rorrealverbindlichteit auf 6. 12. 8. 19 von der condictione incerti, auf §. 13. S. 20 von eins und zwenfeitigen Bortragen, auf g. 18. not, 7. 21 von der Konfusion, auf 6. 18 von der actione locati conducti directa und contraria bestehen, mo Sabe pors kommen, welche jeber Anfanger in der Recheswiffenschaft beffer weiß.

In dem zweyten Bande werben im 4—16. Kapitel 4. der Erbzins. und Meierenfontraft, 5. der Darlehenskons tratt, 6. der Bechselsontraft, 7. der Psand- und Oppotheke kontraft, 8. die Burgschaft, 9. der Bollmachts. und 10. der Gesellschaftskontrakt abgehandelt, und jedes Kapitel ist wieder mit einer Anzahl Formularien ausskassirt. Alleim in diesem wie in dem erken Bande leuchtet überall Mangel an theoretischen Kenntnissen, verworvener und geschmachtoger Bortrag, Unvollständigkeit, und Mangel an logischer Ordnung hervor, und es lohnt sich wohl bey einem solchen Buche der Mühe nicht, die Mängel, welche sedem Kenner gleich in die Augen springen, besonders auszuheben: wer Lust hat, sehe nur 3. 8. am Ende des h. 1. 8. 1 nach dem

Bestiff von Konsensualkontrakten, S. 49 nach den Straffen des unerlaubten Zinswuchers, S. 33 nach den unterf siebenen Fallen von Mangveränderungen den Zurückgabe angelehnter Gelder. S. 62 nach den aus dem Darlehensethutalt erwachsenden Rlagen, S. 200 nach der Schuffe ditte in der flypothekarischen Rlage. S. 317 nach den Klasgen einer Gesellschaft gegen einen Dritten, und des Oritten gegen jene 20. 20. Es ist zu bedauten, daß Leute, welche dazu so ganz keinen Beruf haben, sichs ammaaßen, andern Belehrung zu ertheilen, und dadurch wirklich viel Unstell antichten; und hingegen Manner, welche allein hierzu im Stande wären, durch Berufsarkeiten gehindere find, ober durch andere Umstände sich abhalten lassen, solche nähliche Arbeiten zu unternehmen.

N.

# Vermischte Schriften.

Meinungen und Ueberzeugungen aus Nachbenken und Erfahrung gesammelt; nebst einer Abhandlung über die Kunst, sich unausstehlig zu machen. Von M. J. R... Verlin, ben Vieweg. 1801. 114 S. 8. 9 Se.

Der Bf. klagt in der Borrede, daß die im Jahr 1795 uns ter dem seltsamen Titel: »Gedankenspäne, mitunter manch »Paradoron. Aus der Beieftasche eines von der spanie »siden Inquisition Berurtheilten« erschienene Broschüre ein Abdruck von einer gestohlenen Abschrift seiner Meinungen und lleberzeugungen u. s. w. sep., deren her damaligen geistlichen Tensur unterblieben wäre. Wie tonnen aber nicht sagen, daß jener Dieb, wer es auch sepn mochte, so eiwas sauz Besonderes gestohlen habe, und vielleicht hat das Werks lein dadurch nuch etwas gewonnen, weil der Verf. es nun unverfälsche ans Licht bringen will. Wir haben zwar in dies sen Aphorismen manchen sehr wahren und inessendentenntniß ges santen, und mänche Opur geübter Menschenkenntniß ges santen, aber Vieles ist auch nur allieglich oder überspannt

und

und verfehlt feine Wirfung daburd, baf bas Reive und Darabore ju oft und, wie es fcheint, angfilio gefucht, und nicht immer forrett genug vorgetragen wirb. Manche Abeen find foger uniberlegt, unverdanet, und ans einems an flerten Triebe ber Redfeligtet! hinneworfen. So atebe as nad O. 26 fogur geborne Schurten. G. 17 heifit es: Beiner fft mehr Eguift, als der Unaladliche. G. 61 mit Gatt ber Arreftftrafe eines Burgers bas Druaeln als eine viel zwedmaßigere Polizevanftalt empfohlen. G. 64 werd bem Epengifden Gefebe, frantliche und gebrechlich geborne Rinder aus ber Belt ju fchaffen, bas Bort gerebet!! O. 64 follen die Sranten an den Landftrafen und Saunen im Die Lazarethe und Sofstidler achtacht, und wenn fie nicht mie beilen find, unter obrigfeitlicher Autoritat mit auter Das nier - meiter beforbert werben!!! G. 69 wird bie bes fannte Meinung von ber Seelenwanderung aufgewarmt, und der Berf. glaubt, daß fich daraus manches pfpcbologis fce Dhanomen leicht?? wiede erfliren laffen. einem gant pibblich und außer allem Bufammenbange eine gans frembe und neue Boee tomme, Die, wenn fe fich ente mickelt, und als mahr erwiesen hat, der bisberigen Dentungemeile einen gant neuen Schwung giebt, und fo auf Das folgende Leben ben mejentlichften und wichtiaftes Gins Auf bat. Ferner, wenn Manden ein fo befriaer minder finnlicher als intelletrueller, mit lieberlegung und mit Bes meaungegrunden begleiteter Enich ju einer angerft mifflis den und gefährlichen Sandlung, bergleiden bie Gelbftense beibung ift, anwandelt, baß er alle Krafte aufbiethen muß, um ienem Triebe nicht zu unterliegen - in welchem Kallees nicht anders fen, als tampften zwen verfcbiebene Gees ben mit einander. Aber alle biefe Erscheinungen laffen fich ta aus ben befannten Daturgefeben des Dentene und Eme nanbens viel leichter als aus Sopothefen erflaren, bie über alle Erfahrung binaus geben, und mithin als Ertlarungen der Erfahrung felbft nimmermehr gebraucht werben tonnen. Licherlich genug ift G. 71 bie Zeugerung: man tonne es nicht beweifen, baß ein Uhrwert wicht bente, unb 6.72' beife es freplich febr unbestimmt : baf ber Denfch feine Bies banten made oder hervorbringe; fondern daß fie ihm toms Alle bergfeichen Babe follen wohl abfichtlich einen hohen Grad bes Gelbfibentens anderen; thun es aber nicht, meil es ihnen an tritifcher Gelbfttraft gebricht. Bir abere geben

Affin das Gende fiber die menschliche Seele und die Gotte fic, das es weber zu Uebetzengungen sührt, das Gerd under wiene läger, und überall die Untunde in der friesischen Philosophie venräth. Der angehängte Bersuch eines Interriches in der Aumst, sich im gesellschaftlichen Ungange maausskebitch machen, häter mohl aussübelicher son fonnen. Jene Aunst besteht nach des Bers, Bemerdung, die wir an sich picklig sinden, — darin, pulesn Egoismus lage und absorb beworkschimmern zu lassen.

Wr.

Ocuvres complétes de Mar. de Florian, de l'Acadé.

mie fançoile. à Leipzig, chez Fleischer. 1799

1801. Kol. I — XII. avec Figures. 12.

Per refte Theil diefer fauber gebruckten handausgabe der Fischunichen Ochriften embalt die dieren sechs Rovellen, und den Schiften embalt die dieren sechs Rovellen, und den Schifte Stuma Balathee, der zwepte das epische hie kokische Gebiche Numa Pompilius, der drifte und vierte, die Lobicherift auf Ludwig XII.; den Schäferroman Efelle, und einige poetische Erzählungen, der sechse und flebente, die historische Untersuchung über die Manuren, und den historische Untersuchung über die Manuren, und den historische Untersuchung des Dods wa, der neumte, zehnte und eilste, die tleberfegung des Dods wateret, und endlich der zwölfte, Rivslans literarischen Nachan, und einige Fabeln, nebst dem Leben des Dichters, mod einem Gobicher auf feinen Tod, von dem bekannten Jansfret.

Da die, durch Interesse und Mannichsatigkeit des Ine Sales, reine Sintificity und getällige Eintieldung fich jedem Lefer von Beschmack empfehlende Schriften des zu früh ges ftorbenen Florians, allemein unch sowohl im Originale, als durch tlebersetungen desajint ficht and überdies als Berte eines Ausländers nur sehr fatifiernt in das Gebiet murer Bibliothet gehören: so begingent foir uns mit nachstehenden allgemeinen Bemerkungen.

Sie bie leichtern und gefälligern Arten ber biddeilichen Avmposition, schint und Floriau ein vorzüglichen Eriert befesten zu haben; besonders für das hirtengedicht, die Rovelte, Rabet and poetside Erzählung. Seine episch historischen Darftellungen der Begebenheiten bes Ruma Pompitius und Ganfalvo von Eucdova, find zwar angenehm erzählt, und gehören zu dem Besten, was die Franzosen in der sogenanntein poetsiden Prosa besten, was die Franzosen in der sogenanntein ne, wahrdast hindeligende Partien. Jedach ift das Gange, da das Juterose bier und da finst, und die austretenden Personen an dem, ben den französischen Dichtern so gewöhns lichen Fehler, der in Beschwähligkeit ausgerenden Redesielige bet lieben, tein volleibetes Laustwert.

Die Underschittig bes Donduftste ift, bufeter Daffire baltens, febr mittelmaßig gerathen; indem ber Beift-und Character ber Urfdrift barin faft burdgangig verwifdt .. und die frantice Chevaletie franzofirt worden ift. Aus mar. fant ber Borrebe, ble Abficht bes Lieberfebers eigenelich micht. fein Original treu wieber ju geben; fondern bem, Jeines Ere achtens porbertidenben Streben beffelben nad Gittlichfeit au bulbigen. Er fagt barübet . . . bes gren Theilt: ... Le principal but de mon travail a été l'espoir de faire senatir une vérité, qui ne me semble pas asses comme : c'est. que Don Quixotte, independamment de la gajeté, de " son comique, est remple de cette philosophie naturelle, , aqui, en livrant au ridicule des vains préjugés, n'an prespecte que plus la saine morale. Tout, ce que dit le héros, lorsqu'il ne parle pas de la Chevalerie, perois Lêtre dictée par la fageffe, pour faire aimer la vertu."

Das diefer Aufgnbe vorgesebte Bildnif Alerians von Mangor, so wie die zu größtentheils nach Spooswirchzischen Beichnungen gestochnen Litelfupfer von Mansseld, Dengel, Mangot und Schule, sind wohl gerarben, und gereichen diesem, sich auch durch Korrektion des Drucks auszeichnenfteln Werte, aur Bierde.

Ze,

# Intelligenz blace

#### Antanbigungen.

In Ir. Maurers Buchhandlung in Berlin, ift folgende neue Sheift für 10 Gr. ju haben:

Vollfichviger Annfirmations : Atens mit nenen flebern, dagu gehöriger Mufit, und mehrern erichnternden Bemerkungen, von Job. Willy. Frang Wolf, Protiger in Beit bep Betlin.

#### Anseige für Raufleute

Unter bem Eitel:

#### Der deutsche Agufmann,

ericheine mit Anfang kunftigen Jahres eine nene kaufmannt fe Bochenfchrift, beren Inhalt aus brev Abtheilungen beg fichen wird. Die wird nömlich enthalten:

- 1. Gemeinnigige Auflage aus allen Theilen der handlungswissenschaft nach ihrem weltesten Umfange. Apprauglich wird hierben auf Mannichfaltigkeit und Abwechselung der Materien Radfice gewonnten werben.
- 2. Reconfinnen aller neuen faufmannischen, und überhaupt in bas Banblungefach einschlagenben Schriften, und mar weber in eitem geleheten noch bienen; fondern in einem gent unpangepilden Lone. Auch gute altere Schriften werben bann und mann ermabne werben.

Dilice an the narften Borfalle in ben Gebiesen Standlagen Berand bels. Ramlic furge Motizen von merkwardigen Berand berungen im Gange bes handels, von neuen Erfindungen, Berordnungen u. f. w., die auf handlung und Gewerbwesen Bezug haben.

Db biefe Bodenfdrift nublid und intereffant fem wird, mag ihr Inhalt felbft beantworten. Wir glauben, baß fie eines heldeibenen Didbomes, unter ihren utgigm Schoeftern nicht unwerth fenn wird.

Alle Mittwoch erscheint ein Bogen ber I Gr. koster, und in der Duchhandlung ben E. W. Buchdeister in Bressiau ausgegeben wird. Möchentlich fann man, solde durch alle Postämter, und monatlich durch alle Buchhandlungen erhale gene Luartele machen einen Band aus, wozu ein Omertiet tel und ein vollständiges Register gestefert werden soll Bort Ungendung bes Publidums wied es abhängen, 3d wie betwie Bande noch ein interestanges Lupfer werden bertiegen seinem Bande noch ein interestanges Lupfer werden bertifigen

Beforberungen Chrenbegengungen unb Beranberun-

Der bisberige Privatbocent in Gottingen, Berr Dr. Schrader, ift baleibst gum außerordentlichen Professor ber Botanit einannt worden.

Beer Dori, der fic burch eine Theorie der Staatse wirthfchaft gle Schriftfeller befannt gemacht hat, ift als Lehrer beb der Aufütst. Mitteratmemie in Deuthen angerstellt worben.

Der burch mebeere philosophiche und mathemarifche Schriften berühmte R. Panfice Ctatstath Gerr Cetens ju Ropenhagen, ift jum Ropenhach, ernunt inbeben.

a Die gawaniche Gefellanft gu Darie der Bem Geren Dbet emebietnatrach (28 aproch in Berin, politiem toptes fponbirenben Diefifese ungenstimen. 6.4.4.744 n. 2.4.4.4. Das franzisische Parionaliustine bafeitst. bat den Geren Schiebenth D. S. Palias zu Detersburg. jum Ehrenmitz gint der Raife der physikalischen und mathematischen Wisconschen

Die naturbificelide Chefficiaft in Sannover, bet ben De mid Landphofitus Herrn Jugler zu Luchow jum Chreng minliche aufgenommen

Der Serr Samptmant Pilger ju Gleffen, bat boff bem Landgrafen von Seffen: Darmftabe ben Cherafter eines . Professoner Ehlerarzugerunde erhalten.

Dem Pfaprer Beren Robling ju Bredenheim im Befein Darmflabeiden, ber fic burd einige, naturbifterliche Geriffen befainit gemacht bat, fie bie tatfich erlebigte Pfarrfielle in Maganhaim, gleichfafic im Darmftabrifden, abertiegen porben.

#### Zobesfätle

Am sten Movimber ftarb in Bacharnd ant Rhein, E. Bugelmann; iturer ver Pfälzsichen Regierung was er erfter Prediger und Inspettor der Airchen und Schnien in der Abrimand best inten Abeine in der Dachmach i die Abrimme des linten Abeine Mas Dachmach der werdnigten lunderischen und resormita. Er war in Man von der seienstan, mannichsten Tugend, dessen unerschützeitige Rochtschaftendelt fich besanders während der Unter Geraften eine wahrdaft erhabene Art des wihrte. Er schritt hand mie sohne Zeit voran, war und inhete. Er schritt hand mie seiner mibseligen und select dem wihrte. Er schritt hand mit seiner Beitger und sieben dem Bersannaherung der fiellung seiner mibseligen und select dem Bersannaherung der fiellen geliger und sieden pronte sein Sentandberung der beiteren getiger und sieden wurde sein Sentandberung der beiter er geliger und lieden mit heise werden der Bersen wie beiter er der fich der Alters, und sein werderiche Kamilie werehrt sein Amerikan, wie das Andens, der ihre gebireiche Kamilie werehrt sein Amerikan, wie das Andens, der ihm eines Heisen werehrt sein Amerikan, wie das Andens, der ihm eines Heisen werehrt sein Amerikan, wie das Andens, der ihre gereiche Kamilie werehrt sein Amerikan, wie das Andens, der ihre eines Fieles ihre und geles der ihre und geles der ihre und geles der ihre der ihre gewichten ihre gewichten ihre gesein der ihre der

meten : Motion Den Friedenis Cfraitfure ant Me., Len Rorner. (1002.) welche mebrere tritfice Milater, befondere auch die Br. A. D. Bibl. Bo. LXXII. S. \$42. febr gitte fig beurtheilen, finder fich einige Blachriche von ihm.

Am vaten Mouember ju Boffod Dere S. G. Wiete, Bergogl. Wecklenburgficher Hofvith, Profeste bes Rature und Bollerrechts, im baften Jahre feines Alters. Er har abemals an ber alten A. D. Bibl. vom XIII. bis jum LAX. Bande Ausheil gehabe.

#### Chronit beutider Universitäten.

#### Ærlangen. 1802.

Am isten September ertheilte bie philosophiche Fatule eat bem herrn J. C. Sofmann, Lehrer ber erften ober une verften Rlaffe am Symnaftum gu Anebad, nach abgelegten Proben feiner Selehrfamteit, die philosophiche Dottore murbe.

2m 11ten Oft. bertheidiges Derr J. C. Fronmallen feine Inauguralbieputat. de Zinci fingulari indolo chemisth, 23 Bog. 8. bffentlich, und ethielt hierauf die medicinie ide Dottormurbe.

Im eten Mosember übergab Der Munfflorfalrath und Dr. Sänlein, das bisher verwaltete Provettorat dem Serie Offrath Gliff; Herr Pofrath Saules ind dazu ein duch Me ete Kommentation; die memorabilidus quidusdam Ribliothecae academicae Arlangenfia, a Bog. Hol.

#### Gelehrte Gefalfchaften und Parisaufgaben.

In der em Sten Oftnber isda gehatenen Berfanne lung der Atabemie nühlicher Wiffenschaften zu Erfart, ven las herr Dr. Thielow "Bemerkungen aber den Rachtpill "ber allzwarmen Riefbungsftade," und erlänterte einige Diem Amfellen, burd anatemild e parfelegifde Bude.

du der öffentlichen Glaung der L. A. medleinbas d Jofepheatabemie IN Bien am siften Oeptembes Die bet R. S. Math und Professer von Beint burch Mitteilung ber aus England, Italien, und bem ubrolichen Beutschiende eingegangnen Briefe und Abhandlungen erbfinete, legte der R. R. Rath und Professor J. AD. Schmidt, ber Afademie einige Abhandlungen von. 1) Unterwarf er Chefelden's, Janin's, Mensel's und Demoura's Dethoden . tunfliche Augenfterne ju bilben , ber Rritit; gab Die Grande au , marum fie fo felten ber Erwartung entfores den; und wigte bann, wie er burd tojabrige Beobachtung gen auf ein anderes Berfahren gefommen mare, welches Daranf abjorchte, Die Regenbogenhaut von bem Elliarliaament Affen. Diefes auf heftminten Danbgriffen berubenbe Anukverfebren, beigte et an ben Augen eines Rabavers. E) Dandelte er von einer befondern Rrantheit ber Thranens bedfen f ben Befdluß madite er 3) mit Bemettungen übet mebrere mertwärdige abnorme Metamorphofen bes Augapfels und vor mit bent dinge verbindenen Thelle, und ertauterte ie date Doaparate:

#### Anzeige kleiner Schriften.

- pordigt an dem Dantfeste ber gottlichen Artung von Burch. Mit Desug auf die todiliche Verwundung (den) weren G. Schultbessen (fi), Diaton, am St. Peter. Gebalten in der Airche St. Peter in Ingle, den Igten September 1802 von S. cheft, Pfarrer, Inch, ber Hutli. 1802, 20 S. gr. g.
- 2. Predigt zum Andenkin des am zwen gerbiften tode fich verwunderen, und am 20sten zerbiten selig enestidies (f) enen deren I. G. Schultbest. Am 20sten derbiften. 1802 gebalten von G. Ses, Pinnren; dere Offend. Ioh. 14, 13. Vara, der List. 1802. s Dog, gr. 8,

In bleien Sanzelreben bereitet eine feitens ginnigtett bet Gefühle, und biejenige Art ber Berebtfamteit, welle, auft foulgerecht zu lenn, ihren Beg zum herzen nicht verfehlen tann, weil fie einem vollen herzen entftromte.

In Mr. 1. schildert der Versasser mit den lebbafresten Farben die Angst und Gefahr, in welcher die Einwohner was Jurch, bey der Beschiehung dieser Stadt, durch den General Andermatt schwebten, und fordert fie zum Dante gegen Gott, für die verhältnismäßig geringe erlittene Beschädigung, und ihnen zu Thell gewordene Nertung auf. Jugleich ges benft er mit inniger Beilnahme und Rührung, der, ben dies ser Beraniasung erfolgten töblichen Berwindung seines Amtschrubers, des vortresslichen Diatonus Schultbest, besser mann michfaltige Berdienste er schlidett. — Am Schusse ermahnt er seine Zuhörer zur Berschnlichteit gegen ihre Feinahr, und dur Standhaftigteit im Suten.

In Mr. 2. weiche der Berfasser jur Gebachnisseper des, indes verstorbenen Diatomus Schultbest hiele, rabet er mit vieler Gerglichteit über die mannichfaltigen Bendlenfte desselleben, und die Brise des Berlustes, welcher die Sommeinde durch seinen Lob erfelder. Er schivert die feltene Berusterene des Beeligen, sest die zahlreichen Bendleufte auseinander, welche sich derselbe um seine Bustack erwarben hat, und zeigt, wie er ein trefflicher Burger, treuer Gatte, ilebender Vater und redlicher Freund gewesen sein. Endlich wimmt er von dem Berluste desselben und der Lage des Vasterlandes Gelagenipeit, seine Puhrer zur innehigen Ertragung der sie treffenden Widerwärtigkeiten, Beharrlichkeit im Gusten, Eintracht und Baserlasbetiebe zu ermuntern;

Die brey, am Shluffe biefer Predigt befindlichen Bepo lagen, liefern ben Bericht über Die Settion bes Berftorbenen, eine furge Racheldt von feinen Lebensumftunden, und ein vollftanoliges Bergeichniß feiner Schriften.

Aus der zwenten dieser Beplagen, sühren wir als Erwas, bem fird S. zur Ehre gereichendes, ant daß es, als Baser von 10 Kindern, bes dinem mässen Einsommen, willt nur'die vermaisere Lochter feines ätern 1800 verftor-bonen Obwert Sinders; sondern überties auch noch ein etwes, aus bem Randen Glatus ausgewanderns Kind, in seine Familie aufunhm.

Schabe.

Cipale , bas biefe Beten nicht und biech viefe betoes tiemm, ale: frubno, Botte, geloffen; sondern auch burg eingemischte frangofiche; Barner, 3. B. acendicity frappant ze, entftellt werden.

Meber Die Opfer, weldte die Aettung des Patetlandes fordere, und über den Umffurz des Reichen der Gedaltechärigkeit und Ange, Swey Aanzelvorträge von J. J. deft, Antifies. Sarch, bey 27af. 1802. 40 S. 8.

Diefe Prebigten haben eine politifche Bestehung, und feinem ber Baterlanbellebe bes Berfaffere, und feinem Befteeben nahlich ju werben, ein ruhmitches Benguff ab.

In der erften fahre et den Gat-and: unde fich das bobe Wend der seiner Darmflade wiederfahrund zoter bieden Arung auch durch die Opfer geige; preiche fie werlangt. Er zeigt, welche Opfer fie geloftet habe; und nach foffen duste. Du den nachersonderlichen Opfern recht wer ver das, Emportonnen einer bestern Dust jund gend deine beidenelfe, die Kladfehr zur mabren Freyhole, Ordnungstich be, Urbeiteis und Berufstrene, ftrenge Wachfindet übet Unfwand und Beitrerschwendung Weritterung der Gitten auffliche und Enjehung ber Jugenden, f. w.

In ber zweyten Predigt handelt er (mahricheinlich mie Bezug auf die durch Reding bewirfte Reglerungsveränderung) bon dem Umfturze des Teiche der Sinstennis, 6, 6, der Macht und List des Bosen in den Welt. B. 24—27 fcillbert er den Gests der Zwietracht und Zerftorung, der sein Baterland jefrüttet hat, mit sehr lebhaften, und leider!—4066, ant is treuen Farben.

Patreprouth Gegiffite Gowell balo bas Beft ihrer Biebers febr gur Rube und Ordnung fepern!

Control of the north of the first

restance of the first of the fi

51 Reichs=

#### Melastagelitetatet.

Maspifichius der aufserordentlichen Reichsdeputation. Regensburg, den 23. Nov. 1802. 8 Bog. Fol.

Murbe-mit einer zu Megenehme benfplefiefen Schnellige Beie in amen Situngen fo fonell bearbeitet , bag er fcon mit bem dato bes asften Rangmbers, ale Beplage eines an Die Raiferliche Dienipotens gelangten Erlaffes, im Drud ers bien. Ale folder, follte et fobann eine Beit lang nach eis mer unter ber Sand getroffenen Berabredung ruben, und es was mir jum Gdein , daß in bem vorangebruckten Erlaffe Dienipotens erinde murbe, fic mit bem Colufe ju pers einigen, und folden an bie Minifter ber vermittelnbem Dadte gelangen ju laffen, Allein testere verteiteten bie Molidit, indem fe obne ben Bebreiet bes Dleniborentiarit Die Gadie an bas Reich bracheen. Der Golun ballebt in Do Colon, und if tienlich richele, und mit eines in etmafe Rem Unterfactoung ber Orte und ber Ramiliennamen Durch e Lettern abarbouelt; aber feibes! nicht vaafnitti- Die Bebreferigleiten ber Liebertragung aus benen zue einektett Mideldnur bienenben frangofifchen Terten, murben von bent Maldablueftveinlen a mitten unver den gebaufteffen Galdaffe mit Abermunden. Din und wieder mochre uber boch bie Rafe fine nicht fo bestimmt noch bentild feur, all es ber ben Materialien bes neuen beutiden Stoatsrechts erforbertich ift; benn über biefen Danpefchluß maren, fobalb es moglich. atabemifche Bortefungen zu balten. Die Gefanbtidaften bes bermitteleben Dachte abetreichten baber am sten December eine Erpebition ber erften 47 Sphan in frangofischer Sprme de mit ber gorberung, bag lebteres als bas Original and gefeben werbe, um in zweifelhaften gaften barauf zu refurte ren, und baß bie Deputation barnach bie beutfiche Musnabe Libft in ben Alemften Schattirungen einrichte, und affenfalls Berichtige, um felbit für bie entfernfte Bufunft allen Stuch eigteiten worzubengen.

Uebriams ift blerbep noch ju bemerten, bas ber bouefde Sauptfolus, feiner gangen Lange nach , in bas Pratotoll ber neun und mangigften Sibung eingeschaltet worden, und in beten Priginalausgabe bie Seiten 374 bis 622 fullet.

Die Geri verelfate franziffice Auszahe fiffet ben

Epédition du Texte original en langue françaile, finalement convenu entre les Ministres des Paissance, médianices et la Deputation expraerdianiré de l'Empire pour entrer en langue allemande dans l'acta definitif de la Deputation, 4 Rog. Fol.

Das Beywort: ariginal befielt ben Zwed biefer Chicien Sinlanglich aus. Dabet wurde and in der 3 zien Deputactionsfigung auf eine Anfrage der Meichestade Frontfiret ind arpretiet, daß in dem, diese Stadt betreffenden Paranasien, maer dem Worte: Bosiek nichts andere, als Gebien benfanden Gorden sopen.

Finn général (d'indemnités) proposé à la Députation de l'Empire, par les ministres de France et de Russie, èvec les modifications resultantes des instructions altérieures, qu'elles ont données à leurs ministres, en conféquence des observations, pétitions, reclamatique, qu'elles ont reçues, ou qui ont été transmisés à ché ministres par le pleniporentaire Impérial, d'après lée, arrêtés de la Députation extra-ordinaire de l'Empiré Gérmanique, \$1 S. 8.

Den ber fonberbaren Art und Belfe, wie ber Banpo mifdabiannaerian vom ten Oftober burd swey Alchanam. sicialem als Arrata von Drudfeblern, ungefanolen warde. war es ein perbienftliches Unternehmen, and biefem Blane und beffen Supplementen vom i sten und i gren Mo Armber ein fibr den Lefer verftanblides Sanges gufammen au been. Dert Ubbe' Sennocart, Expeditor des Fournal de Die Bermegabe erfolgte Prancfort, befahte fic bamit. wer erft am soften Movember; alfo ju einer Beit, mis ben Deputationsreces, van meldem jene Urfunben ber umperanberte Sauntbeftanbtheil find, nicht allein fcon vollenbet; fone bern and in ben Sfentlichen Blattern bereits abgebrucht war. Uderbem if es unpaffend, bag biefe Ausgabe bas Datita wom Acan Oftober fabret; and ift ber Titel etwas ju mette · lánitia.

Andrigh was allen best der hehen Reichriegertation zu Regensburg übergebenen Vorstellungen und Rekland mationen nach chronologischer Ordnung von J. V. Chumieur, K. M. R. D. Gefendtschafts-Registraturg, Zusepres Hest. S. z.—42, Drittes Hest, Regensburg, im Weistischen Buchhand.—1. lung, 4802, 4:

Diefe bereits bis Mr. 93 angezeigte überaus nubliche Battunlung, dereit penftischen Werth boffentlich auf Ende oht gutte Sad . und Mamenregifter fronen wird, erfolge ode in folgender Debnung: 93) Reichsstadt Augeburg. 94) Aur - Brannschweig. 95) Abt zu Mury: (in: det Schweit J. 96) Befammthane i Unhalt. 92.) Dettingeren Spielberg. 98) Ligne. 99) Fürstenberg. (1903) Deteting gen & Ballerftein. 101) Köllnisches Domfapitel. 1023 Borney. 301) Raffel. 104) Malthefer und Johannitere Orben: 405) Grafinn von Ortenburg und von Stumbath. 206.) Dermitadt. 107) Raffau ( Dranien. 108) Aug-Benberg. 109) Pralet von St. Ulrich und Afra in Augsburg - Die britte Dummer enthalt bis jur achten Geite. 100) Balm , und Rheingrafliches Gelammthaus. Dobeflob : Balbenburg : Bartenftein, 112) Frepherr von 114) Lowinftein , Berthe Bimmer. 113) Biebrundel. 115) Sachfen Deinungen und Landgraf von Defe belin. fen , Philippsthal. 116) Soims', Braunfels. 117) Bilbe and Abeingrafen. 148) Diefelben. 119) Bifchaf von Rubed. 120) Baffenbeim, 121) von Greifentlau.

Beobachtungen ohne Brille über die Säkuläfstien der gestillichen Bisthümer und Bestzungen, besonders in Himsicht auf die Bisthümer in Franken, Würzburg und Bamberg, von einem Einwohner dieser Länder. 1803.

Burbe aus Franklurt in vielen Exemplorien und Regeusthurg verlandt. In 21 ziemlich langen Driefen belchaffzige der Verfasser leine Leser nicht sowohl mit dem staristische, politischen Zustande der bepden auf dem Titelblatte genarinein Lauder, als mit Charatterschliberungen und Anetdoten über das Personale, vom Fürsten an die zu dem unversten Mammete, der im Staatstalender fiber Schon Forden find igers, und feine Darftellung liebins. Toch find manche alemflich bekanner Tharfachen über Armetvertauf, Bestachichteig, n. f. w. darin nicht aufgetlärt. Biele Ramen find mur mie den Amsannsbuchstaben bezeichnet; soer leicht zu arrathen, Das übeigens der Berfasser diesen bepoen Staaten nicht febr geneigt ist, läst sich schon aus dem Litel entuchmen; feis geneigt ist, läst sich schon aus dem Litel entuchmen; feis geneigt ist, läst sich schon aus dem Litel entuchmen; seis geneigt ist, läst sich schon aus dem Litel entuchmen; seis geneigt ist, läst sich schon aus dem Litel entuchmen; seis geneige und leibenschaftlicher Ton schon vellenen. Dagagen peis man ben der Untunde und Oberflächlichteit so vieler Housen Lungen: es sich taum zu erklären, wie ein Limpophare so schon und urtheilen könne. Das berühmte Juliuge Bpidel im Währzburg wird vorzäglich, und ebenfalls afne gehörige Belege, durchgehechelt.

Welche Aemter und Ortschaften sollen von dem Fürsten, gehume, Wirzburg in Gemälsheit des neu angenamme, pen Entschädigungsplans getrennt werden? Eine Fesge, wichtig für Karpfalzbaiern und Wirzburg, 1802. 2 Bog, Fol.

Sat ein tokales Interesse, und bezieht fich aberdem nur auf den erften Entichabigungsplan, so bas ichon durch die mungefolgten der Inhalt auch den praktichen Werth verlor. Der ungenannte Beriasser behanptet, das die frambsische Geglandlichaft fich der Ballebingsichen Erdbeschreibung und der Salfebien Landcharten ben der Ausarbeitung der Plaus bedient habe. Ohne das et dieses mit schriftlicher aber mundlicher Autorität beleget, giebet er logar daraus John gerungen, welche noch gewagter, als jene Behanptung, sind.

Tabellauische Uebersicht über Flächeninhalt, Menschenzahl und Einkünfte der dusch den Reicheltredem an
Frankreich abgetretenen, und durch den von Frankreich und Russland der Reichedeputstiem in Aggensburg, vongelegten Englichedigzingsplan denen deutschen
Erhfünften dafür zugutheiten Linder von Fra L. von
auch zusählernhe, ber Schwieder im Ostober 180a. 18
maßen Ral. Cumpagnist auf Edvelbrapire.

8

en blefer Arbeit fleet ber Entichablantinasplan b en Beptember jum Beuthe, meldes billig batte atiacs nt weeden follen. Das burch bie Cupyletnence in Encablaumswefen Abgeanberte; ift felbst in ben breb amap-Angten Beiten wit bufften und Perbesterungen mie and nachgetragen, und alfo das Motto : consummatum A n jedem Betrachte ju voreilig. In brey Kolumnen werden Mer die Ratifficen Dauptbata, nach ben Angeben und I weichunger von Ramel, Bottider, Blum, Odliger, Dowmaini, Bod, Crome, Bafching, Dofer, Gafpati, fobacen von more Baiden : Kalendern für das Jiabr 1799, und von nven ung marmten Raftabter Schriftfellern , tabellarisch u fammaengeftelle. Die Bielen und Unvolltanbinkeiren mit ele minen grebograpblichen Rebiern entichabigen fic bamit. & Der Berfaffer felbft feine Arbeit nur als Worb : und Salfoe tabellen für Ungelehrte ausglebt. Baben allein ift. felo nem Aufenthalte und bem Dendorte gemil, genan und volle Banbig. Danches Uebrige tonnte, ber Luden und 200 dungen wegen, nicht einmal aufammen fummiret werben. (Bon lettern nur eine Drobe benm Biethum Ganabrud. Soldes ichwantt zwifden 36 und 56 Q. Wellen fletteres ift ber Babrbeit nobe), und die Menfchenzahl wird mur auf 35,739 Seelen gefchabt). Dagegen zeigt fic in ben Inmertungen viel Aleiß; auch umfaßt ber Dian gwechnagige Beile Die Entichabiaungen von Defterreich, Lostana, Wise dena und von Oranien. Dadurch, das diefe Aufammenftellunnen mit mbglichster Cife noch während der Auseinanderfekund ber Indemnitaten berausgegeben werben, ift ber praftifde Berth, fenet Unvolltommenbelten ungendert, nicht um ebeutenb.

Kurze Darfiellung des Intereffe der Stadt - und Butjadinger, bey Ausmitsellung eines Acquiralents für den Elsfiether Welessell, sebz. 30 und 39 S. 14:

Im Schieffe bes in 3g fplien abgefaften Abhendiung, unterzeichnet fich (d. d. Bingeneburg, den partei Monadber gude) ber Profurator D. von Zoffel als berm Raffel. Reichstammergerichte legitimister Annald des Gunde alub Muzichinger Lunden. Er war parfeilich in Regenebargianwofend, und thackte dort den Berfuch, dem Reicheblertto-

abgie einen Bereins ju Blaffedt produktern Folls Sinfrie fiche diese Materie i und sobann diese in Quarts abgesaderte Minarbaltung zu übergeben. Das Direktorium nahm abse hines von behden an, und darquf mußte man sich begynfigen, bille kürzere Abhandung og pocios Lagutorum et luddelaggerum vertheilen zu lassen. Es ist übrigens darft nichts Rause, und nur die befannten Berbältutse enthalten. Um tan den mit abgesonberter Beltenjahl beggebrucken Anlägen, die van Lic. A die FP. gehen, wird is den bepben legtern nam zosten Ing. 1801, und dasten Ind. 1802 aus der Begisteatur der Derjogsich Dibendurglichen Anutter bewiesign, wie sehr viel die Unterhaltung der Leiche koste, um der glerten Abschitt, nämlich die sogenannte traumige Gestächen, des durch diese ungehenre Last niedergebenkten Landes, under an des hers zu lagen.

Chare von Deutschland, nach den Besitzungen der KurMid Pürstlichen Häuser und der Reichstädte, nabst

ihm Enrichädigungen, nach dem desinitiven Indennifasionsplan, nach astronomischen Ortsbestimmungen,

z. f. f. entworsen von F. L. Giffleseld, 1802. Ordin.

Hosmannisches Format 2 St. Auf Holland. Papier mit
Engl. Gränzillumination 12 St.

Cherte von Deutschland. Nach dem definitiven Indemnifationsplane vom 8. October 1808, nehft Vergleichung des Verluste nach der Entschädignegen. Fol. 6 Sig.

Shgleich in Beinar im Berlage bes peipilogietet Lagbes Industrie: Komptoirs herausgegeben, find boch bepbe
Charten von der obigen Reichstagsliteratur ungerrenntich.
Die Gränzen der Kreife, als welchen eine geofe Berändes
mug und Jusammenschmeljung devorfiedt, find dacht gang
weggebissen, und die Einricheung so getroffen, das jede, kanttig durch etwanige Ergänzungen oder Ettlärungen der Einritig durch etwanige Ergänzungen oder Ettlärungen der Einritig durch etwanige Ergänzungen oder Ettlärungen etwa fint fins
dende Beränderung in dem Bestissande bepben Charten uns
mittelbar einverleibt werden finner Auch ist der Reiteren
Charte eine gedeuchte Bergielchung des Berinstes und der
Entschäbtenungen der einzelnen Reichsglieder bevorfägt. Dies
so findusis die Bersänfer des neuen Atlas von Deutschland,

## Butellespeblack

inbem alle bieberigen Charten gu Antiquitaten gemot-

In Abreftomtole ju Samburg with noch eine britte

Neue Charte von Deutschland

Muthmagfliche Berfoffer anonymur Schriften que ber Beiderageliteratur:

'n) Vom Verzeichnis der Reichsfürstenraths Stimmen; der und als Schriftstlet nübmlicht befahrte öftertelchiche Komitial: Sefandte Frenherr von Jahnenberg. 2) Von der Stattsrochtlich – politischen Erlästerung. Sete

Sobibags, Sohn bes Regensburglichen Autes.

3) Von dem Franzöulch-Rustischen Entichädigungsplan: der befaunte Schrifteller, Mag. philosophiae, Gere Baspari, jest zu Weimar. Doch möchte Rec. aus dem Inhelte schließen, daß es ein Katholle, mithin ein Audes der, sep.

#### Barbefferungen

Im Inhaltsverzeichnisse beg LAXIII. Bbs. 2. St. ist bie nach 3. 12. gesetzte Rubrit: Romane, nach 3. 20. 38 segen; indem die bazwischen aufgeführten Bucher, noch zur vorigen Rubrit: Schöne Wissenschaft ven, geberen.

3m LEXII. 206. 2. St. & 327. 8. 7. ft. sint Charafterifite Dhians, f. burch eine Charafterifif Offiand.

LXXIV - - - 356. - 15. ft. Maucer I. Unger,

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Bunf und fiebenzigften Banbes Erfes Geid.

Bathtes Deft.

# Soone Wiffenschaften.

Moralische Erzählungen von Professor Anud Linke Rasbek. Gesammett und Aberleger von Länfinus Ehr. Sander, Prof. d. Väbagogit und Methodik. Zwepper Band. Kopenhagen und Leipzigben Schubothe. 1821-1256. 8. 20 98.

Diefer Band enthalt folgende Ergählungen : 1. Der Wahrs faget. Richt ein Bigenner ober fonit ein bivinatorifter Sinfte lers fanbern einigang folichter, aber ernfter unb verftanliger Bruber fant feiner verheprasbeten achjehnfahrigen fconen Comeffer: und iditem: Manue bie Befuhren vorher, benen fe fich beine Eberrice in Die fogenannte große und fehie Belt. fonbers bew bet Theilnahme an einem Befellichafes ? Bede ter auffeien marben. Er warnt vergeblich , und mas feine Belt. und Denfchendenntnif . Die fich freplich gupreifen ved was freing und ramb aufere; geahmet batte, teifff tidria efte Das bausliche Sites einer in fich tubigen und ben menigen Beimogen boch guftiebenen Bumille wird ganalich baburch bete fibrt. Das allmabilice Rorefchroleen von einer Gottife gut anbern, bas progreffine Anraden baustiden Gienbs, und bie vergieftenben Ausbanfluftgete freie fiftigen Quelle find auf und ber Blatur detren bargifellete en led androin bell or

in a. Anfalia: Moinaux: Bu Engels Philosophen für bie Welt ihm pedufert: Wurum nehmen bich unfere Romae vendichen bie Jären; phing. Worten niche bann und ibmu B.A. D. P. LXXV, D. c. St. 116 fest.

van ber Babne ,, unb-fuchen vertreffitog Charaftete , p milion Didter fut for engelert Salitation ben tompte, weiter ju endwichelb, und bergie forenten Gine. Rebung ju verfolgen ? - Ein fehr richtiger und fruchtbarer Giebante! Aber bie Musfibrung biefes Borichlags bat nicht geringe Comieriafeiten, Die Dert Rabbet, aud, mobi fanmte. der def Schwierigfeiten ber fintell Chiefferer aus Robebue's Kabrit am leichteften bestegen ju tonnen, und nahm fic aut Bearbeitung ben Charatte Ger Gulalia, ber wirflich, fo wie mehrere von Robebne gleicherftellte Charafe tere... non ibm nur angelegt, nicht andgezeichnet ift.: Es Stelbt, fo wie ibn Rabebue bingeftellt bat, afferbings noch fo Bieles unbestimmt barin, bas man ben genanner Barber, gung beffichen piet icher begieifen tann i tole bine Gran von Diefer Denfart, mit diefer Erziehung, unter Diefen Und findeng if a thomas galanticle habon, wall flore Bereicha Rall bue fie per bandein laffen. Diefes, Drobtem an lafen iftille bert nun Derr Rabbet ben gangen Gange ihrer S and ihrer allmabligen Berführung onge Si. Diefer. 36. mus gefteben, nicht gang nach meiner Erwortunge benn eritlich verfalle ber Berf. burth fein Beftreben gintigffen immelhen Muancen biefes Charafters in ihrer erften Beugung ju je gen , debe Ralte in Gulelia's, in Moriàsbacia. Aces L ters, Meinau's, ibras Mannes und Go Divines. I liebhabers, und , Benfuhrers : Berzen und , Chwinter im ihrm Entfiebung feben gu laffen, in eine malendu bab berland be Demonftritfucht, die bem Lefer benten Werfala bes Glend men .. Das Bange faft entract ... Und bann beiberfelle bar hiefer fo jerglieberten und burchfchnittenen Darfollang Dac meines Erachtens poch immer ein Sprung im Gt. Dibier's Charafter. Bt. Dibles, ber Odmitmet, with an fanel ein.bloß, finnicher, themifder, Wollufting. und. Bofemidt - Uebet haupt aber mere doch zu munichen ; das unfere Ramandichter jene von Engel bingeworfene 3ber bfeete auffai ten und ibre Reafta daran übeen.

<sup>3.</sup> Aamill und Aanflande, ein Arvolucione eifige malde. Lamill ift der Pflagfahn eines demben Landofurg rers, Konftange, die Tochter eines Abelichen auf dem Landofurg Dendermag Wendern alle Morn begreben beit beiten beite besteht beiten der Anglander besteht beiten beite beiten beit

Marimin au einer Samilie au geboren icheinen. Rante unte Ronftange lernen fich Heben. Aber ber jonft berfrantige Seigil von Dontbormy bat boch noch ju bobe Begriffe pott Toel. als bag es Ramill, ein Bargerlicher , batte magen butfen, um feine Tochter anguhalten. Die mannlichen jungen Lente aabern fic bem Alter, wo fie ein beftimmtes Gefdafft er Berfailles unter bas Militar; Marimin, ber funge Die gefohn bes Pfarrer Muguftin, wirb Movofat'; Ramil finblet Botanit unter Renou. Es beginnen ble Revolutione's Mebel tritte. Geber von ibnen nimmt feiner Ronvencens und Beibeim Charafter gemaß baran Theil. Die Revolutions : Geldichte. beren Ereigniffe boch nur fury angebeutet ! nicht auffihriffe ! perhandelt metben, fit am Schluffe bieles Banbes, bis ju Za. motanone und Briennes Abichied fortgeführt. Der alte Pontan bormy bebt allen Umgang mit bem Djarret Augustin, frbuch . nach einer gutlichen Berabrebung auf, und Ramill owei biene mehr von Baris aus feine Ronftange beluchen. Die Redei lutions: Unruben werben immer beftiger, und Darwall Samilie Begerer Bruber, einer ber heftigften Revolution.

Schon aus Diefem Stelet fiebt man, baf biefe Er. jablung bis jest ben Bang mancher anbern geebet, und ich fann nicht fagen , baf fie mich burch tegene effene voritalite angezogen batte. Bielmehr laffen for wicht gibe ungegrinbete Bebenflichkeiten und Sweifel gegen manche Darthien ettegen, 1. 3.: wie follte es mohl moglich fepp, swer junge Leute, wie Ramill und Ronftange, ju bem Alfer fortjutube ren, ju dem Grab von Bilbung burch Buder Untertide, und ju ben Sprachfeineniffen, die fie haben; gu beingen, Poaf fle etwas von Liebe follten in ben Widnern gelefen bas ben ? wone bag fle wußten, mag Liebe fen? Bit fonnten fie Defoldersbucher fefen, ohne barauf ju frofen, gefest auch , baß Solie States : Bufff permerg bend Duib, Die geides wooh irdnittod gengenne Enden imufcen ; von ihnen ungelefen blies ben? Und welch ein Sprung, als Ramill endlich burch Res non über feine Befühle belehrt mirb! Es erfotet fogteit eine formliche Liebes. Ertlarung an Ronftange, Die er bisher als Schweffer anfab, mit einem Deprathe Uniteng, unt Dus ertof thende Madchen finit auch fogleich mit Gineth balb/ erfficten Ja an feine flopfenge Britf. Auch in biefeite Theile, ift, fo wie im erften eine gewiffe the bertebing itt Die tail

Listogreftbelten 4.33 Urbeiams bat und der Berfal in die Bufunfe iden siemlich - und m Borcheil bes Gausen, biel Geb feiner Berfonen wenrathen. "Bi Belitreve unter einanher unei allermeinen Buletradt. Danthermy's gelidett , bie Phartuchnung niebergetiffen, fellet wellricht bund fe out Indantitien bet : Bontbottur bingerichtet. rond , wied ausger freprin Simmoth, E Sanben ferben. . Zamil und Ronkante, mart mord wem Berfrechen- Lobe entgehing ... antinithen dent bott fentete Gobs füt. Gelofots folel, werin alle Desfouen, bis jum Bidtpuber, unis. Con the front it had not not entitle to

Charaftere bes dernehmiten Dichter aller Massigles nebst frinfichen und histopischem Abhandlungen über Gegenstünder Det stiden Känste und Wissenschaften, bon kiner Gesellschaft bon Gescheften. Geste sten Bandas ersten und zweizen Stille seine zuge, bes Dut. 1800 und 1802. A. Alleh. 25 B., gr. 8. 1888. 8 28.

en niell in eine der bien

Aud mit bem Pitel:

Rachtedge zu Sulzers allgemeiner Epweie ben fiber uen Kunfte. Sechften Banves erftes und gweptes Stud.

Mach in diefer Bortfegung behanntet diefe Samithung Kitchicher Abbanblunger, ben vorjuglichen Worth, ber fie bisber jehnn Freunde des achten Seichmach und ber grundlichen Ruist fo foobbes machte. Det Anfang biefes fechtich Batt-

bee ift ein Tuffet uom Drof. Rofenmaller in Leinig aber ficon ber alteffen geabijden Bebichte, welche unter bem Das min ber Mioallatat befannt find. Es find biftorifche Ge-Aldie, in weichen ber Dichter feine Thaten und Schidfale befingt, und ber Ergablung feine Empfindungen und Beob. sornngen , auch efters Sittenfprache und Lebten ber Beise beit, als Refultate feiner Erfahrung und eines langen 11mir gange mit Denichen, einmifcht. Ben ber Berglieberung ber einzeinen Gride Diefer intereffanten Gammlung ift Die Muss gabe berfelben ; welche Gir William Jones ju London, sum Brunbe gefent; moju aber ble verfprochne Ginleirung und Chanterungen nie etichienen fint. - Die Abbanolune bes Drof. Jatobs über bie lateinischen Sabuliften ift als Bottiebung ber im vorigen Banbe gelleferten Rritit ber grite dimen anguichen, und eben fo grundlich und febrreid. Buerft von ben wenigen Opuren ber Aufmertfamtelt, welche Die Romer auf bie afopifche Rabel manbten : bann umftanbe lich über ben Phabrus. Der aftbetifden Beurrhellung bies fes Didrere merben einige literarifde Dadrichten über bie Ben frines Lebens und die in Uniprud genommene Authens theliar feiner Rabeln vorausgefchitte. Alles was wir von biefem Dichter miffen, muß aus feinen eigenen Soriften gedepit werben, in benen man jeboch Danches ju willfabeich und unwahricheinlich auf feine Zeitumftanbe und eigenem Coutfale gedeutet bat. Der befannten Dopothefe Chriff's, bie ben Babeln bes Phadrus bas tlafilfche Miterthum vollig abiprach . ffimmt ber Berfaller imar nicht unbebinge ben ; er glaubt aber aus gnten Grunden, bag man ihnen viel Freme bie und Opateres eingefchaltet habe. 3ft blig ber Sall: fo Ift mentaftens bas Bemebe febr fein gefponnen; und wenn gleich ber innere Berth febr verfchieben ift : fo weiß man bod, caf bieg auch von ben beften Rabuliften ber Reuern alle, Wait durchgangig aber berricht biefelbe Danier, Diefel be Sprache, und berfelbe Befchmack. Den, aber mubt febr eideig, ift bie Bemerfung, bag eine Radahmung bes Cerens micht nur in ber Schreibart, fonbern auch in ben befranbigen Busidlien auf Beaner und Berfolger, gleich benen in ben Drelegen bes fomifchen Dichters, fichtbar fep. Uebrigens Anbet fich nur ein Dritthell von ben neunzig Sabeln bes Phas Drus, bem Inhalte nach, unter ben bieber befannten afor pifcen : viele ber übrigen fino aber wohl gewiß aus verlaren gegangenen griechifden entlebnt. Erfinder fann bem urt. geachtet noch ber romi de Dichter in mehr als einem Ginne beigen. Geine Maniet bat eine große Mebnlichtelt mit ber bes Babrius, und er hat menigftens ben Scheln einer an tifen Enfalt gludlich genug ju erhalten gewußt. Wenn e gleich nu eine magige Beurtheilungstraft und einen gerin gen Antheil poetifchen Geiftes belaß : fo tann man ibm bod einen richtigen und feinen Gefcmack in Rudficht auf Die Bahl des Ausdrucks und die Urt feines Vortrages nicht abs fprechen — Prof. Wanfo's treffliche Kritif der romischen Satyrifer wird hier mit der Charafteristik des Persius fartoeiebe. In ihm findet man einen burchaus anbern Diche tet, als man ben Zeitumffanben nach erwarten follte. Schon ju ber Bahl feiner Begenftanbe murbe er burch etwas gant Undres, als burch die Anficht der Dinge um fich ber, und burch eigenthumliche, in den Umftanden gegrundete Berans loffungen bestimmt. Es find meiftens febr allaemeine Be-trachrungen, jeder Beit und jeder Art von Berbaltniffen angemellen; auch finden wir fie großtentbeils icon von goras bearbeitet. Aber fein Abstand von biefem feinem trefflichen Borganger iff überall fichtbar. Er hatte fic mehr in ber Schule als in ber großen Belt gebilbet. Daber ber falte, rubige, überlegte Bang einer philofopbifchen Abbandlung in feinen Satyren, und der eben fo auffallende Dangel an ber Runit, feine 3been ju Unichauungen und fich jur febenbigen Darftellung treciner Bahrheiten ju erheben. Seine Spras de mird befonders durch bren Rebler entftellt: burd Dunfel. helt, durch ablichtliche Entfernung von dem gewöhnlichen und naturlichen Musbrucke, und burch die wortiiche Mufnahme horagifder Formen, Wendungen und Rebensarten. gut werben bie Grunde von bem Allen entwickelt ; und befonders wird gezeigt, bag nicht nur Dangel bes Genfes und bie Oprache ber floifchen Schule; fondern auch bie Sprache bes Beitalters und ber Berfall bes guten Befdmade uberbaupt an ber tabelusmerthen Danier und bem fehlerhaften Musbrucke bes Perfius großen Antheil batten. 2115 Drobe ift die zwente feine: Satyren, in bas Selbenmaag bes Dele alnais überfebt, bepgefügt. Bon eben bem Berf. ift bie Char rafteriftit bes frangofffen Schriftfellers Marivang. Grundline feines Beiftes waten eine außerorbentliche Beweglichteit, ein lebhafter und reger Wit, ein fcbarfer, vormond om Bleibigkeiten Butigleiet. Abobdotinusogeile int gerate

## Charaftere b. vousificht Diffeentlik Rationen ic. 92

iki kilon godinajti je volovoja bojskih kilo kami sdan mellen und ein. Bilb auszufahren . aben al. genug, um febenbige Geftalten aus bem Ginnen feren fdaffen. Mils tramatifcher Dichter vertannte er win land fiche groffchere bent, mas in der Gefellichaft verendet, wie bem , was ber Bufne jugeborr; mit eine barin naben m feinen eignem Con für den Con bee nefelichaftitien Ertens überhaupt, Mile feine Berfe find Midte: anbers ante all Commlung mitrosfopifder Betrachtungel einet febr beich rant ten Belt. Man glaubt in feinen Congfololen abe Alle fei nettentheater gu feben, auf welchem immie bie panifent Bie pen ; nur in weranberter Rleibung, iffelen. Die biefende bartett feines Beiftes, mit einem beftigen Briden had Del ginalitat verbunben, vollenbete bie Unnetur feiner Drebitte In bem Gebiete ber Affettation war Marielder aleiden einbeimifd. Die Liebe, Die trur eine Balegentele tur Bele. fligung fenn fann, machte et gutn Geneuftaubenberidems und was er mit bem Damen ber Liefe Milter, Wondentaneis ter als ife Schatten, ein leeter Gebeiniofnen Rimer von Barme, Den Geift feiner Schaufpale ibidie bei Derfol burd einige Bebipiele tenntlicher, be Bin binen Bhann berricht biefer namliche Beift; bentt feine Ratioblen Ant Ra mane in bialogifcher form. Der beite Boeft biefes fleben beftebe in ben Charafterichilberungen. - Martin Opi und Ginige feiner Dachfolger, v. Logen, Sleiuming. 100 nice und Dvollinger, merben vom Der, Manfeidern terifier ; beffer und treffender, als bisber geldeben ift. Opin genof von jeher einer allgemeinen Laboreifung und Bemant berung : blefe merben nach ihren Granten miber att atta nichtelle eine schaue Gurache unt Bischliche find unlaugbar; er ragte barin meit über feine Buftgunbffen fervor; minber groß aber mar fein biderifdes Zeient. 3men photibe Bollen kiper Ciplat legt Der Wecketen Riner Reitle fice ibn in blefer Sinficht junt Bembe, inteb beige. and an ibution Originaliste und thinlicer Balltommenbelt. an Bende, Ginbilbungstraft und mahrhaften Didangabe felib detaille: petite : Beden vint :einig die Cocher diner seffentub Bormenfirmen eines wohlgenaber Belefenbeit war. Das pief fich befondere in felten fo weit feinter bem Gelalinht aus radbieibanden Uebersebangen aus bem Alten, im feinen ibrür fden Gebichern, Fund feibit in bem balb nach ifen eintretet. ben Berfall ber bentiden Doefie, und ber foft affermein wed

and the state of t uichen Diebtern jener Beit. ... Beine Bretiffen unt facte am natingen Eriefa. und sitte Abbefoner blieb auf eine fahr Biere Baltiefnachbniser: 44: Actuaumenline ewen in der Banalchung mit ben Cultulationnatiffen des Altenthunte graft abe mehr Dichter und miete Deletoble ale Obier. --- Blem mier beigt fich sint fiellen meile sie til fichent, sornehmlich in frim Banetten. Weprtielle defictelffreffrem Babinger flos mit an Spirben: Scharffenn Ede Bischnieringenifter al in det Beichmelbigkeit Breitibmen nind iber Eidern iffen Salang den Raime Arbeiterfehr mada erreiter Empir's :e addennent imm fall erednite findet. Biedelte bei fich um die entlitte Donet : Lob. Der Derrieben : Minferblichtein ibeb Minte : in ibitlibe Busfebang. - Des fordentie Auffinfradriffe Aptel wind dem Abodiett, and if men Droft Michele ... Chi audliteilitet:unb ibe Einfelm gebenbe Abariar bat. Penfelia den Mandenetteilen mirb iber friefdem Betradeung berfelben pique ungefehillt. Wit Soiner Sain Apollonius feine Beraist me or and Rabus white beffe Sturfficht , und udrumstafeier, bad met mit erfeben feljest retireralle intermetelle teben food benefatige gurfamiteften und juffbenlifteten einem biden befichtlich. Chegaritant befanfriefes tiff fich frieite Citable mand Bet birnet nicht abforechen, me Ball Donesafie inein Gallen m Bull : bien Chairtilerer achiper er fortild? band fand Gerge dete : un effe gefiftiture fant je aber biet Bedila weache berbient anolien ibt : fa wie bin Miftighat ; the mibie Benebeitung einel ju whiten Ansfehreifengen verfa dele Bogenflutibes brobitatete. Gein Gebich Gat eine efficiel Ctellen, möldunden Berfeirinige dietgefinden mitte will be milit and breakle also been mede derroe freier er council

Opsispersto Dific biede Danben flefendriff eine moch grundlauberese Toblindung, übeit die Abligiopt des aleen. Deutschiedes dem Arn. Anstattante Deline, ju Webigiopt des aleen. Deutschiedes places des Die vanglabieleim pluiditiem Furfatungsgelt, und fellendung deutschiedes plus die genag erderrete ober untellige gefaste Geogenflade in eine felleres Lide. Ben dem unf betreite Lider Georgiebe gestheten Fiele der flied jungen Gelerten lifte fich nicht wenig erwesten. Den Allandie Maltebigung der einnesten Carpeiter dereiffe hier des Judenas.

### Charaftere d, vornifeifit Billiten alle Stationen 2c. 73 .

Addition foffdeler fint . ellete se freitlich Dorf: fine finge Sittengefchitet frues Belt von Auradnigraff geffehlegigten ein genteudlich fein ale :. a Mirt. weicherbie Gitten : Das Lebet und Die Denbaut mer in bent fuspik Beitenum guffden Zingufrind Das entrabem. Bir bider Beil berum enfett bir Be fallun , wolde Binlidtelt aut Bitten feit: Ben Been M im Sattemen in ferrebenben Thatfabet i Berachet. iat menter, aber faft ber feine andm Modelide ut innal'en Rebensumflandent und von den Bildung Kines mattern 4: abre fe mielt, fic ber Mittel in bem Diffe murfemin .. und der maraliste Charaften auf fem facili entlitten Solaum tillt natid ner ben adten Motpern beb al EBelt.i. Cormebre barabibm die Ratur de Giale bes Zon eite villig verfagt : aber Beir nob Griebrung bettem im dem Dinntte bie frafe Stimmung vertilet, ath bie stitterung Soute Begrantes. Der Chagalter feiner und ber beraufft auth End mallig verfchieben; einer ift gerabe bas Gemme bee Anberm . Und bill utcht blot in ber Babi ber @ illene .: fendern and in der Bebankinnerege . Leiben felider Dag und mort hietliche, Gerenge mar bem Inve Amelik einetha aleitrenb einem Gatyrifen .: And Aname nen Zan nicht ale: fenbern verfolat feinen einmal berte. new-Wien awari systemati. Was at als Phillippinnibe leifert. Sephale mercichlicheste Dichere und Steinunghe. Sieter neuendern Berfeleln ungeführer und formie nichten ihr die auf Mouse Beiten sonn dam Berfaffer fo giftellich überfest. fernis ihn zue ihnlichen Alefrang der jährigen auffordern been. - Pro Amatreon's Charafterifit Aft eleterfolls man Den 127 pafe. Breift ift fir liereneife, und bereiffe bin be Cammen und gegranbeten Zweifel über ben Antheil biefes Didtet's an allen ben Gebichten, Die unter feinen Mamen Bermuthild fouf er feine Defobie, fein Spibene mang und feine Garnes fich fellet gund bas Eigenrhamtide berfelben wird bier febr gludlich entwicket. — Ueber bie Enterin Robrgetiffus der Griechen, von Gentus, 27% Enador, Oppian und Dienrefing Periegeres erhalten mie Sier. fernet: von Orn. Manfo eine fchabbere Unerefuchung. Die Manier, in melder biefe alexandrinifden Dichter arbeit eeten ift mit Eine , namlich bit gelehtte. Zuch firt Bate afae und Dangel entfpringen ans einetlen Quelle, unb finb mehr bem Grabe ale ber Art nach verfaleben. Avacus

duralisat mater Maren telefer statt ber Gebilden. dem innern Bette nerb , ben eufen Rabe. De ld: twee in Chance lebe einfortule with tracks: after t mide vant eine Abmedicium und Eitinbud: : 40 aninftelte te fich febn burd bie Bidelateit bes Begit id. Elifander's Geoff wuchnoch finder und und b er ift in feime briben Gwidelwuthts witer, ladar. Etalblir wert trodiner Defdwelber - Open per Rabalt mir mein Beofide und Glich: wurd aber m Nitander and bard die Midtenne bie ar nabet, einb: ind, med di prisolate." Gleichunbs: ift fein Spilous ts madritur distinction de la consideration de entiden Geff, neithe sond Dade fentlen geschen ben bei file niken landern Werft: foot " Hattwock weitniern Mierth. A. De Bearbliande at a cide had birthin and and all distant Br fein Schint if birte Benfentistun. Der m fichtlielle mit fefenfinertiben allaemeinen Gemerbufnen überdi neladliden Beletbichter. - Die telles Abbanblung ichie dienen Bandes, bettifft bas Westin bet Korazischen Ei Mel. Die Ertifeilag nofiche barin von der Borrificiel. gelifethaugt, inne von der Stragffen den einen jeheitelbe willb., Mi holgenibe ! ... She iffe eine Abetitiftie aus wine wine winding - Wet fett greidrete Dittebeile mir ber Gebirn ten fine Dienenftan ... De. Zieforfete: Benich einheltent: Berbeffenffe bedurentiffnenes Seine fomeblialeraber anterer aufe Erben anment bater & demonthe Waterbrisse, worlde bard die stieberti 2. Ginelelo dea Bareceffe, Bithaft intelet Beitetagleit utre Arm L echate.A illies biefem Gentibligeiffe wird fohanutous E mamerifeifte blifes Dien annes ares en Befeit bes Stoffe à à isim, des Bosenges und ver Berkflenton berbefeite. 🔻 🏗

Romane.

Das Petermannchen. Geistergeschichte aus inne breizeschnier Jahrhunderte, von Ch. D. Girlest Ivoreter Pheil. Prag, ben Schönfeld. 179 f. 15 B. 18 ge. Dritter Theil. Ohne Jahr-jahl. (4801) leipzig, ben Joochim. 15 Bog.

Die

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Die Angelge von des Petermannene sweynen Pholic pu fat. Sie miffen icon, bag der Gott fen ben und! in Derermannchens Geffalt auch bier mit des Ritter Minbolf von Befferburgs Leibenicaften blince Rub und mit feiner armen Beele Rangeball fpielt ; wiffen, bag ber unfcelige Teufelvers banbere alle Arten von Breuel auf feinem Cund nregifter fammelt, endlich bem bolen Reunde iconerlich und grauferlich in bie Rrallen fallt, und boch in ben Luften von ibm in taufend Studen getriffen wird. Reen alfo fey es von uns, fie noch einmal mit biefer Braus . und Ochredgeschichte ju antere halten : lieber wenden wir une gleich jum britten Theile, Bertanden , daß Determanneben, alias Beeljebub, bennech tenn Drojog verleren, und feine Beute wieber bat betanden Direction to the course of the second consistence of the second of the s 15 Breie Wiff's und Olistereiche Balbiftible werbanfen Ab bee mittelbigen Gebell einest Orn. Cogarb Daller, ber bem Tene felfeinen med verbienten Riffen nichtmonnen, feine Phantafte biffange ferniorterte und gerplagte, bis es ift gelang, baefinne wielle Weineburg bondet. Beitete ben Sollengeift ju prellen, und bie himmifiche Barmbergigtelt trumphiren gu laffen. Das geht namlich fo ju: Rubolf wied nicht von Beetzebub gerriffen; eben ba er feine Rrallen anfeben will, ericeint die 3merginn Dathilde, und flopft fbm auf Die Pfoten; et ming Reisaus nehmen, und feinen Raub im Stiche fuffen. Indes wird ble himmlifche Ere trung et. nem fo eingeffei dten Gunber nicht fo fur nichts und wieber nichte ; er muß, wie billig, fie erft abverbienen, und brep große Droben, Die Uebermindung feines Ehr: Rach . und Bolluft. geizes, befteben. Dann aber mird er los und ledia gefprochen von bes Teufels Bewalt, und erbalt, fo gelautert und gepruft, bie icone Caphrofine ju feiner leib!ichen Chebalfte. gen führt auch blefe gnaben , und munderreiche Befebrung bes Juntere von Wefterburg noch ben befondern Sitel: Mar thilde; oder der Triumph der Tugend über das Las eine Beschichte aus dem dreyzehnten Jabr: bundert.

Blec. theiluseine Freude über biele gladliche Belehrung mile allen Beremben: ber Opiefeichen Sust e und Morbgefchiasten, und bezeingt, bag or. Conato Saller feinem beseite verten, und bezeingt, bag oft. Conato Saller feinem beseite verten.

erolgten Borganger, in feiner feiner Schriftfenertugenden etwas nachglebt. Dan findet in diefer Befehrungsgeichichte benfelben abentheuerlichen Schopfunasgeift, biefelbe morte reiche Ergablung, benfelben erbaulich moralifchen Drebigtron, und biefelbe pomphafte Tenfel. und Geiftersprache, Die Des Berftorbenen Genteproduktionen ben bem Publifum fo beitebt machten. Es laft fich baber mit Recht erwarten, bas auch firn. hallers Feber fich tie Glorie eifebreiben wird, Die die Feber feines Borgangere, trots allen Anariffen andersmeinenber Kunftrichter, fo ununterbrochen und unerichattert, bis an ihr feliges Enbe, in ber beutschen Lefemeit behauptete.

de in de in

Um an biefem Berry Jamebr einen alten Befannten, ben Berfoffet nomlich ben Sophiens Moife, und noch 4 ober 5 andrer Ramane wieben ju finden, braucht man im Bor Megenben nur ein Bierielffunben ju blattern. Mui das leis blae Quis? tomme in einem Kache wie blefem , fo bochtielten ermas von Belang an , bof Rec, auch bier ans Defto mefente fich re Quid? fich murbe gehalten, und Sen. Jemebr in feiner Dieubonymitat feinesmegs geftort haben, fprange aus bundert Stellen bes Buche nicht gar ju mertlich berbor: fete nem Berf. fep vielmebr bie Lorne laftig, und mit hoflicher Abnehmung betfelben mictlich gebient! Go eben entbedt Rec. aberdieß, bag obenftebende Damen nichte weiter als ein Unas gramm find , und genau die Budiffaben J. C. Bermes enthalten. Beju alle ber bet gange Einfall? ju nichts Age berm vermutblich, ale um bas Buch aud in bie Sande fole chet Lefer ju fpielen, Die ber mabre Rame feines Berioffet nicht fonbetlich mehr anziehen burfte. Rec gebort auf Tell ne Belle unrer diefe Rtoffe, und hofft, die wocht in veradrenber Theil ben Lefewelt werbe ftc in eben biefem Bola londefinitemanta in राजा है का लाइ राजा है दे पूर्व होंगे के कार सक

Que Heberfdelft: Derheimlichung und Gil melben fic twen Sauptperfonen ber nach Schleffen verlegten Dars Rellung. Bu jener, eine vermaffete Pfartrochter, Lottden frub, ben ber Ebelfrau gwar nur als Rammerjungfer angeolle: überigens aber mit allen ben Borgugen Leibes und ber Breie begabt, bie Berr Bermes an bie Beichopfe feiner Ginfibungstraft ju verfdmenden von jeber gewohnt ift. biefer berrlichen Ausstattung ift bas gute Dabchen fo unbes bachtfam, einer ichnell eniftanbnen, nur burch Someicheleb angefacten Meigung Gebor ju geben, und gerath in febr unangenehme Berwickelungen und Biberiprude mit fich felbit. Diele lofen gwar nach und nach ju ihrem Trofte fich auf; batten boch abet ibre fonft fefte Gefundheit (niemals, mas mobl gu merfen ! batte fie getangt, ober ju viel gefeffen; vielmehr war fie ber aufgebenden Sonne fleifig entgegengegangen) bergeftalt untergraben, bag ein bem Rranfenbefuch fie anftedenbes Saulfieber befto mehr Stoff findet, und ihr Gine Rataftrophe, bie vermuth. enolid bas Leben taubr. lid minder tragifch ausfiel, batte bas gar ju fein fublende Dabden, fatt ber fo angliliden Verbeimlichung ihres erften Difariffs ben fie umgebenben machern Leuten - eine Jugenbfreundinn patte ble Mermfle nicht! — ju rechter Belt fic noch anvertraut. — Dur am Enbe bes außerft bupten Schaufpieles erft, wird mit burren Berten bemertbar gemacht, auf wen ble auf bem Eltel perfprodne Gile porguglich ges mitmit war. Huf Diemand anbern namlich, ale ben fein Imt fo eben antretenden Landpfarrer Rubig. Bie ein Geift. lider, ber unferm Sittenmaler gefallen foll, ausfeben, bene De forechen, fich fielden und produgiren muffe, ift aus ben bein Gefellichaftsftucken beffelben febon jur Genuge bean biefem Antebender Tathanael Rubig indes que geburtla, und in omni fcibili bewandert, bat er feinen, Barbenvorrath ericopft, mind ibn gum Dufter unb. eberichter ber fanzmtlichen Dlacharfchaft bingeftellt. Den Milen if es eben biefer außerordentliche Dann, ber gleich in ben erften acht Sagen feiner Befanntichaft mit Lottden fe melt fcon vorrudt, bağ, wenn ber Lefer fonft nicht wuße te, marumediefe nunthebe ibm fo wenig entgegen fommt, aufe ferft geschwind ein Darden aus ibnen batte merben tonnen. Merdinge fiel icon mabtend der Berbandlung bem Rec. Diele. nicht eben apoftolifde Eilfertigteit auf; allein and biet erf fticte berfelbe feine Bebentficteiten; meil ihm namlich aus andn de 42167

matid atioter Chaffelen eben biefes Dinfels noch erinnerlid mat, wie ichopfelifch folder ju Werte geht, und am End bas Ungleichattigfte zu verfchmelgen weiß. Dag in fcbarfet Routraften es fom bochit Benige nur zuvorthun, wußte mat fangit; auch bier alfo ein Gegenftuct ju Derbeimlithung nub Wit: in bet frattlichen Episoce von gwey Ratboliten einem jungen Ebeimann und jungen Rraulein; Die gar nicht werbeimtichen haben, mit einander, in aller Bucht und bre verfieht fich, unter einem Dadje wohnen, und fo me nie ber Wile fich ichulbig maden, bag ziemlich fpat und burd Bermittlung erft bes lutherifchen Pforrers ihnen begreiffic with: Ben fo afrider Stimmung mare bas Gefcheibeffe bod mobil. Enanber feber ju beprathen! - Bum noch fconeibene been Kontraft , bem Chrenmanne Rtibig gegen über, gebeibt ber feinem Benachberten Umtsbruber Mimmsweg jugetheilte Charafter; ein Dugend Erulliber vereinigt blefes Scheufal in fid, forefor abet ein befto reineres Latein, und befitt in feiner Gattinn einen Engel, ber benn um fich bet Alles wieder ad perminnieln micht mube wird! - Auch ein zwertes Lott. den bilfe ben, ober vielmehr bie Anoten vermirren. In Liebe rett und Talenten fehlt es biefer fo wenig als ihrer Rebens bubferinn, ber erffen ; und Dec. muß geftebn, bag eine gieme Hoe Streite lang ibre Gefellichaft ibm febr wohl bebagte. Micht fo bem jungen Pfarrer; als der bier beffer auf feiner Butf mar, und baran umfo tluger that, ba binterbet fich geligt, ihr Berg Gabe nicht viel getaugt, und fen aller ber Bannerepen und Chelmfructe mitfdulbig, die bem edlern Rottchen bas Ders gebrochen batten !

Ried unftänblichet ju verfasten, und auch das andreit halbe Bugend tiebt ober weniger in Bewegung gesehrer Mitte songangere trentlich zu machen, with um so untölisjer, da auf fie Borganger sid es mit dem übrigen Erzeugnissen bielet stüdibaren keber ehetein sauer genug werden lasset, und iber Ich und Tenbenz berleiben, weber Runto noch Iele gespatet baben; Petr Sermes aber, einer zehnsabrigen Pause uns geacher, schlechtervings mit seiner glien Manter weber jum Borschen tommt. Mederall dieselbe Borsiebe sit einer gum Borschen fommt. Mederall dieselbe Borsiebe sit einer den bieses dare, und die noch weitigter zu rechtsertigende, eben dieses dare, und die noch weitigter zu rechtsertigende, eben dieses das alleie anderm zusammengesett ware! Solchergestale tele nes klätes anderm zusammengesett ware! Solchergestale tele nes Phantoste den Ichen stägt schen lassen, peist, weder die

dur, nach vertidin, i fendienbille hant neb zeit efichtsteels disausfibleben. "Wos stimmen fei bin fgingen Rebenbliche fruiten ; woran es in rant den Gell det Brit, ande Ctivlichtelt, die 1800 and Thomatica wood Goldanics u. 4: 10. 100 fün: Darftellung fo: wentge folde, ate fer ben fram Diefen Berfalfere ft. Gehen burghilden Muganomis ihe mus berafthiellung felbft, abne finang feruso; Sleibenden: Embunet miemale: ju retnast femaji Bafainmenftof von Ereigniffete. Die foon einzeite for telibe beftrebent, barf, iben frebbildetutner whereveriges etreichen. Daß mit diefen auns dufarme Beramelle obin ein in Afther Grelles ifrte Berfiedlung but Blebenninfande tommei Diefe Kantubrjungfer', wer fie zu ifnist Die heur fenn mis fie wolls fich ein anfichticher kroter ihem unaufibitlidi berfe; midet des Magelipgi nte Ben Mojchineting bleibus Gatenila Berous bem unaufberlidt breit. miden a tent our nicht fo bidit abintbenetide Buridenet eine felern :Angei tenent ein Gefele mienbardus mient wammeigenern Enfalt. bier in Berbaltnille end beis: e: Belb bille: wier Benge Ruscon Berfchunftent: ande Les cons andere Ro vernelebet und auflige, alsicht er. Welfe follte, ift und blefbt eine ber Etrenbetrem meinicht Ligeriffen zu fagen - wohned fund biefend none des Omis Sermes, fic auszelchera. Reft billed n mianien , daß et gas niche für's Dabiffin , fonbern's eine eigner Beiuftigung fereibt; well ersfenft bodt emi Gemerat Boben mußik werner ber that die achie Bene? fall midd anbers als folie gethellt andfallen funnte!

44. Berifde mat es mur fellen einen interifder Beifellen em inoben . ber mit ben Beinhriten ber frangofichen Spruden trant wie biefer Echriftfieller mates and mies unfer Ramanfabeitanten: mie barans geholeen Witafen file Unfap) treifen all liege mit, Emes . Den bet übritein Delle : Printe felbit mide ingegenmingemittale ber in feinem anfliebilding Citan ein Frangofifch ju Martt bringt, wie vor iben inde niemals gefdrieben pher gefprochen morben, und ber auch bierte Alfe feine Biebgitratitt in Sebungeer ift ftelle. Die der makilden Berafestigie der Inn: Gentles Mere hibet fridanous sines for brondelige Benennung brankfriteriof abes

afer Aleife at Inde launer, alle fortudbrent an Anloffe burdet bu febn, feine: Buttinge frangolich fichioabe m loffen. 7: 3m Mafange bes Bathe gefchiebt birfte mi fo baufig : nin 31mitand, ber ben Det, that ben ibaftrelle Bater che Betiden perifethaft Hein ... Ster Jungaf inbell ariffibiefe: Catadenichweigeren wiebell um felig w lies aud Had hollandiche Mion: nicht midgeripft. 14 Born: Laceinischen, mitunter auch wast Griedischen; lieberies foa doch nicht ohne Pructobier; verkest beb einem fo beleftitte heifelbeller fich das von felbfte Marinen und berintena meine Dantforuche flaffifcher Biett, ale Beier au braudelt. and in der litfprache unter ben Legt, aide ungertige gu fellen, tiffe, bur Roth, auch in Momanen, fic reidel tigen. Blut bleibe alpream bin Genges was the ein C itum folde Binmenlefer var Angert haben 2-Ein Rite dinter enterfietes fdemerlich; als bem mit Confpellen: bielen , Die. mobi midt mehr henjulomura ifit nub noch weniger! burch: eine. fo gelebate .. meift Enall und Rall einbredenbe sebem Lebr. mer mell mabin fichleiftenbe gumbriffit. mie bine fanlge, ben unten Bittenrichter fich immer millior Sirianen achen antinet. An Spifaben, bie oft angiebenbet finder als bas acountful rfelbit, bat the belauntlich es tiematt fablen : laffer be. michin , anche bier utliche : und beben ihilinin. Merte: entfilt wieden Reime ju ineuen. "Zige einem bergieber den bet Ben Litel Srant August Woeborang führen-Dam Betreft Welebrten Die Borbwenbiefeit, queer Constmie tung anichanish maden, und also febr empfehlendwerth. find with . her aber ale lavelt im Umlauf aus Schore seeausalich affty finden fich mittlich finon Stellen eingefaltet. : Ahfreit dienbirf in Menge in's Gebien bet. Erziehung, ber Runft ju prebigen, ber forperlichen fomobil all Bellenbintie den Zontunft. Dhuffonomie, unbittigfenb mer Didt minder michtigen Sacher: wie man vom bles fem iberell amas auf Draftifche lofftenernden, ber Rolle feiner Cintifontgetenft aber eben fa gern fich witter pretete adenten ichatifeftellet feit mehr als, pa Jahren Aban gen ide seine die der jum Macronapeten fich weichte bei falk båk. og st.

Daß iben Abrenmann mach Anweit über helliefe Prache : bender sande micht ihre, obsemelse Morreleiten zu Magem a hatzulft degeniter genng. Mefine bart et gelingt fich alle-

rat mendalieng afete Markolinter-gelifelig die Gebefele in unform Baterlande fo friene, Zusnahino? Abentenbe Sinfe lieber ihren eignen Bes geben, ber leinigen ofe bimmelweit abweicht; bie Brut aber Breit fertigen Romanichreiber feine Gemalt aber bie (Die feinen Barpter inbeg auch ju fublen befommt) Welt, Remutuif, ber Welt und bes Dersend. Die mie verflegende Einbilbundstroft bes Mannes madgrabut laffen foll. Ochabe, bag ein Corift. es mit Religion und Moral fo eruftich meint, Talent und Uebung für fich bat, auch oft genug auf. rreid wird, gegen ble Gipleitigfeit feines inbividuele Matte und Gefdmede nicht enbuch ein wenig mil Emochen , und biefenigen Granzbunfte Des Cob. en treffen lernt: quos ultra eitraque poquit afflum (

P.

Seldicte eines gutmurbigen Rrautjunfers, ber in bes it Birbe, manderlen Abentheuer beftebt, und fich endlich Billem gartlichen Taubchen jur Rube fett. 20es in arn Eramers beliebten Manier, b. b. auf Die gemeinfte, emaftefte, und plattefte Att ergabit. Benipiele angufube indet Rec. nicht nathig, ba das gange Wert ein einziges if. Bu welchem Dublitum inbeffen Berr Ciamet Buff, bavon nur eine einzige Drobe, wie fie Rec. in lugen fallt. G. 12 ber Junter: Mun! Dun! Co bod nur fill, Saus, und beule nicht auf öffentlicher tale, wie ein altes Beib - Dier baft bu meine Danb ein du in meinem Dienfte Die Jahne verlierft, lag ich bie ster Eferfuchen bacten, und ben Speck barin im Dbefel ien, bas es une fo binunterrutide, ohne bag bu ju fauen wit. 6 16 Sans: Ja nun freplich muft bas 'n bife 

fel uad Setbilmmel, und nach bent Alffente; (fie!) ubm; wenn man fie wolfche und bimmer, und ihr bie Ragel allefcheit, herr! — und ihr halbwege fo eine vornehme Schabroufe auflegt — ber meiner armen Geele, so giebt os ein Madigen, bas in hundertraufend Seabten ihres gleichen fucht — Bravo! — sehr Mec, hinzu — Tun fo knitt man in allen Wachelluben und auf allen Werbanten gales sen werden.

æ

Die Einfamen im Chlusato. Eine piemontefifche Rovelle. Arnstabe, bey Langbein. 1802. Exfier Pheil. 278 Gelt. Brochter Thell. 272 Geit. 8. 2982.

Die Ginfamen finden fich eigentlich erft auf der letzten Seite; die Langweiligen aber peinigen einen bas ganze Oud hindurch. Rec. flebt nicht ein, warum diefes Dradusert etne piemoneesische Rovelle beiden ibli: da es darin 🚟 die Corfarenfeene ausgenommen - vollfommen beutich. und dwar recht plattbeutich jugeht. Roch verblent anch ber ichbe ne Styl bemertt ju werben, ber ein Gemengfel bon Remie niscenzien aus weiland herrn Jean Pauls Schriften ju jege fceint. Da lesen wir 2. G. S. 134 von "einem katten "berzschneidenden Welthade" und von einem "nufger "sproßten Tweigpaliaste menschlicher Wansche." . . 186 von den "Sablbornern der Welt," und S. 188 won dem "großen Deffillirfolben der Matur." . 242 von der "Schattentopie einer himmlischen Koncerrand "fymphonie, die mit vollem Athem eingerrunten "wird." 6. 267 von "Onaglen, bie einen armen Leufel entmarten." 6. 275 von "Tagen, die zu Stunden "Bufammengeschrumfelt sind." S. 277 von det "talnien Goole des Schicklis, die über die Dornwellen "des menschlichen Gradirbauses ffarst, und unten ibgrem Drude die Gluib der Empfindungen erwürgt." Seite - - Doch Rec. ift es mube, Proben von Unfinn abjufchreiben, ber burch alle Bogen in benben Theilen reiche

Aid verftreut ift. Bas muß bas fac ein armfeliger Stribler fenn, ber folde precicufe Plattheiten topiten tann?

Em.

Der Eble unter ben Schurfen. Hamburg, bin Sof. mann. 1801. Erster Theil. 216 Seit. Zweiter Theil. 164 Seit. 8. 1 NR. 12 M.

Der Benf. Bat es fic allerbinge wie Weifer toften itffen, wie mannichfaleigen Schauterenen und Infainien bes inenfch, lichen Lebens in ein großes Semalde zusammen zu drangen; ichen Erbens in ein großes Semalde zusammen zu drangen; ichen Erben ben boch mir einen sehe mietelmässerzen Momen beworzehracht. Rac: pweifelt buder, od gebile bene Lefer die im schurtifchen Famillungemäte, worfer es auch rwo lanter allegorischen Wamen als Derr Schurviz von Schuke. Ein, u. s. wimmelt, dürften Geschinad abgewinnen elbie nen. Sollte aber der Berf. wie es behnade scheine, eigente lich eine Lokalsarpe baben schreiben wollen: nun so bat er es sich seibst zuzumeisen, wenn er außerhalb seines Wohnorts so wenig verstanden und gelesen wird.

Die Grafen Strozzis. Von bem Berfaffer ber bepben Marillo's. Leipzig, ben Graff. 1801. Erfter Theil. 236 Seit. Zwepter Theil. 240 Seit. 8. Mit Aupf. 2 MR.

Biewohl diese Familiengeschichte keinesweges ju der gant schiechten gehört: so fahrt und dennich der Text. in einer Bof: und Coldaten: Belt herum, die wahrscheinlich nur in keinem Kapfe zu finden ist. Charaktere, Situationen und Abentheuer, Alles if bier unders, als es sonft gewöhnliches Belfe auf unferm itdichen Ameisenbauftein zu sent pflegt. Da indessen verfen ber Stol des Bert, einzelne Bendungen aus genommen, eine gemisse Bildung verrath : so wied es som ben großen Pablikum nicht an Lafern sehlen. Dier ift

ine Meine Stelle jur Probe, die das Urtheil des Rec. ip Anfebung ber Rorm und ber Materie, binlanglich bestätigen Rann. 1. 26. 6. 95 Stroui fiel ben Dferben bee vore "fiberglienben Bagens in Die Bagel, ber erfchrockene Rute "icher bielt, und eine junge Dame, fcon wie der blabende Bai, bog fic and ben Colage, und fragte, mas es acht ? - Orrotti eller gu ibr. Deine Onabige - rief er 3-"boren Die bort bas Sammergefdren eines ungludlichen "Dabchens, beffen Mutter lett ber Birth auf Die Berake wirft, well fie ibm nicht bezahlen tann. Dein Gelb vem \_ler ich durch eine unverzeibliche Unbesonnenheit, und -der Wied dat uder einem Angenblied webt Gebuld" (follte belfen : 3d babe mein Gele burd - perlaten, und ben Birth will Beine - baben) "3ch bitte Gie bringenb, leis "ben Sie wir jefn-L'dor!!!! 36 bin Officier, wie Gie "leben, auf mein Gbemwort, in groep Stanben befammen -Sie bie Summe jurid; u. f. w." Benn werben unfte "Romanenichteiber Beit und Denfchen fennen lernen? Weum , wird das Dublifum mitte werben, folde Diatebeiten au merfolingen ? Allem Anicheine nach: niemals.

116

Lehrstiche Erzählungen von Miguel de Cervantes Saavedra, überfest von D. B. Soltau. Königsberg, ben Micolovius. 1801. Zwenter Band. 300 Seit. Dritter Band. 344 Seit. 8.

Rec. findet keinen Grund, sein über ben ersten Theil blefer Ueberfesung gefälltes Utrheil jurid zu nehmen. Wer es fen diesem flassen, beeiten und langweiligen Bactrage vollkt Silpapismen einige: Stunden lang aushaleet kann, der scheitet zum Recensten geboren zu fenn. Nun felgh es sich aber, was hat die Liceratur, was hat die Sprache durch die abermatige Uebersehung dieser alträterischen Geschichte gerwonnen? Ober will man uns wiestlich glandend machen, das es Muste von guren Erzählungen find? Nec. weiß das fes Mustes von guren Erzählungen find? Nec. weiß das Genie von Cervantes gewiß zu salten, ohne seine Manter überall für nachammengemändig zu halpen, ohne seine Manter überall für nachammengemändig zu halpen, ohne feine Manter überall für nachammengemändig zu halpen, erglande, daß der Stoff

Moff ju efalgen von diefen Bovellen vortrefflich geraffie. Ift der er wied fich nie flotegungen, dast die Joune aller alle Mitte erhaben fep.

Bas herrn S. Kenntniffe und Meberfebertalente ans langt : So bat; fit Rec. nie in Ampifel gezogen; er bebauert mu, das faine Bobl auf eine so unniga, und, wie es scheint, villig unbaurbay Arbeit gefallen ift.

Der sweyte Band enthalt ben Licentlaten Bibriera be Grimme ber Matur — ben eifersuchtigen Extremaburer — bie abelige Dienstmagb.

Der Oritte Band: die begeen Meienbublerimen -Cornetia Benetwoglio - die betrügliche Deprath - das Gespräch der haben hunde.

B.

William Langelott, Korfar von England. Etne historisch - romantische Stizze vom Verfasser ver Abentheuer des Herrn von Lummel. Arnstade und Rusvistadt, ben Langbein und Kinger. 1801. Erstes Bandchen. 312 Sett. Zweptes Bandchen. 274 Seit. 21. 8. Mit Kupf. 2 Mg.

Miebet eine platte biftoriich : ramantifche Saupt sund Staateation à la Buipius, wie fle jest jede Meffe ju Sunderten
bervordringt. Rec. halt es nicht der Mibe werth langer
bep einem Produtte ju vertoeilen, Las fur gebildete Lefer volilg ungenießbar ift. Uebrigens macht der Berf. sobald ibn
fein gir's französisches Original verläßt, die lacherlichten Ache
ier, die nur ein solcher Romanensabrikant in Allem, was
besgräßtie, Marine, Arjegswiffenschaft u. f. w. betrifft,
besehen kann. Rec. muß gestehen, in Anschung unfrer ichuen Mentung, kannen wir Ehre einlegen.

Ban

Intens Molfen in die martiche Wele. Gerauspeges 1 den von B. G. Arrechanburg, ber Hofmann: 1802. Erstes Bandchen. 91 Seit. 8. 9 ger

Nicht niebe als fache Bogen; wovon faft jum mit febol trivialen Bemerkungen aber bas Point d'honneur, und bie übrigen mit Liebes: und Rectinofchaftebriefen, Bertbeforneur und bergleichen angefüllt find. Wenn herr Anton tanftig nicht intereffanter werben will: jo werben wir uns die Zoriefebung verbitten muffen.

ЦБ

# Schone und bildende Runfte.

Essi d'Annales de la vie de Jean Gutenberg, Inventeur de la Typographie. Par J. J. Obselia, de l'Institut national de France, Bibliothécaire de l'école centrale du Bas-Rhin. Strasbourg, chez Levrault. 1801. 45 S. gr. 9. 5 38.

So mande Dunkelbeit die Erfindungsgeschichte der europäis iden Budbrudertunft auch noch ju gerftreuen bat, (bag bie ber Chinefer, obgleich unvollendet geblieben, ungleich fruber datiere, leidet teinen 3meifel) fo viel ift ausgemacht: Ein aus Mains burtiger Ed Imann, Jobann, ober wie er fic idrieb, Benne Benffleifc von Sulgeloch (Bergenloch) genannt Budinberg (Gutenberg) gleng icon im Sabre 1434 mit Berfuchen um, die bis dabin in Europa, nicht befannt gemefene Buchbruckerfunft in Ausabung ju bring gen; es fep nun, bag Chinefiche Druderzeugniffe auch in feine Begend endlich gebrungen; ober, mas eben fo mabre Scheinlich, bag ber in Deutschland ju Bervielfaltigung vor gezeichneter Siguren bereits erfundne Solgfonitt ben außerff betriebfamen Dann auf ben Ginfall gebracht, mittelft bes weglicher Buchftaben von Solz ober Bley bas Ramliche ben Sandfebriften leiften ju wollen. Er bielt fich bamais ju Strasburg auf; fcheint aber ber Dinge ju viel unternome wan. Ind fint Gladsumflade baberd verschimmere gie haben; wie denn auch bisher fic noch nicht darthun tieß, ob in Sen. irgend erwas von ihm zu Stande gebendt worden, das für ein wirkliches Druckfild gelsen könne. Aurz: nm kars-findet man ihn wieder in seiner Gedurrestadt Mains, wo er den reichen Goldschuld Iohann Just in sein noch immer-nicht aufgegebnes Projekt zu ziehen wuste; es aber seine die Frage bleibt, ob obne die Dazwischenkult des ges schieften Schreibers Poson Schöffer, Just's nachherigen Schwiegerschule, es ihm keser würde gezischt haben? Dies ser sinnreiche Mann nämlich ersand den größten Lheit derzierigen Wertzeuge, womit die eigentliche Duchbrucktrep noch henr zu Ange detrieben with, und der ehrliche Gutenderg finn darüber in solche Bergessindet, daß man die käcke mit Erdikungen köllen mustet.

Eine Erfindungsgefoldte ber Budbrudertunft abro last fic nicht befriedigend beuten, white ben Antheil Gutene berge bierben in's Reine gebracht bu febn. Berr Oberiin Wetnaben babet par nichts Ueber fiffiges burch feine Bemitbang, alles ben Dann Betreffenbe mit biftorifder Umficht de fammein, und biplomatifich genau zu beurfunden. Ale Literator, bem es um bie Cache feibft ju thun ift, nicht um ben Odein ber Rebefutift ibr verfchaffen tonnte, bebt er fogleich bamit an . XI. ber mefentlichften Beweinfinde nambafa m machen, beren Authenticitat nicht zu bezweifeln if. Bon 6 — s bangetlicher Existent in Strafburg sowohl als Maint. feinen gamillemerbaltniffen, und folden Berfugungen if darfn ble Rebe, wobited es jut Gewißbeit wirb, bal er ete mas bem Bacherbrud Arbnifdes fcon in Strafburg verfucht, int Dains fortgefest, und ebendafelbft im Babre 1459 feine eigne Dreffe gehabt babe. Den bem Allen laft fein Be-Burts einb Sterbejabr fic nicht angeben. Benes genau 34 wiffen; mare von geringer Erbeblichteit; von größerer icon, menn ber Mann faib? weil us bis 1468 in Mainz gebencte te Bader giebt, Die man ber Buft und Ochifferfchen Officia mide fliglich sufdreiben tonn; obne Beweis aber ber Guten. bergiden bod auch nicht. Derr U, nimmt an, bas B. im Sabre T400 Aeberen fen, weil er in Strasburg bereits 1494 Ad pufbielt, und von bier auf in Angelegenbeiten von Der lang an feine Odwefter nach Maing ju foreiben hatte. Opå. ter ale im Sebruar 1468 fann er and nicht gewerben feyn;

Dines ses Geibe Miles Blonats wourde bas burd hinewast Den Rurfürften verfaffne Brudergeraeb einem Unbern einges Sanblet. Bas nun ben Zeitraum von 1424 bis 1466 bemifft : fo fullt herr O. Die eigentlichen Annalen bes Den mes aus ben oben ermabnten XI. nam unverbachten tors Aunden fo aut als der barin enthaltne Stoff es erlauben wolle: te, und was fich bier aufgellellt findet, wird jedem Gos fchichteldreiber, ber an's Sanze ber Druderfindung fic wast. Jum fichern Beameifer bienen tonnen. Eben, fo menig bergaf Sert G. G. 7 und B, auf bie Bengniffe m bermellen. womit Chronitenfdreiber und andre Schriftfleller bes erften Budbruder : Jahrhunderes dem Andenfen Gutenberge ju Dilfe tomen; und bie bald mehr baib meniger Auffalus. oft aber and neuen Serthum enthalten. Bermutblid fodt in ben ungebruckt gebliebnen Bapieren jenet Beit noch Danie des biefen Gegenstand aufflarende; und bie unfange erft m Maing aufgefourten Urtunden bon 1444 und 50 faffen mit Recht von bortber noch mehr betaleiden ermarten.

Da Berr W. fetoft fden fich nur an's Wefentliche bieft. und Diefes init Bantigeelt vortragt: fo ift in unfere Dlattern riod weniger an gemugeleiftenben Aussug ober an Abbergung ju benten. In Didficht auf biftorifche Erene giebt bie masfame Diatribe bes Annafften gar feine Bibfe; eber ba, mo es auf foiche Drudftude antonimt, bie entweber ju Bolge bet eignen Unterfdrift in Mains, ober boch mit gleichen Eppen gebruckt find; von benen aber aus ber Rufifchen Officin fic gand verfchieden finden, obne baf bis ient ausumitteln war, wer folde gedruck babe? Dergleichen Abespota nun moche te Dert B. gar ju gern feinem Milenten gumeifen , als beffen Anfpruch auf Machrubm um fo geficherter ware, ließe war frgent fich barthun, baff es nicht ben bloffen Berfuchen blieb; fondern auch wirtliche Imprella aus feiner Bertflate sum Boridein kamen. Dit Gutenbergs beffinmter Unterfatift foll ein zu Straffbarg (me er boch fowerlich damais Ma aufbielt) 1458 gebruckter Liber Dialogorum Gregorii in Engiand vorhanden fepn; ben aber Klemand wieber auffinden, und alfo jum Belege brauchen tann. Betannte No nenne bas Mainzer Catholicon von 1460 feinen Descher gar nicht; und eben fo wenig gefdieht biefes in anbern Eleis nen Schriften, ble mit benfelben Lettern gebruckt, und obne Betum find. Dinter einem folden Deftden fant Dere **Bapf** 

## Essai d'Annales de le vicide Jean Sutenberg, etc. aq.

Sapitar Buffe und Acheffen febr Wappen; bie alfo den - Amdemacet bes Ungengnnten in ber Bolge mogen an fid adibat baben; obgleich bis jest noch nichts weiter befannt Labas won ihnen bamit mare gebrudt worden. Es fep bae mit mie jes will bewandt : Berr W. det meber bas Catholia con noch bie übrigen adespota aus einner Unficht fenne. mußte fich bierin auf Unbre verlaffen, die bann nicht immer mit der notbigen Mufmertfamteit verfahren batten. Co find 1. 3. bie Statuta provincialia Moguntina obne Datum. telnesmeges mir ben Eppen bis Catholici von 1460, fonbern mit gang anbers aussebenden gebruct; tonnen beffalb aber bennoch unter Gutenbergs Dreffe gefdwist baben. Die 6. 26 aleich oben angezeigten Bamberaer Drude find nicht von 1461, fonbern 62. Satte Detr D. Die lateinifde Die bet von 36 Beilen felber feben, und mit ben übrigen aus eben blefer Officin, in Bamberg alfo, jum Borfchein getomme nen Druffinden vergleichen fonnen, wurde er die volltomme ne Uebereinstimmung ber biergu gebrauchten Lettern gemil aldt langer bezweifelt, und ber Deinung febr gert entlaat Saben, ermabnre mit Miffalbuchftaben gebruckte Bibel obne Datum tonne bod mobl biejenige fenn, woran Sutenberg und guft noch gemeinschaftlich arbeiteren ; ohne bas bisjest Mib erbarten tief ob fie biefelbe ju Ctanbe gebracht, unb mas fer eine unter ben noch vorbandnen uralten Dibelbruden folde gewefen? Da G. in ber mertwurdigen, vom Daine Er Bibliothetar. Beren Rifder, vor turgem erft mitgetheile em Urtunde bes Jages 1459 ansbrudlich von Buchern fpricht, die er ichon gedruckt babe, noch bruden, und ferverbin bruden wolle, follte man bie Sade fo gut ale ausgemacht glauben; allein von feinem einzigen biefer Bucher theilt' ber Chrenmann ben Sitel mit; und folglich bleiben wir nach dunmehr 350 Jahren in ber alten Ungewigheit! Die es . mit gebachter Urtunde aus nach anbern Befichtspuntten ftebe. wird ber Liebhaber fich aus ber Unzeige vielleicht erinnern, bie ber dafte Band unfret D. A. D. Dibl. bavon gefiefert Auf eben biefelbe muß Rec. auch wegen ber duey, mod febr Bump gebructen Donatfragmente verweifen, die Ad in Maint unlangit auffinden liegen', und von Derrn Sifcher für Probfide Sutenbergifder Preffe gang unbebeutlich gehalten werben , ohne bag herr O. Eiwas bagegen m erinnern findet. Run aber giebt es mehr als ein halbes Queind der gleichen alter, von einander verfchiedner Donatbruck.

brucke, theile noch auf Sotz, theile nie icon beweglichen uis gegognen Lettern; die Seiflimmung alfo des Umflands; welche von diesen Ausgaben zu Mains, und obenein von Gastenberg gesetigt worden? butfte faum mehr zu boffen frehn; wenn anders ganz unerwartete Ausschläffe der Sache picht auch hier wieder zu hulle kommen!

Eine Dauptfrage, Die febr oft icon jur Sprache tam. noch niemals aber erichbefend beantwortet murbe. ift unb bleift folgende: Rann mit aus Sols gefchnittenen Lettern gebruckt merben? und ben mas fur Buchern ober Drucke Ruden And biefe anwenbbar? Benn Runftverftanbige bie Doglichteit lauaneten: fo gab es wieberum Andere. Die Re bebaupteten. . In men foll man nunmehr fic balten? und. bod muß biefe Ungewißbeit erft geboben fenn, eb fich beftima men latt: ob Gutenberg and vor Bebraud ber Detalle matrigen und bes Letternguffes icon gange Bucher mit bes weglichen Solzbuchstaben babe bruden fonnen, und bas Dras bifot eines Erfinders ibm also mit Recht jufomme? Breite Bopfs fa lange versprochnes Bert aber biefen Gegenstans marbe von biftorifder Seite vermutblich nicht obne Diffariffe geblieben fepn; weil ber Dann ju gern in Debenbinge fic einließ, und die Saupenunfte barüber aus bem Auge verlor : in Dinfict jeboch auf ben mechanischen Theit mare von feiner ein balbes Sabrbunbert binburd gefcharften Runftenntniff. boch wirklich etwas auf immer Befriedigenbes ju erwarten gewelen, und die Michtvollenbung feiner Arbeit bleibt mithim febr au bedauern. Ob die bes frangofifchen Rationalarchie wars. Beren Camus, als ber eine ben mechanischen Theil geichfalls umfaffende Befdichte ber Buchbruderfunft fcbreibe. und . wie Stec. bort , icon siemlich barin foregerudt ift, eta mas Bollftanbigeres lefften werbe; und ob überhaupt biefer . Gegenftand außerhalb Deutschlands mit Erfolg fic bebane deln laffe. muß bie Beit lebren.

## D. E. Benfchlage Bentidge ger Runftgefchichte x. 94

ingen, von Daniel Eberhardt Benfchlag, Retwingen, von Daniel Eberhardt Benfchlag, Retwir in Nördlingen. Drittes Stück: von deg Buchdruckerkunst und dem Buchhandel. Nördlingen, ben Beck. 1799. — Biertes und fünse its Stück: von der Buchbinderen, tem Papier und dem Müngwesen. Ebendaselbst. 1800. — Sechstes und siebentes Stück: von dem Müngwesen (nämlich die Fortsehung dieser Materie). Ebendaselbst. 1801. Zusammen 14 Vogen. 81

Die Materie von der Mörblingischen Buchbrudertunft hatte der, filimischen nach Angehurg als Reftor des dortigen event Selifden Sprunafiums verfebte, fleißig und gludlich forfchene be Berfaffer. icon im britten Studte biefer lefenswurdiges Beptrage angefangen. Sier im vierten lebrt er, bag nach den Buchbrucker Chuard Scharpf, von bem vorber bie Rede swefen war, eine lange Unterbrechung der Buchtruckeren A Mordingen eingetreten, und daß fie bort nicht eber, als u ber Miete bes brepfigjahrigen Krieges wieder aufgelebt to, und fich von da an munterbrochen ethalten babe. Et fibrt bieranf ble Mirblingiden Buchbruder alle, nach droe pologifcher Ordnung, bis ju und mit bem auf ben Liteln feie mer Bentrage genannten Beren Bed, nebf ben vorzüglichen Produkten ibrer Preffen, auf, und erjahlt neben ber noch andere, Mar blingen betreffende Mertmurbigfeiten. Alebann fommt er auf ben Buchenbel, ber in ben alteften Seiten emweber von Bergamentern aber von Abidreibern gettieben Lettere fcrieben , nad Erfindung der Budbrudee pa, menigerens noch Ralender, obgleich icon fm 3. 1476 einer ju Augeburg gebruckt ericbien. Dabin geboren auch bie Aberlagtafein ober fogenaunten Laggettel ober Lagbriefe, bren altege Berfertiger Geiftliche waren. Berfchlebene blekt Abidreiber und ibre Abidriften werben genannt. Unter andern wird S. 44 n. f. erzählt, einer berfelben, Renrad fein, Seabefdreiber ju D., habe im 3. 1427, laur eines noch vorhandenen und bier abgebruchten Rontralts, einem Demferen ja Gidftebt, Die Detretallen um 45 Guiben Mbela. Miein. veilinft. "Ein Preis, Tete Sett B. Hann, ben bem Preife bes besten Worgen Acters in unserm Folde gleich gam." Dert B. zeigt seiner, daß die Stadtschreiber zu R. und anderwares ihre Unterabschreiber zum Abkopieren von Büchern brauchten, und daß die damaligen Gelebrten durch wechselseitige Mittheitung sich Bucher zu verschäffen stacken; wo dies nicht katt sand, muste man dem Bestiger eines Buches, das man sich wollte abschreiben lassen, etwas sur das Derleiben bezahlen, das östers die Schreibgebühren überstieg, und mit eine Ursache der großen Theurung der Bücher war. Der älteste Reclingische Suchhändler, oder, wie man ehehin durchgehends sagte, Huchsührer, Jörch Rechstin, kommt im J. 1499 vor; und herr B. ist geneigt zu glauben, daß er vielleicht der älteste in Deutschland sey, der namentlich bekannt ist.

Gigentliche Buchbinder flegen fich ju Anfung bes i bren Sabrbunderts in D. nieber. Bie fie ebedem ben ihrer 216 Beit ju Berte giengen, wird biet angeführt; ift aber auch fonft foon befannt genug gemefen. Bu ben von Cemler in feinen Sammlungen jur Beidicte ber Rormidneibetunft. Die ut Bericonerung ber Bucherbande biente, angeführten Ber fpielen, tommen bier noch einige vor. \ C. 14 u. f. wird elb ne ber großten Geltenbeiten ber Budbinberen befdrieben ein im eigentlichen Berftanbe verfchloffenes Buch, bas obm Soluffel nicht geoffnet werben tann: bas abet noch merte wurdiger wird butch ein neben bem Colok angeflebtes Bet telden, worauf fteht: "Zainer foll dift Buch ofthuff noch lefen. Er sey dann der Beyf, fregen Aucht ond Bericht Freyschöpf bey Beyf. Uncht ond Ungunde. Diefes, fo mobi vermabete, und mit einer fo fraftigen Bars nung verfebene Buch, ift ein vollftanbiger Rober bes beims lichen weftphalifchen ober Behmgerichte. Berr B. geigt bere nach, bag bie Buchbinberen ju Rordlingen (und auch ani bermarts) Anfangs ale freve Runft, von Monden und ane bern Beiftlichen getrieben, und erft mit ber erften Balfre bed soten Sabrbunderte ju einem befondern Gewerbeameia ach madit murbe. Der erfte tofreliche Buchbinder ju Dr. erfchien 1576. - Bas bas Popler betrifft: fo fand Derr B. bas ballelbe von ber Mitte bes taten Jahrhunderts an. in R. neben dem Dergament gebraucht wurde. Zus ben von 1928 angebenden Stadtfammerrechnungen fleht man, bas man ЯĠ

## D. E. Benfchlage Bentrage gur Runftgefchichte sc. 93

Schauf ber Ranglog und bey ben Ballepen theils bes malichen goet Maplandlichen großen Regalpapiers, theils auch bes Ravensburglichen orbinaren Papiers bedient habe, besondens son ber Witte bes isten Jahrhunderts an. Bon bepbon Speten werden bie Zeichen und die Preise angegeben.

Bichtiger ift , was ber Betf. vom Mordingiden Wanne wefen gur Eradnzung und Berichtigung ber von feinem Bore ganger Schopperlin über biefe Materie ausgegebeiteten Be-Schichte (im erften Theil feiner tleinen biftorifchen Schriften ) bon 6. 27 bes 4ten und sten Studs an mittbellt. girt die Rordlingifde Reichsmunge weit fruber, als Schop. perlin, namlich vom 3. 1209, und folieft fie, wie biefer. mit bem 3. 1431. Bon ber alteften Beit weiß er frenlich wenig ja fagen. Die Raifer ließen bort, wie in anbern Reideftabten, jur Beit ber Deffen, entweber burd befone bere baju bestellte Dunger, ober von Murnberallden ober Donauworthiften Dungmeiftern Geld pragen, und amar auf Rechnung bes Raifers, ju beffen Rammer ber Schlace Schat geliefert wurde. Wegen bes in der altern Beir ju DE genragten Gilbergelbes, verweiset Berr B. auf Schoppene ling erinnert aber baben, bag man ben bem in Urtunden oft vortommenden Ausbrud: Wordlinger Webrung. nicht benten burfe an ju Dl. gemungtes; fonbern blog an ein dort gangbares, und por ben gefdwornen Bechelern jahle bares Gelb von fraend einem Schlage, ben man nach einer porangegangenen Probe, ober nach Uebereinfunft mit ben Benachbarten als tursfabig angenommen batte. 3m 3. 1418 wurde die Rordlingifche Reichemunge, nachdem fie lang gee zubt batte, durch ein von R. Glegmund ertheiltes Priviles gium wieberbergeftellt, und wurde, was fie vorber nie gen mefen war, eine Gulben : Dunge, welche beffer mar, als ble von ben theinischen Standen gelieferte, indem jebes huns bert Bulben um einen Bulden beffer ausgemungt wurde. Die von tener Belt an mit Stegmunde Bildnif ausgeprägten Bold , und Silbermungen theilt Derr B. in 4 Rlaffen. Die bierauf ergablten Schickfale ber Wordling. Munge, find für blefen Dlab ju fpeciell. Db bie &. 90 vertommende Bes mertung nen fep, vermag Rec. nicht ju bestimmen. Gfe beirifft ben Unterfdied amifchen ber weißen und ichmargen Dange. Gewohnlich glaubt man, unter fener fen Siber. und unter biefer Deller : Dinge ju verfteben. Dere B. aber

lebrer aus einer Alfunde vom 3. 132 3. Dag man unter well fer Runge bie in Franten, unter ber ichwarten aber bie # Baifen ausgeptägten größern und theinern Gilberforreit Wel Mariben babe: obgleich übrigens ber Unterfafeb mefpenneil auf bem mehrern wber minbern Bufat an Rupfer mag beift baben, und die Dinge erfter Art weiß, die andere aber femata genannt worden febn mag. - G. 92 with Der au Anfang bes hoten Sahrhunderts bep DungangelegenBeiten bortommende Ausbruck: eine Minize oberen .. durch ver rufen ober abferen erflatt, weil fich bie verrufende Dave ten gleichfam jum Oberberen und Odleberichter bet geober. ten Bunge aufwirft. - Belegentlich macht herr B, Bemertungen über ben Berth bes Belbes und bie Dreife manie der Dinge im esten Sabibundert. Er jeigt 4. 8. bas man " felbft gu einer burch ben Stabtefrieg verurfacten Themtung; mit's Dorbling: Gulben weiter fam, als fest mit 15. Dad einer Bleifchtare von 1483 galt bas Dfund Ralbe Mind , und Schweinefleifch 2 Pfennige, das Ochsenfiefic ther 5 Dellev. Dagegen mar 1503 (alfo nach ber Enthe dung bes vierten Erdtheils) von ben namlichen Bleifdferien ber Mittelpreis ber 3 erftern auf 3 Pfenuige. ber 2 anbern Sorten aber auf 7 Deller geffiegen, welches ungefabe ist Rreuber unfres Belbes betragen mag; woben man aber ben Bolbaufben , ber um jene Beit weriegtens 8 Dfund gale. in 4 Bulben unferes Beldes annehmen muß; baber auch bas Dfund Geld nicht, wie gewohnlich, als & unferes Guitens ju 7 Freuger; fondern als & bes Goldgulbens wenigftens in 30 Rrenbern gu berbonen iff. - Am Enbe macht bee Berf. noch einige Mordling. Goldgulden bekannt, Die bet Aufmerklamkeit Schöppertin's entgangen waren, und bie er größtentheils ber Gute bes gurfti. Ballenfteinifden Derrn Bofrathe Pren verbantet. Uebrigene fchelut Die Auspras gung folder Boldgulben nach bem 3. 1581 aufgebort ju Daben.

Maletische Darftellungen aus Sachsen. ben, in Rommiffon ben Gerlach. 1802. Red Bandchen. 100 Seit. 12. mit 5 Kupf. — Aweptes Bandden. 227 Seit. mit ro Rupf. — Drittes Bandden. 93 Seit. mit 3 Kupf. — Vicetes Bandden. 20 Seit. mit 3 Kupf.

Die Gegenden und Anfichten, welche bier malerisch, theile mit, theffe obne Rupfer, bargeftellt merben, find im erffen Bandchen ber Eingang in den Plauifden Grund, melder Das Titeleupfer ausmacht, ber Reifewisifde, jest Graf. Boffde Barten, Tharand, Difinis, ber Boreberg, ber Todewiger Grund, Berfenftein, ber Biconer Grund, und Beblen an der Eibe. 3m zweyten Bandeben: Die fachfiiche Schweit, ber Liebethaler Grund, ber Lobiner Grand. Der Dobnfteiner Grund, Die fachfiden Alpen, ober Die eis Bentifche lachfiche Schweig, ber Rubftall ben Schandau, ber Heine Binterberg, Der Affenftein, Das Schandaner Bad, Der Ronigstein (Stadt und Beftung), Der Lilienstein, Der Rabner Grund mit dem Dorfe Raben an ber Elbe, Der Imfeffein, das Urremather Chat, ber Sonnenftein. 3m dels ten Bandden : Meißen, von 2 Seiten vorgeftefit. Sogt. fenberg mit bem Bergwerte, Glebeneichen, ber Dobm in Beigen, die Fürstenschule. Im vieren Banochen: bas Bufchab ben Deifen, ber Ditioftein. Bas Spaargebirge, Der Odenbubel, ble Bofel, Die Chauffer (ein aberfinffiges Rapitel), Der Gregorifche Beinberg, Die Beiftronbet Dife.

Obgleich diese malerischen Darftellungen fier und ba nicht mit dem feinsten Pinfel gemalt find: so taun man fie boch, als ein Zaschenbuch bep Luftparthien brauchen, die man in die hier vorkommenden Gegenden anstellt, und die Bergleichung der Ratur mie dieser bichereischen Beschreibung kann auch ba zur Unterhaltung bienen, von man mit bem Berf. nicht aufrieden ist.

- 2. Der Berbrecher, ober bie Ruckfehr zur Tugent. Ein romantisches Schauspiel in vier Aufzügen von J. G. P. W. Posen, bey Presser. 1801. & Wog. fl. 8. 9 96.
- 3. Der weibliche Abainino, ober bas Mabchen in vielerlen Gestolten. Romantisches Schnuspiel in fünf Aften, von G. E. P. Sievers. Leipzig, bep Rein. 134 Bog, fl. 8. 18 2.

Ein deiftlicher Raufmann bringt einen redlichen Juden burch gestohine Dofnmente um fein ganges Berindgen. Der Sohn des Ehriften verliedt fich in die Tochter diges Juden, und schwbrt ibe, obidon durch feinen Bater mit einem and dern Mabben versprochen, und Trot des Unterschiedes des Glaubens, ewige Liebe. Er halt auch Wort; aber es toftes der armen Judim das Leben. Die Nebenbuhlerinn, auf Grafeus helbem Goden geboren und erzogen, melf ihr durch Lug und Erug Gift benjubringen, und ihr Tod macht die Tragloie. Siebe da den Juhaft von Mr. r.

Im Bohmermatte lebt ein Baron von Luffenfeis mit feiner Coctes henriette, und einem jungen Wenichen, Nasmens Fernando, den er, als Kündling, in seine Schichen, Nasmens Fernando, den er, als Kündling, in seine Schiche verliebt fich in das Fraulein, und, da er weber Vater noch Mutter aufzuwelsen, folglich auch nicht die Eleinsten Unsprüche auf eine glückliche Liebe machen kann, faßt er den Entschluß, seinen Wohltsäter, seine Geliebte und das Schich, mit him tetlasfung eines Vrieses, in dem er die Ursachen seiner Entsweisung melder, heimilch zu verlassen. Ueber diesem Entschluß

fchuf fn einem abaelegenen Theile Des Malbes monologirenb. retter er eine alte grau aus Rauberhanden und bringt fie Dott findet die Ungludliche eine menichen. freundliche Aufnahme, wird aber baid Belegenheit ju groe em Sammet im Saufe. Der Unführer ber Unabhangigen. ho mennen fic bie Rauber, Denen Rernanco ble Mite aus ben Sanden geriffen - fobert, unter Bedrobung bes Hebers falls, Die Betaubte jurnd. Das wird abgefdlagen, bas Solof vertheibigt, und ber geind beffegt. , Unterbeg finger es Ad. Daß Der Rauberhauptmann Rernando's Bater fet , Dem er mit einer entführten frangofichen Dame erzeint bat. Durch bie gerettete Alte ift ihr Rind - um es bem ferecflichen Mete feines Baters ju entifebn - in bes Barons Odus gen fommen. Gie entfommt gludlich ben Sanden bes Raders. aber die unaludite Dutter first unter feinem Doldfoß. Den bem nachtlichen Ueberfalle tes Schloffes tommen Bater und Cobn ins Dandgemenge, und fcon will biefer, unanifend, maser thut, Benem bas Lebenslicht ansbiafen; bod gum Stact verbinbett es bie Alte, und ber Rauber entebmmt. Aber erfchattert burch ben Tob feiner Rameraben - bie famme und fonders haben ins Stab beifen mallen, und noch mehr burd bie auffallende Ziehnlichteit bes jungen Denichen mit feiner ermordeten Watting, laft er fich als einen Rramben ben bem Barone melben, mit bem Borlabe, feinem Sande werte ju entfagen, wenn feine Abnungen, bas er feinen Gobn miebergefunden babe, ibn nicht taufchen. Er ficht fich nicht geräuscht, und fein Entschluß beftebt. - Bod mehr, ber Boron ertennt in dem Rauberhauptmanne einen alten Jue genofreund, ber ben einem Sufarenregimente biente, eines Subordinationsfehlers wegen faffirt und badurch ju ber em ariffenen Lebensatt verführt wurde. Best, ba er fich aufe richtig betebit, vergift ber Bacon alles, mas geicheben ift, nimmt feinen Jugenbgefellen freundschaftlich auf, febr ibn auf eines feiner entlegenen Bater, und macht noch obenbreis ans Rernando und Denriette ein Dagt. Das ift ber Stoff Den Dir. 2.

---

Ein erft futzlich jum Throne gelangter italianifcher Derr jog wird burch die Liebe eines jungen Madchens, Tochter ein net ehemaligen Maitreffe felnes Batars, von einer Berfchwise rung wider feine Regierung und fein Leben gereitet. Im ben verschiebenen Gestalten eines Banbiten, eines Zigenners M. N. D. B. XXV. B. 1, St. 116 Soft.

maddens, eines Greifes, eines jungen Officiers, eines Memenlers, eines Juben, eines herzoglichen Pagen, einer Masque in Lila — und einer Masque im toleutofhen Damina, geiftort fie alle Emporungs sund Mordanschlage, und wird, wie fich das erwarten fähr, sum Lohns für das alles, Brau Dexp zoginn; die Fabel von Utr. 3.

Die arinliche Erfindung in Mr. , und ber abentbenett fiche Mirmare in ben bepben legten Dummern lagt leiche auf eine eben so ärmliche und verworrene Darftellung ichlie geir. In allen breven ficht man auch nicht die tleinfte Sput von bramarischer Aunft; weber in der Anordnung des Plagnes, nich der Belibnung der Charactere. Am schlechteftest stebers um bem Dialog. Bambaft und Plattheit, Saalbaderen und Sentenzeitprunk find bas einzige Characteristische, dellen er fich rubmen kann.

Antonio Cadoti. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, von Sellow. Leipzig, bey Martini. 2802. 20 Bogen. gr. 8. 1 Mg. 8 8.

Das gewöhnliche Schicfal vortrefflicher Seifteswerfe, bei fonders ; wenn fie fich durch irgend eine Reuhelt , itgend et ne bervorftedende Ginbeit auszeichnen; von bem leibifren Blachabmertroß fogleich nachgenfft ober nachgenftischt zu werden, triffe benn auch bier Orn. Schiffers bramatifches Bebicht, Wallenffein. Dan fann nicht leicht ein großes Mufter unglicklicher nachahmen, als es ber Berf. biefes Uni tonio Cabreti gerban bat. Sim Ballenftein ift Raifonnement Cuicht wolltormmen bramatifch) oft bas Bibitel, Die Charafters au entwiefeln ; ber Dichter bat feinen Berfonen eine bilberr und fpruchreide Dittion in den Mund gelegt; und unter Die reimfregen Jamben, Reime, nicht felten gang fprifche Opibenmaage, gemifcht. Dies alles nun finbet man biet mit einer wahren Rachahmungswuth nicht topirt, fondern eraveffirt. Bas lebt in Antonio Caduti, lebt und webt, taifonnitt und reflettitt, bilbert und berlamiet, fpieft mit Gene tengen und Reimen; aber Raifonnement, Reffettion, Dit Derfram, Oprud . und Reimwefen haben grofteentheils eine Sook unbebulfliche, fowerfallige Datur. Durch die fneche

Die Bemorrenheit in ber Anerhnung bes Plans um' Begebenheiten läßt telpe vollftandige Darffellung bei States au. Inveg ion boid Alles aufgefast werben , was bet Plantes bei Gangen burdaus unentbeheilch ift.

Die Bambiend nebe au Schloeuffe . em Dofe eines Lond', Liosulte, vor. Mitrondo Catilari, ein Statianer Witigt fich, the Ring und State, blog burch feine Zan and follow rederidation Charatter jum erften Rath und millione feines Rifffere, mim Ritter bes Glenhanten urbem and Doutficen Reinbegrufen embor. Gin mage Renterungne the Deuth smid Bergenffein, nub eine fürkliche Dade etelle. Merbafie von Plauvendnamp, tellafiten aceen ben Stalidtes ... Citte unglichliche Letbenfaaft ber won ihrem Gemintie termacitaliaten Bergogiam für bem liebememfichiace in Milan: thurtist Diefer Rabate febr in frantan. Die nichte Daite afiner garat ihre Liebe fauts, benn fela: Eine thining bevon über ibte Lieben ; und eben fo wenfig vermutbet Cadel A, bes Soubiter, Bergenffeins Lochter. beimlich und bine Boffanbrif Gest, ben Cimbrud ben er auf ber Bertonian Der gellacht gat: aber bet Marquife fcauf fpabenben. Ume gen if bet Butffinn skaliches Bobinofta får bas beneibere Adellud nicht entgatigen, und ibre Entbertung glebt banm verBeefdmbrung bas Sowerse in bir Bend, bag Untonios rien den Sole foften foll. Bard eine Dladbengautelen auf ente Dafrebonte fabrt fie bent eifen Ctreich. : Euf Befeht bet Riteften ming Caonti ble Bergoginn ju einer Allemande mififin. Son fleut er ger ibret Sand, jum Zanze bereit, de reiter slopfic eine Daste ein, grade wie Cadusi's; aber Die frebe Beficht, wie bie Dante, blutig. Dit einem leichtibl Geflage trount fle ," fich swifden burchbrangenb., bie Beranten bon ibrem Canper, und forefter gravitatifc auf bin Dergog fos. " Sigen !" ruft fle ibm an :

Schau dieses blutige Gesicht, Auf dem die Unthat stiert! Schau dieses blutige Gewend!! Geeif ab die blutigetiefte Rand! Schau, fühle, nint und ghube!

Die Betief fatte fie efftednent an und fie laufber lanefam zu einer naben Thue binaus. Caduti befiehlt ber Daste nachzugehn, ber Detjog, vorzufahren, und ichwante ab. Der Sfinftling, bie Bergoginn am Arme, folgt. Bers witrung im Canglaale, braufen ein bumpfes Befdrey, Ben'm Beglabren wirb bes Derzogs Bagen angefallen Caduti allein fitt ben ibm. Der Bergog wird gerertet Aber nur um Cabuti's Leben icheint bas berguftromenbe Boll teloret. Dur fein Rame tont aneftvoll von allen Linnen. Ein bonvelter Argwobn , eine bospelte Giferincht fallen mun Leopolds Gen an. Der Gemablinn und des Polles Ganfling icheint ibre, auf feine Roffen, Ancorsio. Das Diefen Argwohn in nergewiffeen, biefe Gifmin de verboppeln, finnt man auf eine neue Efft. Der Kathae He, Caduti, hat furg vorber bie proteftantifche Reiftion anie genommen. Der Oriefter ber tatbolifden Gemeinde in Schlede mig. lange icon gegen biefen Abtrunigen aus bem Schoo he ber Musterkirche Rache fochend, wird ins Anterelle gezonen. Babricheinlich hat Antonio in den Tagen feines Katholickse mas bem Pater, feiner Oflicht gemäß, Die Gunbe, feined Beiffandniffes mit ber Bergeginu gebeichet. Leopold verflebe ben Bint, et geht gur Dachtzeit in bem Driefter, ibm. bierüber ju erforichen. Diefer, in bie Jutrigue eingeweiht, mimmet fich ben biefer Rundichaftpflege fein, wie ein Briefter. er betennt nichts, wirtt aber genung an, bes Onabers Argo. mobn faft bis aur Bewighelt ju erboben. (Diefe Ocene gee. bort zu ben gegluckten bes Eranerfpiele:) Des Bergoge Sue; fand ift fdredlich. Alle Geifter bes Argroepus und Des-Wifteraueus treiben ibn unflat umber. Sein Leibarat: aud. ein Atalianer und Antonio's vertranter aber falfder Freund. vermehrt, mir ber Berfdwbrung im Bunbe, Diefe leibenfichafelichen Emparangen noch durch fieberhalte Walluns Ein Romananftreich ber Bers, gen erregenbe Araneven. goginn bringt die Rabale gur Reife. Det Bufgl macht, fte mit Caduti's Leidenicaft für Sophie Bergenftein ber Die Giferfucht, Die fie barüber empfindet, entbeckt ibr bie mabre Ratut ihrer Empfindungen fur ben Sunfe ling. Ale eine tugenbhafte Brau tampft fie bagegen; aber ibr Ders ftraubt fich and gegen bas Glud ihrer Rebenbublerinn. Es mit Ebren vernichten ju tonnen, erfinnt fie fic eine große That. In einem Briefe obne Unterfchrift, a bescheidet fie Antonio'n ju einer nachtlichen Zusammenfunft

in bein Solofigarten. " Der Brief fpricht von iehert midtele um Angelegenheit, und befchreibt ble Begend, wo man ibn treffen will. Diefe ift ein einfamer Dlas, auf bem eine Urne. bas Tobesmal des inna verftorbenen Erboringen, ftebe. Caduti ericheint, und findet in feinem Erftaunen bie Bertoeinn. Sie beidmort ibn, Sophien in entfagen, bamit er Schlese wigs Bobitbater bietben thane. Die Berbindung mit Ders genfteins Todiet, fürchtet fie, wird ibn ben Unterbrudern: Bes Baterlandes jugefellen, und Ochleswigs Bregen iff bar bin. Caduti vertheiblot Sophien und fich gegen bie Dioge ficheft biefes Ralles, und widerftrebt ibren Anmurbungen. Die Rurftinn fuber ibn au ber Urne bes Erboringen, und be-Rombet fon ben biefer verlohrnen Doffnang bes Landes, und Ba auch das ibn nicht wantend macht, wirft fie fich meinend in feine Armie. Best tritt ber Bergog, bon Birch und Borgenffein geficht, ein, und fürzt mit gezogenem Degen auf Caderti ein. Diefer , ben Barften', weber abnend noch ertennend : vielmefte Deuchelmord vermutbend, gieht gleiche falls feinen Degen. Das Gefdrey; " Detrog! Sochverrath!" enebede thin felnen Betthum, er laft feinen Degen fallen, Die Bergoginn finte mit einem Schrep des Entfegens in Ohne macht. Leopold übergiebt feine Gemablinn ber berbepareile ten Sophie Borgfalt, Birch und Caduti muffen ibm fole gen. Der lette wird fagleich feligefest, auch die gurftinn erbalt eine Mre von Arreft. Gie muß einen anbern glugel bes Schloffes, ihrem Bemabl' in ber Dabe , begleben. Die Rabale bat geflegt ,-abet nicht lange. Es entredt fic. baf bie Slutige Maste auf bem Dofballe von Dirch in ihrer Rolle gebungen gemelen, ber Priefter gleichfalle; aufgefangene Res Bepte beweifen das fchandliche Spiel mit ben Alignemmit. tein; endlich finden fich unter ber Demoginn eingelieferen gebeimen Papieren die untaugbarften Bewelfe ihrer Treue und Ruts Mues enthullt fich ju der Bemablinn, und des Gunklings Ehre. Leopold eilt mit Sophien in Cadugi's Wefanguift; ibn reute und frembig fu feine Meme ju Bu fpat. Der Gefangene bat von bem Leibargte foliefien. totliche Arguepen empfangen, und ift. bem Tode nabe. Angt feinen Schwanengefang - benn feine Tobesicene ift Taft lauter Reim - und ftirbe. Sein Leichnam wird in bas fürfte liche Begrabnis gelegt. " Det Berjog fibre Dirch ju bes Ermordeten Barge. Blet foll er ibm fomoren, bag er an Det Sarg wird geoffmet. feinem Tobe feinen Theil babe.

Birch flowe ble Leiche mit Eriffen and. Gin Manfland halfe, lisselhu in bent Comordeten ifeinen eigenen Suhn nes fannen, berihm vor felhe und zwanzig Jahren in Staffen von feiner Gartinn Schwas enruffen wurde. Der Gerzog schaubert, und heistelhin, sich erifennen. Birch geht: Balb derauf Tomme auch die Gerzoginn zu vor Martyrers. Leiche, Sie findet den Schwassen, und der varschine Gemahlerzählt ihr dieseben plichesen Enebettung. Sie finde den fine Ardrey und ber Workung fallt.

Abentheuerlich, mie der Sang der Begebenheiten, find auch die Charaftere; tragliche Berrhilder, wo nur bier und de ein Zug vercach, daß sie que der menschlichen Natur gennommen senn sollen. Im abentheuerlichsten aber ift die Oprache, in der das sammtilche tragische Versonale sich ausdrückt. Die Bilder — und Restetionswuth geht über alle Beschreisbung; Allegorie in Allegorie geschen, und Metapher auf, Metapher gebäuft, wird der Dialog oft zu haarem Unfinn, Zum Besspiele, wenn Birch den Leibarzt drangt, mit seienn, das Blut des Herzogs emporenden Arznepen sortzusaberen, sagt er:

Nur heute noch
Ethalten Sie, ums Himmelswillen,
Die Fluth und Ebbe in der Körperkraft;
Je größer seiner Pulse Rebrisirung,
je seinmander des Alures irre Wogen,
Je nichter gehe des Planes graftes Schiff.

Die Sinnen sind in unserm Plane,
Sein Wunsch und Wille nicht, und Ruh ist Reue
Bey ihm. Drum wir es auch ein elend Hundwerk
Mit allen Blandwerkennengen auf ihm
Der schönige, Sehn des Meinengerings, Plane,
Muss mit der Muckeln plumpen Spanswerk sich
Bey ihm verhilblen. Ohne Sie, mein Fraund,
Und unsre werthe Maske, ständen wir
Plank jetzt, und vollen an An ital itelitäle

Margulfe Fleuvenchamp schildert eine Unterhandlung ...

er nahm mich, zwischen Role und Kälee, Gemächlich in die Mitt und wartete, Ob ich zerspringen würde?

... Gewooche, und füchten uits mind nienem klibsch.

Farmer erzählt fle von ihm:

Thus gegen Mödehen einmer, will des Cher Bey kaltens Wetter gegen Zienner-Warme; Gleich läuft in nehlicht au, warn Mödibenhoft Von fern nur neht.

Caduti erflate fift über die Berterung ber Bollefliebe von ben Derjog ju ibm :

Zn Lopeld ist der geweynte Stengel, An dem die Blume meiner Liebe hangt.

18.80 - 13 A

Bon foldem Bilbers und Mogorienfram wimmelt ber Dialog. Zuweffen wird er mabrhaft poffierlich. Zum Bounter alligen folgende Mebenbarren blench :

Bin Bubenftad mit Efelsohren.

Bas Mis Der Brondenthvanen geht gewaltig in bem Salten Amiern benf.

Der Efednen Stroftn fprengt ben morfdenben Befalter.

Die bunte 20nungsfarbe bes Berffanhes, n. f. w.

Mit der Reimfucht jacht esiniche beffer. Che man fich es verfieht, bricht fie lod, und wie? basan nue ein vaar Stellen. Morgalis Glaubenschanne starigates die Asbaie: die telmende Kridenfchaft ber Gergagion für Caduci gur Sprade ju beingen, und sufribann reimmultend:

Hier Unnachtreafieit i dost Schwärmerey,
Und Lieb' in beyden? O ich bin kein Weib,
Wenn dies misslingen kann! Wenn Eisersuche
Vergiftet, Schwärmerey berauscht,
Und Ruth' im diesert führerhales lauscht,
Ist ter Gedank' auch eingebannt.
Und Jesen die Vernichteite Netz gespannt,
Bis matt geweister Augen Lieht

Min utifiet fiellet find ber Erroginmitteler. In bem-Monalom, bergind finen Empfing, Coduct's Eiche, gum Seile bes Landes, pon Sophion abzumenben, enthatt, jone bifter Be erft!

Rr muß gezeitet sern, nicht von flaphien, Neit, bittig von dem nichen Unglück aur, Was, eine gifege Plans aus üpp gem Boden; Aus ihrem Herzen ihm entgegen wachst.

#### Dann fillt fie ploplic in ihre Beimwuth:

Vor dieses großen That with weiche
Liebe flüchten
Doch ist die schwatze Decke nur gefüßer,
Gehoben nicht; das Gute nur gefüßer,
Das Heilige noch nicht vollbracht.
Das schwache Weib kann wollen nur
und schweigen,
Verhorren, demuthsvoll sich beugen,
Und sehnend aufsehn zu der ew gest
Mache
Vollbringung muß vom Himmel nieder

An Borten, Phrafen und Reimen fehles nicht, wie man fiebt, aber befto mehr an Schanken, Inhalt und Poesfie. Rec. tann fich nicht einthalten, biefe Stelle, — biefem Dichter und Allen, bie Schillern nachefinnerwollin, chae beffen Talente ju haben, jur Lehr und Marnung, — 4u parobiren:

# Bor Schillers **Nachahuma, mit**imbere: **Disching**

Ift nicht das Sirn von Schwulft und Bunft gelästet,
Werd Gutes nie in Doche gefister,
Bite mas Woortrefflindes wolldrücht.
Der schwiche Kohr foll wollen nur und schwelgen,
Berharren so und dennuthgwall fich bengen.
Es steht Denie nicht in des Wenschwillicht;
Derad muß es ihm von dem himmel steigen.

- 1) Dionpfiala. Eine Sammlung von Schauspielen von Friedrich Rambach. Erfter Band. Berlin, bey Quien. 1802. 20 Bog. 8. '20 Je.
- 4) Die Rusperden. Ein Fanisseingemalde in einem Afre, von Friedrich Nambach. Berlin, ben Quien. 1802. 5\frac{3}{2} Bogen. If. 8. 8 &.
- 3) Bergeltung, ein Schaufpitt in filmf Aufzügen, vom Berfaffer, ber Rovelle, Carlo und Matalia.

Bullichart, -ben Darumann. 1802. 8 Bogen. : il. 8. 10 M.

- 4) Die benden Doblen; kuftspiel in bren Austigen, vom Berfasser der Novelle, Corlo und Natalia, Zullichau, ben Darnmann. 2802. 4 Bogen. 8. 7 2.
- 5) Pring Incognito; ober die chinesischen Laternen. Ein Fastnachtsspiel in zwen Aufzügen, vom Berfasser ber Novelle, Carlo und Natalia. Zullichau, ben Darmmann. 1802. 8. 72.

Die Sammiung De: I. enthalt groep fieine Stude nach bem Prangofifchen, und ein Original. Schaufpiel. Die bem ben erften, die alte Livree (nad Flotians Jumeaux de Bergune) und bet Scheintodte (nach les etourdis von Andeieaux) find voll Laun' und Bis, und mit Glud auf bas bentiche Theater vernflangt. Das lebte, ber Reiherbufch, grandet fich auf eine Anetbore, und ift im eigentlichen Sinne ein Schauspiel. Der Berfaffer giebt barin ben Augen volle. auf ju thun. Baffenhaufen, Rtlegesheere, Ochlachtams wie, Dee und Boiffgewillbi geben einen immer wechfelnben und abandernden Anblick. Und die Obrem bleiben nicht nhue Beldaffrigung. Feldgefdrey, Dofte, Blinten und Ras nonenfchuffe erhalten fle in beftanbiger Thatigteit. werden boch nicht bloß diefe beyben Ginne unterhalten. Bobt es gleich etwas romanhaft und abenthenerlich ju, . giebt es fcon ber Ertennungen und Ansfohnungen etwas zu viel : fo febit es bod nicht an intereffanten Situationen und ant appeidmeten Characteren; fo fiebt bod mancher Unwahre scheinlichkeit auch mandre Barftellung, nach ber Wahre beit, gegenüber. Das Sanze verrath überhaupt eine geabte Sand, und wird, lebhafe und mit Benet vobgestellt, nicht leicht feine Birtung auf ben Bufchaner verfehlen.

Das Kamiliengemalbe, Mr. p. empfichte fic durch feine, gwang : und kunftlofe Behandlung. Bec. begreift: widt,, marum die Vorsieher unfrer Bubnen Auftand genommen haben, es aufzuführen, da es fich durch feinen die Menschheit, fo fehr interessissam Segenstand, vorzüglich zu einer ihen. etitiffien Berbrütung eignet ? Det Gloff ift gifiellich benust, die Charaftere entwickeln sich nitelielt, und dass Sanze bestiedigt alle Forderungen, die man mit Aeglix aus Sauche dieseit Gurring machen tunn, bereit Saupriseblichst pomitiose und einsache Darftellung, ift i 1980 1885 1885

Der 3. 4. und 5. versprechen, wegen bet tichtigen Bes zeichnung ber Charaftere, und ber Lichtige und Geföllstellt bes Binlogs einen glicklichen aumanigen Attheet. Des londers vertathen die bepben letzen einen Annteld erfingeris schen Kopf. Drollichte Situationen, Will und Laune geswähren bath eine angenehme Unterhaltung. Die Lattiust wird reichich befriedigt; ohne den genen Wildenich in beleisbigen, und die Charaftere find, ohne alltäglich zu sent, bum täglichen leben nur entschänft; sofflichunarinis, wiede unger Arnschen Reden nur entschänft; sofflichunarinis.

Wr.

## Weltweisheit.

Bersuch einer saßlichen Darstellung ber allgemeinen Werstandes. Wissenschaft, als Denbschrift fir seine Zuhörer, von Georg Nuftein, öffentichens und ordentlichem Prosessor der Philos. ju Band berg. Erster Band. Bamberg und Würzburg, ben Göbhardes seel, Wittwe. 1801. 194. 2.

MBeil in Bamberg, fagt die Borrebe, die Brudenten and wer Rialfe der Philosophie, nach dem Ablaufe eiter sirden "Schuljabres, affentlichen Prufungen aus allen Kannenbett "Beltweisdele, worin sie Unternicht arbeiten, fic undfrenstnach ein mulfen: so find die Labrer des reften Cauffun undfrinzen ihren überen, die noch ganz Neulinge in der Aunft des "Abgrugenen Beinbete find , antfehreibe Midrutter Michauferipse "iber die Machen ungehildeten Bestunde, einen schon beseit "beiteren Gedantenstoff, an weichem et seine Krifte üben tine "ner, vorzuhalten. Unftreitig vestalter hieraus auf der dies Seite

#### B. Mußlein's Berf. din figlichen Darftellung zc. 107

eddinaciden kardenid Indonesia registropropiet in plate Midderiben, and fint bie von ben Stubenten abneitbeldes we Brauftripte butch miferothent licheniele Beliterustentala M. Dabre entfible fic ber Berfaffer, feine Wenneltriste. "de litte amter feinen Batbrern girfufirem, unte vintigerung "fterfichen Abauberungen ber Waterle und Fotei, ber Oreig Me ja Miergeben ; sund'auft. jemm fiber bie Marineine Beail Die Afriann 3te maden. . Diefem Awed gufoine miblie bien fe Biblit wellichen einem magern Bonnpundienn, und einem die eifbipfenben Ducht , bus Mittel Salein. Der Matf. litte bluben ben Randiden Entwutt einer formmlon Berftane bille Biffenichaft nem Bienebe, weil er fin fir ben nichtles fer thit. Doch bat er aud nus Avifforefen, Belf, und minimum aufe ber Dobe getommun Schriften welchiufe: Mine er Adrifeboch moch immer ju Ment halt : 'fo bauf man bill für beine affende Mactiberveen antieben : et bortiffe ibm bu. me er fic burd Grunde gemettigt foot, son fom abredichent beilet qu miffen: Biches warde ibn imebe belebigen, als wille den bas Stefenbielben ben Rant, von ber Unbefantte foft inte ber neueften Doibsophie berieften wolke. Dens. Plete genith fallte fich Diefer erfte Band mit bem Gefebe. mit Win Bromblaben ber allgemeinen Conit enblien ; aber gus illiternetie ward ber Dend ber erften Bagen gber feche Das' nille unfgehalbene und es umfte baffer biefe für ben anbernlittaling toolche von bom Biegeiffe bet Logif, ihren Theis ich; bieten Onbeitung , unto ber Gefchichte bet Logit; nebftbilly unt barans nathar bir enfen Gribbe bet Elffenfcafe! ja mulifien; "Unfer Werf. nehfer, wie fcon Pierens erhelle, ju bin wenigin beliffen Philosophen ible ber Befibebenhelt" militum Bauthe-Beief inich gegeben buben; ju ben noch thuigem; bie ber Belbfillatoigtele ihres Geiftes noch nicht-son entloge: haben, - Bie Gitten inbeff geiblinfche, baf eri biel Belbfellanbigtete Burch: eine noch geogere Burghete bes Bellene Brindbet blieb: desfelerthimbides Eifer fite Die Babre fertile felde, wet dietern gaten Erfolg, with feine Befchele bindelt dine mide dese Enfantene hoffen lagte: fo wollen tale ritige Winner banegete Aber ben Erbennen betfeben , aus beneut erfollen follt, bag bietwon able tritfiche Mollosphie Leine befindiginde Er Mituay gegeben fort. South the State of the State of

Side at fenne : facte let . b. 7. fc febe and ber bured Zuschauen (burche privringliche synthetische Bornellen) erzeugeen Goeffellung, die ich in der Zesterion meinem S antgraenfebe, und jum Obiett erfiebe, bie in betfelben werte winiaten und verfniteften Merfmafe baburd and, bag ich. biefe els Pradifase von dem Produkte des utsprannlichen 2 Borftellens (bet fontbetifch objettiven Arenbett), alle Subjefte in eingm ober mehrern Urtbellen ausfage. " De biele Cetiarung außerft buntet ift . fcbeint ber Berf. feibit sm? fiblen, um fie und einigermagfen verfteben au toneien. Omn mon die dante Theorie des Erkennens nach Kant ichon tume: haben, und fie tann alfo unmonich baju bienen, einen 2000; Chager in fie erft einzuführen. Er febe beswegen fonleichreine. Pariere Defintion bingu, und erlautert fie bard ein Benfold be 3d seffenne eines Begenftanb, beißt, ich beftimme ein Co mas, das ich durch die Binne mie vorffelle ein Bewuftfenes win wie fern ich aber baffelbe urtheile. Std babe eine Eng, a tenntmiß von einem Rorver, in wiefern ich urthelle, bal bima . fes Ausgebehnte, burch ben Beliches und Befitbiffin einer aufindbare, Mannichfaltige, eine Materie, eine Mafchieum alln organifcher, ein therifcher, ein menichlicher Rorper fem. Diese Erflarung ift in mehrerer Radficht au eng; wienernag ich mun mein Bild, einer Rofe, buf eine Rofe begiebe, mund eurebeile, bag bief Bilb einem in ber Empfinbung vorfommener ben Dinge gielcht, ohne von ber Role befondere Drableate anstulagen, erfenge ich ba nicht auch bie Rofe ? Die menne) ich ferner von der Rofe urtheile, fie ift roth, fie riecht anges! nebm, obne in ben Urthellen Beartffe gurgebrauchen, und abes rie fie burch Begriffe gu benten, eitenne to fie da nicht nuch'? Do fiebt es erwiesen, das beum Erkennen durchaus dude Bes. ariffe genrehellt merben muß? Dienwird willtabelich angewonne: rnen, und ift in der kritifden Chaorie des Erkenmeits ein: 2000 : dieal : Fehler; indem es die ganze Agtegovien. Lehre, als nothwendig jum Ertennen barftellt und berbepführt: Aber. fagt man, in bem Bortlein ift biefentletheile, flent ein Des griff, der des Objektes, benne budurch mitte bas Urtheil obs jektip. Das kannen mit nach genauer Erwägung nicht fine Den; benn bies Wertlein fagt einentlich gemaldt. alleis ich babe die Mafe fenner, und unter mancherfty Giengthafthingenegein roch gefanden, gur bin babutd perfichen, ballblefe Boile. be nicht blog und allein von mehren finbjefeinen gambelharen Defchaffenheit abbangt. Wenn ich mit biefem ift auch jugleich

### 6. Muffein's Berf. oft fufficen Darftellung zc. 409

auch this andite Benfiden fie auch fo filben werben : fo bei ngint Barant, bagich bieber win Andern immer baffelbo habe hunglien. Daß ich bio Bofe als ein Objete anfehe, tomme hindsberg mabee, und ift teine Bittung bes Dentens und in Beigeriffe, ats Karegottien allein:

r aleka folgande Paragrand glebt die Westandefielie meitnes nach Kant an. .. Das Erfennen . beifet. est fd and Anfchauen und: Denten quiammengefeht, und felgenben Bebingungen abhängig: 1) Anichaumgen nigethara Bauftallumgen der Objette burch Ginn abes mofte) enthalten den Groff ber Ertenntniffe, ohne Am mingen find Bogriffe feer. Bie arbaiten bund beng nielt und Burbinng auf etwas Birtliches aufer bem erfande's (auch ain Objett). Sin Gegentheile find Mas uidennneen abne Begriffe, blind. Durch Unichanungen atthemen mir Etwas: burd Begriffe, mas biefes Ermas ufft. 2) Diefer Stoff; (bas in ben Einschaufingen pegebene "Menichfaltige) muß in einem Bemigtfenn bed Beanneball Mill ibes Etwas .: bas in iber Unichanung angefchant mitt) mer anis finn fines gund ginfaftnits Beife (gr. ingerem giginatie Anfchauung nabhaligige, mithin mefpennatime Beile tin) gelcheben : benn 4) bas in ber Anschaung gegebene dentidfaltige tann mit in fo feen. auf einen Gegenflaus. igen werden, in wie fern es auf gewiffe mfritingliche Lief ien bes Dentens (Chammbentiffe bes Berftanbes) and altedt mieb. Dienn bas Ectennen beffeht barin. bag ich Mamir gegebene, Anichamung. 3. D. ber Ginne, in Dine stift lener Ginbeiten (Retenerien) und eben beburch alt, ein - Chieft (Grideinnna), beffimme, inbem.ich folgende Mes ite falle : bie Sinnne hat eine beffinnner Große; fie bat alifimmte , Eigenfchnfren , eine Runelgeffale, felbfteigenes affilite arofie immeranberliche Berhaltuffe ju Gernern . 2. Mit ihre Btrablen etlenden und ermarmen bie Erbe." lof biefe Bet nun, behaupten wit, läßt fich bas Engitchen Mr. Erfenntulf nicht genunthment, ettlicen. Bir finden name lich in anfeine Entenntniß eine Menge individueller: Baus folltogen 1. D. wan einzelnen Menfchen. Boumen. Thian the u. f. to. Die mit auf Gegenftanbe begieben und miereld: boin wie biefe eingelnen Gegenftande in Der Erfahrnen ere briden; wie biefe, entstehen, wird burch biefe Thebeie Leinege

5 T. T. T. C. C.

athle kiers ser likerts of test alle see (Extractel diell Mannichfaltige wird in die Kormen der zeinen I aen. Raum und Beit aufgewentenen , und barin, Sondu Mus Diefen Formen aber geben bie Barftollnugen ben Jer widten nicht bervor : bentt bar Maure fit aut Ginet : m er allein fann int Bonderung ber Ginbrude in bet Botfe filme: ber Sublidibaten nicht bienne i iften zufoleie neuffit aller Chine austaebeinnte Balle murben. Die Reit band at melle Mid Som auch firifimme Cine, wat Cidean ainmabre bangen benf her alme Mithelitte vor ring uneffremidfelt, med ilet tui bie ungeheure Baffr: tee Anggebefreten: im einabgefehten: Apl ge vor ans übermulien. Die Manrift hier: was venanfaßt mas, was ben finnlichen Ginbelichen gerteberfelde, ; unttage mate is wiel to bad Wild einer Mafe. mad gerade folde. und fo piet in bas Dild einer Bille aufmirebmen, bar fir dla m: chaotischen Matte, muter, einantier dienem? Schundel giobe und Die fritifche Bhilbfophie teine Mittrovet, unbiften g En mach three Cheorist nicht nicht nichten: beton biervoot lient ibei aus Rolan der Brutto in trinein iboro Erfanturmille der Erfaiftes alli: .: Diefe Theorie fpricht femer won dinet Dan nichfalting feite ber finalitien Ginbrucke, wir fragen: was beratthe fie been? und wie treinet fie das? Weinet fie, bagtotit, well. m. lann burd bir Cinae von einen ber gerennt, und als bfills. office Unichanungen werfchieben find ? Dagen nicht für gillen amerund Beit noch eine große Deride andprecifiormember Min. inintmagnamiftelatus unti bebanptene zit toaneis; Auft both ben Gibes. confranten fethft nichts in untere Erfen seniff fomitte. Ober fie mmitgefaen, wohrt biefe Unterfdritting font emfortnats tenbes. but fie nichterthan. Die manderlen Gerriftante, melbertole. in unfere Cefo frum amereffen, fdeinen Anferial und bie felele. then Theorie bands best Berftand neichte ber Lateintie. Accommebration ab worden , well es wen bicker buille, buch die. Einbeiten bes Beiffandes übjeftive Cinfetten ber Offitte. Berverbeinnen .. Mileim fiegen Bider befeholes giden fie mit bierung nicht herbur; wie namiech biefe Kategoriest bie grin Marie bes ausnehehnten Continutiones, und bie eten di crafie Des Streetfiven buechbrechen ; und in die Mitentelialeit: bi erfabibaren Gedunflante fpaliem thanen, ift nicht benreiffilb. siede toine won ber frictichen Dhillefouble nivernds beareiffindt Geleht auch: ber Berffand allein gerlente biefe. Bruffe in Quantitele Qualitate, Atelation, uit Motaliale : fo ethelit kat throng mad ber meletu nidst. Was und wis Diel

## 6. Mußlein's Werf. che feiflichem Darftellung ic. # # #

dispentation Portioners auf lang Chipsheofen fall erhollt auch nech bes weitenmalen, wie derans bie dung bes Qualitat in Die grafe Mannichfaltiafeit ber o Rugilikien, worm, Salt, soch, weiß u. f. w. berr Lonn. Dad ber von unfarm Benf. blee gegebenen mng floht man bichftens, wirdund Sulfe ber Katega in Artheile entfieben: Die Gonne bet Ane beftimm hat bestimmen Eigenschaften " u. Com ; aber nicht. M. das Individuum Conna felbft fid uns ber vermatoffe fanlicher Eindrucke ausicheibet. Durch Die stien doch wahl affenbar nicht; benn ehr ich uerhallen fans bie Sonne bat eine bestimmte Große, und bat bes muts Cigenicheften., muß ich boch unleughen die Berftele be Bonne feben baben, und bief Ding van allen ane Gegentignben, in ber Unichannng icon abgefanbert bas ininft tounte , ober mußte ich von jedem beltebigen Bei mite bas Bramliche ausjegen. Bir minichen , daß ber phile Wetrechtigen weiter perfolgen, und babund bea merben mege, genou nachzufeben, ob denn die Erftig Dhinloubie, the Berincoten, unfere Ertoureniff. genuge, mas fie ju biefer Etflamma annimmt, mit bet Er-Abereimfimmt ?. Co meit mie bisher Alles haben eine affinnen, findet fich gar Bieles banunter, von bem genaue Bestehtung bes menfchlichen Worftellens, Empfindens und Dintent aerade bas Gegentheil antfagt.

Dabin gebort unter anbern and ber von unferm Berf. Minister Cat. bus Berfand und Ginflichteit rein weis thesperigeldieben wegeben fonnen, : Er merinche es, und analpfire unfere bochften Begriffe genau, wenn er ba nicht it Sebem ermas aus ber Sinnlichfeit Betübergenommenes (Meller fich bie innere Empfindung nicht ausgeftbloffen) ane tiffit fo wellen wie verlebeen haben: Belbft' fo ben' laglo ion Begriffen von Subjett und Praditat ichio Etwas ente balten ; benn gabe uns nicht jeber Sinn feine Ginbrucke abe bienbert, und aber Weghalfe bes andern , forbuft mierrall. fin , nur burch bas Auge, abne ben Beuftand ber übrigeft. Cianes fun, fauer. war burd bie Sunge, und phue cemas. dabers angleich: wenbrangemen mandmal empfanden: fa. bitten wir zuverläßig diefe nie zu Prodikaten gemacht baben. Daben fommt in ber fritigien Obifolophie und bon. unfetm

nachfer ven gangen Geführepunft fceint vernicht ju gliden! benn nun geht man batauf aus, die Logit als eine Biffill benn nun geht man batauf aus, die Logit als eine Biffill sais eine Antoeisung betrachten folle, wie Jeder feine Erfeund eits eine Antoeisung betrachten folle, wie Jeder feine Erfeund eits, Krafte zum Geffibenten ausbildeit und schriften folle Bun fangt man in des reinen Logit von den Begriffen und Schlaffen an, Natt daß man vorber leften follie, woe Jehr burch Empfindung, Betrachtung und Betfuche, sich den erfeit Stoff zu Begriffen und Exthellen sorwein, und diesen herinde Burch den Berftend weiter bearbeiten follte.

In ber Gefciete bet Bernunftlehre fcheinen noch wester nicht unerhebitche Luden ju feyn; vom Elentischen Sell vio wird nicht gesagt, was er eigentlich gethan hat, um von einigen Alten für den Erfinder der Logit ausgegeben zu weter ben; von Descartes wird nicht ungemettt; daß er eigentet itch eine Erfindungstank in seiner differentio de merhoder fin Sinne hatte; von Wallebenitete nicht, daß er theficht gefad weiter verfolgte, und einige mehrer Boeihriftingung Gelbstehen und Erfinden mittheilte. Zudem werbem einehrer Schliftsteller angeführe, die nicht eigentlich bierheb gehören, wie i. B. Cerens, in bessen Schliften ilchte gentlich Logisches verdommt:

Der Sohn der Natur, ober, Briefe über Eudamonismus und menschiehe Glückfeligkeit in Beziehung auf das kritisthe Moral Softem, von Karl Ferdinand Hungar. Erster Theil. Leigzig, ben Dok. 1802. 368 Seiten. in gr. 8.1 1 RC. 8 96.

Der Berf. ift tein Freund des Kantischen Moraifpftems, und ins besondere der Grundung deffelben auf die bloße Bermunft' ne priori, und falle dubor, das diese Chevie, und sont und bie gangliche Umabhangigteir von allen angenehmen und unaugenehmen Gefiblen nicht huter bar ift. Er unternimmt er daber, diese Unbaldarteit auf

bat Rlarife ju erweifen ; till nader ill antere bib. Gistanbe ber Docal gu efrifiten, Wenigherte vorgubereften. 3a ber Sauptfache tritt Rie, blefem offig 100 1 ants manfde, baf bief Buch von benen, Die noch ju fell bill Gaibotelt; et ben, gelefen , und mobil tubite ermoten trerben. Die fer große Weitlauftigeeit fühle ber Gerf. feilft ih foles Unterfabiel nun einmal feiner Inbiblyablithe angelibre. Doffenette wird er aber auch einraumen , bal folde Settet Bulltaff bon bentenden Lefer febr befcmettill miet, unt Will withe une verbeffetlich fenn foll; er wird baber vermuthlich in den fanfe tigen Theffen fich turger ju faffen fuchen. Den aller biefet Beitlauftigfeit ift es boch nicht überall in biefer Unterfuchung bell dering baburch beforiferes best mente gegenitet flauren und Zusbrude gebraucht werben. In Melett gatte jen erften Theile wird nun ein Beweis gegen bie neue Theos tle ausgeführt, und biefen faßt ber Berf. am Colinfe fole genbermagen jufammen: "giebt es nicht einen, fondern men Seelengange, namlich ben intuitiven, toelcher bie Ere fennenif burch Aufchauung and unfpranigfice Empfinburte gen faugt, und einen zwerten ben biffurfiven, welcher biefe binwiederum zur Realifatiorf in ber umgewandien Richtung verarbeltet: fo machen ja ofte benben, und ibre genaneffe Berbindung bas aus, mas wir bas vollfanblat Berlemmen fen nennen, und ber ertennenbe und vorfteffette Befit ere "balt burd fie gufammen genommten allererft feine beuben "Tuge, auf benen er ficher fteben; fich aufrecht erhalten, ele men feften Sang nehmen, und feiner vollfommenen Befime mung genugen fann. 3ft nun eine 2ledierttonit ber menfche allden Bernunft , wenn fle andere nicht ein Ouftem von eratraumten Ginfallen fenn; fonbern als ein reelles, und auf ben Wandel Der Matur gebautes Lebegebaube, feft fteben all, nichts als eine in Borftellungen und Ertenneniffe aufagenommene Ropie ber wirflich wirfenden Ratur: fo mus "Diefe Movie, wenn anders the Original temats wirfifch bazu Bieffen bat , in fich , auch nicht einen , fonbern benbe Gee. "lenganne gugleich aufnehmen. - Rann nun bie ttitifche "Dellefophie mit Gefinden befanibigt werben, baß fie nur den biftneffven Bernunfroebrauch allein angenommen bat : "fo beide diefer einige, und burch die voransgefchichte De-"formigung als Raturgefet bemabrie Grund über bas gange "Onflein ben Stab." (O. 365.) Dierauf wird Die Kantis 27. E EX 25. LXXV. 25. 1. Gt, 114 deft.

Ache Pfliafesth autworfent sonaede wann argenigenam. Es werde bewiefen, bas es mir dem Einfangen der Ergenut wiffe fich hicht fo verfalt, wie mir dem Einfangen des Safres des den Pflangen daß namlich diese Safre in den Sefaßige der Pflangen durch die dem Einfangen porquischende Organis- dein den Gefäße nicht eine eigene Sefast annehmen. Das geben, das ju ung gewise Bormen a priori bereit liegen, durch wiede den Empfindungen eine besondere Sestale mitgerheiste wird, seines werd, im Worfergebenden nicht genant wurden, wieden nicht genant

Dø.

Ramm und Zeie, vom D. Robig, für philosopivande Maturforscher. Leipzig, ben Breitsopf und Hartel. 1809. 32 S. 8. 3.48.

Um die Kantische Theorie, das Maum und Beit a priori, in uns vorhauden sind, über den Hausen zu wersen, sucht der Vers. ihren empirischen Utsprung zu erweisen. Er thut in der That dar, das ausere Eindrücke exfordeit werdent, damit wir zu diesen Borstellungen gelangen, welches auch die kritische Philosophie nie geläugner hat. Was er aber eigeptzisch beweisen sollte, das Zeit und Raum nicht von und ich die äusern Gegenstände hineingetragen werden, und mithin weiter Kein Wasen als in unserer menschlichen Ler zu empfinden baben, das mird von ihm nicht bewieden. Und das wäre doch die Haupesachel

Hv.

Intelli-

# Intelligenzblath

#### An funbigungum

Im Barran für Alexentur ju Ffirth, find im Jahre 1802 nachftehende Werte urfchleden, und til allen guten Buchhandlungen ju halben.

Abbildung (genane) ber Aubpeden finnet einet richtigen Beschreibung derselben, von D. Darner, quet 4. 1803. 5 Gr.

Die Relen, ober immer febr unvollständigen, unrichtigen und unteren Abbildungen der Auhprodin machten eine richtige. Parftellung berfelben nothwendig. Rach dem Urviell der Kenner fullt gegenwättige Abbildung biefe Lucke volltommen aus, da fie die bis jeht erschienenen an Richtige teit der Zeichnung und Mumination ibest überreifft. Dietaliche Genderung der Kuhpoden ift durch 16 Tage auf das Senaueste abgebildet.

Abities, D. und Prof. J. S., verbesteite Logit obes Mabrbeitswissenschaft auf den einzig gultigen Ber griff der Wahrheit erhauer. gr. 8. 1802. i Athir, 18 Gr.

Läße sich in der Rieze eine Anzeige von diesem Buche verständlich genug machen, so. ist es die: man findet darin den Mahrbeiteitsstoff und die Grundgesetze seiner Berwährung vollständig und auseinandergesetzt; den so studiebaren Untersatio zwischen der Wahrheit logischer und objektives Hagriffe ses gehaten und durchgeschte, und das Moesen

Woefen der Begrundung tiefer und ichafer gefaßt. Die Berbefferungen und belebrenden Binte, die von tiefen hauptgugen der Reform berbeygeführt wurden, wird der, bes bisherigen Buftandes ber Logit, und ber Philosophie überhaupt, kundige Lefer ohnehin bald von felbft entdecken.

Anfichten des Mordens ohne Brille und Vergrößes rungeglag aufgenommen. g. 1893., 3 Athly. & Gr.

Musland ift, im eigentlichen Sinne des Worts, noch wenig befannt: Allet, was wie darüber haben, gleicht einem Ertrem. Entweber führten übertriebene Schmeicheles und Interesse den Pinsel; oder die Rasesucht Alles im versehrten Lichtzusehm zu wollen, Alm so willtammener werdent babet dem Leser diese Blattet senn, die von einem Many ner geschwieben find, der sich sieh Johr von Anabestinanse Lode, und nach Kaller Paula Lievenbesteigung, in Anstein befand. Ein reiner lichter Gest, ein sensten gefischle volles Gerz, lebt in demselben. Dieser Theil entbalt Ana. Adein von Modern, Towogrod, St. Pétersburg, Rarva, Jewe, Reval, Pernau, Dorpat und Kiga.

Baffard (der) oder Schidsale, Abentheuer, Wans derungen und Liebschaften einen deutschen Jürstens, sohns. 8. mie Titeltupfer, gest. Titel und Vignets ten. 1802, a Theile auf franz. Schreibp. 1 Athles. 12 Br.

Ariefwerbsei des Harsten zu A...e mit dem Minisfier von B...g. Lin Buch sie Beurschlande Lde. 8. Germanien, 1802, 16 Ge.

Charaftere und Incloeux aus Scalavies Bentwürdigteiren der Angierung Andwigs XVI 8. mit 8
Fortunies, 1802. 1 Achie, 8.Go.

Ein gebrünger Ausjug aus dem großen 6 Bande fine, fen Werfe, dem wichtigften, das über die neuere politische Beldicke eristiet. Wit Olimogiassung alles zu wettlichtigen Ortalis find hier die Characturschilderungen der wichtigen Personen aus den ledem Epochen der franzischen Wesnarchie aufgestellt. Was dat alle an diefem Auszuge ger wisermaasen die Quincesten des Wetthe felist, und auf joden

Johan Rall ein fest nähliste and mensplanded Wind jur Leigder.

Dina, das Judenmädchen in Franken. Ein tragisches '- Jamilienzomälde, dumnarisch bearbeiter von J. Bischoff. & mit Ampf. 1802. '18 Tr.

Bugenie, oder die Gefahren der Leidenschaft. Mie Eitelkupfer, gest: Sied und Vigner, von Ruffner, 8. auf franz. Schwibp. 1 Rible, 4 Gr.

Sest (das) der Laune. Gegeben zu Weimar nach der ertien Vorstellung der Jungfrau von Geleans, n Mit Peolog, Epitog und Dinlog, auch einigen andern Aebenfeyerlichteisen. 8. 1802, geb. '20 Ge.

Ein eigener Geff herricht in bielen, ber eleganten Beit- gewidunten Belauten; bie vornehmften Ermerfifthen Bifeiffeller. Dentichlands vroten barin in ihrer ihren ebgenen Schreibart auf, um- die Ganft biefer Jungfran zu arbaitege.

Bid, J. J., die Revolutionsgeschichte der Venetige einer im Jahre 1797) gr. g. mit den Anfliche dis Markusplatzes, 1802. z Athin, g Ge.

Der Hall bes Benetlanifden Granet bat ju febr bie Aufmertfamteit von Europa erregt, als bas nicht jedem Biebaber ber Geschichte; jedem Schatsmann eine gerrene Saltverung besteiben willtommen fen follte. Gin Augentruge, ber lange vor biefem Zeitpuntte icon in Benedig lebte, erzählte bier die Borfalle ber Revolution eben fo treu, als er die Ursachen bagu mit beschener Freymarbigteit barftellt.

Gian, Jac., merkodiedige Keisen in fremde Melu sbeile. Snudchst für die jungere Jugend 8. mit Titelfupfer, gest. Titel und Vignet, auf franz. Schreibp, 2 Chle. 1 Achte. 20 Gr.

wetben fortgefett.

Geef, 17. B. S. D., Ideen aben die Modbmendige keir der Propinsiglgesetze, veraniafie durch die Apperiamen über Pressinftalgefenbacher aberhaupe und befonders im preuflichen Staate. g. 1808.
5 Gr.

Gottliebs Abenehener vor der zwereen Godizeie, devausgegeben uns Friedrich Kann. 8. mit Aupf. von Gabler. 1802. Auf franz. Schreibp. 1 Athle. 8 Ag.

Gen, G. S., Predigten aber wichtige Gegenstände der driffischen Sittenlehre nach fregen Cepten gebalten. 8. 1802, 20 Gr.

Hunolds, Dr. Ph., Annaich des Kubpockenimpfung zud Verbannung der Blattern. 3 Defte, gr. 8. jedes Dest in gefärbem Umsching. 12 St.

#### wetben fortgefest,

Serr D. Sunold liefere blot in ungebundenen Deftere eine vollständige Geschichte der Aubvoden von ihrer Betannt werdung augefangen, welche durch die angehängte vollftab dige Literatur diefes Gegenstanden bas wollständigfte Bert werden wird, was wir von der Art besten.

Journal (dramaturgisches) für Dentschland auf hus Jahr 1802. 8. mit Aupf. 4 Bochn., 4 Athle. Passelbe auf. 1803. 2 Bde. mit Aupf. 3 Athle.

Diefes Journal, das einzige, das sich ganz allein mie Theater beschäftigt, kann mie Recht jedem Theaterfreund zur unterhaltenden Lekture empsohlen werden, und ist durch seinen Indale jedem Schauspieler, der nicht bloß Kommös blant sean will, unentbehrtich. Da es nicht nur Aufläge über die Schauspieleunst, sondern auch Nachrichten von allem Theatern enthält, und eine vollständige Literatur der Dras maturgie liefert: so muß es auch dem Theaterfreund willtames men sepn.

Reerle, I. S., Gedicte, &. mit Aupf. und Musik.
1802. 10 Cb. 1 Athle.

Pflaum, Ludw., die Religion Jeste. Im katechetischen Unterrichte vorgewagen, 8. 1800, 16 Gr.

Zehms,

Distant's d. F., Aegelin: Ber! Vollsicht sur Welchundg' Ber Rinder über: Bezeutzung und Wamtung von Sünden der Wollust, 8.: 1804. 14 Ge.

Republik (die schwimmende). Kine Arnhlung des Anthandes der Chembe. Anthandes der Chembe. im Johns 1797. Tehlt Aichard Parters Vertheis digung vor dem Ariegogerichte, und einem Andans ge hier das Sexwelen, beschrieben von einem Angenzengen, 8. Mic. A. Panters Portrait, 1893.

Als Augenzeuge folibets ber Berfaffer, ber als Officier auf einem Schiffe, bas zu Duntans Flotte gehörte, biente, biele Begebenhelt, bie mit zu ben außerothentlichen Erichela nungen gehort, bie am Ende bes achtzehnten Jahrbunderts fo fonell auf einander folgten, und bie für England ungleich Befahrlicher mar, ale man in Deutschand glaubte.

Ausmann, D. G. W. die christliche Astigionalehre philosophisch, exegetisch, historisch, kritisch und praktisch dargestellt, gr. 8. Ir Band, die Einleistung and Anthropologie embaltend. 1893, 1 Riblr. - 8 We.

Der zwente Band diefes Bertes wird fie Theologio und Ebriffologie enthalten.

Schniotmullens, D. und Prof. J. A., Taschenbuch für die physische Erziebung der Ainder auf das Jahr 1802, zunächst der Säuglinge. 16. mit Wielstupf: gest. Titel, Vignet und einem in Aupser gestochn. Umschlag geh, mit Schuber, 22 Gr. Passelbe auf 1803 zunächst der Ainder vom isten big ind zie Jahr. 20 Gr.

Schregers, Dr. C. H. T., kurze Beschreibung der technisch - chemischen Geräthschaften älterer und neuerer Zeit, nebst einer Vorrede des Herrn Hessath Hildebrandt. Mit Kups, gr. 8. 1 Stilt. 2 Gr.

Geräthschaften etc. etc. mit Kupf. gr. 2. 1 Mible.

Schregute, De. C. H. T., learne Befebreitung des dans Chemites mithigen physikelischen Gerichschuften erv. etc. mit Kupf. gr. a. 4 Hible, 12-St.

Diet ; Berte mfammen auch unter bem Litel:

Schreger: Br. C. H. T., korze Beschreibung der chemisschen Geräthschaften älterer und nauszer Zeit, als Meytrag zur Geschichte der Ersindungen in der Clientie.
Mit einer Vorrede des Herrn Hofrath Hildebraukt.

3 Thie. gr. 8. mit Kupf. 3 Mestr.

Ochon ber Bepfalla ben Bert Bofrath Gilbebrande als fompetenter Richter in bet Borrebe biefem Berte ficent te, furicht von ber Sitte bestehen; noch mehr aber bie nieble einich achtrutgliche Zeitung, bieft fagt bavon in Mr. 84? "Ber die Schwierigteiten kennte, inte welchen ber Chemitelt "Bu kampfen hat, um zu gemiffen Arbeiten ble vorgeschlagen "nen Gerathschaften aufzustnben, ber wird biefem kinterieben, ber men bes Paren Berfasters um so mehr Bepfall ichenten, be "burch biefed Wett bie Unschaffung einer Berrachtichen Bieller athet erspatt werben kann."

"Selten geigtifch ein Bort wie biefes, bas mit in vier niem Fleiße ausgearbeitet ift, und es wird einem Joben, ber mim Aribe ber Chemie ju arbeiten beit, eben fo unenthebriich "werben, als es die volltommenfte Achtung bes Blecound ein mes Jeden verbient."

Pesselben Balneotechnik, oder Anleitung Aunsthäber 200 bereiten und anzuwenden. 2 Thie mit Aupf. 1803. 2 Istir.

Juch biefes Wert zeichnet fic burch zwedmäßige Benge beitung feines bocht wichtigen Gegenstandes in mehr als et einer hinficht aus. Boch teine Schrift enthielt eine fo foftet matifice, reichhaltige und geweinnlasige Underfict der burde lichen Baber. Der erfte Theil fabet aus gang neue, bleber nie gang nach Verbleuft gewärdigte Alaffe derfelben: die Luft und Gestäber auf an diese fehleben fich die fauften und trochnen Pampfober an, beren Geschiebe, fo wie jene ber tropfbar fluffigen, ber trochnen und feuchten Baber aus farren Stoffen im zwepten Beile auch bem Michtate eine Karren Stoffen im zwepten Beile auch bem Michtate eine Barren Stoffen im zwepten Beile auch bem Michtate eine

abite fa angunftete unt lehaulife Metrobaleuth unifdoffia migb, als bas guife feinen Gogenfand, erfaubfente Werf für angehende Arette und , Bunbarges , jum Efelt und ifit Apethefet non bem größten Rugen fore umf.

lesinkweits. D. I., E., Analetsen namer Bookache sungen får bie Watustimbe. gr. & wit a Aupf. 1902. 14 Gr,

Diefe får die Matungefchichte feiferft intereffente D enige enthalemt +) Bevbachtung den Bagatrungsweise et. wat inlandiden Bifdes, der Ordeme: (Gastus Latu: Linn.). 1) Berbachtungen aber ben Lemenunftanb , wirgiglich fiber das Arhmen der jungen Sampfrybedfen. is) Besbachtum gen fiber das Bermingen bes geberbuich Polipert; bas fin marbente Boffen in Dewegung ju fegen. 4) Das Grad dern, nebft Wenbachtungen über bas non bemfelben mernbe facte fogenannte Lebenbiggebahren einiger Grafarten,

Baldbenbuch für Die deutliche Jugend auf 1803 3000 Unterhaltung, Belebrung und Veredlaug Derfet. ben. Berangegeben von Jatob Glan, to. 2134 6 biffonischen, Kapfern und dem Profpette von : Bichnepfenebal, goft. Eitel und Umfcbiag. Beb. : mic Schuber, 1 Reble, & B.

Couffaints Louverture's frabere Befchichte, frey nach englischen Machrichten begebeites. 8. 1807, mit de fen Portrait. 10 Br.

#### Zupferfiche.

Anficht des Markus-Platzes gegen die Kirche des H. Gimisno in Venedig, quer 4. 6 St.
Portrait des Foussaint Louverture, Negergeneral auf

St. Domingo. 4. 7 St.

- von Rich, Parker, Anführer der brittischen Seeleute bey dem Aufrehr auf der Thomse im Jahre 1797. 5 **G**r. ` '

von Aug. von Ketzebue. 4 Gr. Prospekt von Schnepfenthal von der Nordoffice. Gezeichner und gestochen von Ausfeld. 3 Br.

effostate des Galvanismus in physitaliste, demische fichichte des Galvanismus in physitaliste, demische und medicinischen Zinsicht, von den ersten Antobigung an die auf gegenwätzigen Isityumkt benibalitet von D. J. Schaub, Professor der Chemie und er adoktendem Aust zu Massel, mehreren Akademische Andoktendem Aust zu Massel, mehreren Akademische Andoktendem Aust zu Massel, mehreren Akademische

Der Berfasser bieses Werts, ift bem naturkundigen und seglichen Publikum schon burch mobrete Schriften vortheils halt bekannt, und war seit der Entdeckung vos Gulvantes ums ein ausmerkamer Beobachter aller dieser Bezenftand beterffenden Thatsachen. Und anger daß er fich seine Bezenftand felde ich mit der Untersuchung diese ben so wenen als wichtigest Begenftandes beschäfftiget, hat der sie seinen als wichtigest wenn Jahren den Galvanismus mit dem glücklichken Erschwerung der in mancherien Krantheiten, ber Laubstummen, Lauben, hartheigen Personen, denm schwarzen Beaar, ber wiel am dern Sessichten ben ihm erfundene neue Rethode zur medicinkten Auwendung des Galvanismus, hat den großen Bepraful der Aerzie und Raturforster gefunden, wie solches dus mehrern dien kien Großen Berschult der Aerzie und Raturforster gefunden, wie solches dus mehrern bestehten Blätzern u. f. w., bekannt ist,

Seine ausgebehnte Korrespondens, welche er feit einem Sabre über diefen wichtigen Gegenstand miteln und anethen bifden Jergen unterhielt, bat ihm Gelegenheit verfchafft, bas Meiste; was in diefer hinscht gescheben ift, ju erfabren. Wit Recht fann bis bas Publikum von bem Derausgeber ein vollstandiges Wert über biefen Gegenstand erwarten wovon zu Oftern ber geste, und pielleicht auch ber zweite

Pand ericeinen wird. - 20. 10.

"Weg nuf biefen Wers mit zwen Sneclesthales von Offern pranumeriet, erhatt auf gutes weißes Dructpapier in wespian & gedruckt, ben Pogen um & Gr. 6 Pf., nach diefent Zeitraum wird keine Pranumeration mehr angenommen ; Loubern jeber Bogen wied wonigkons a Gr. koften.

Mer es gul Schrifpapier ju erhalten municht, mirbi gebeten, es anguzeigen, ba nur fo viel, als wirflich bestellt find, barauf abgezogen werbens bas Schreibpapier wird ber lantere bezahlt.

Chronit

### Chronit beuticher Universitäten,

Gottingen. 1802.

Mr. a. Provettoratsanfchiage. 1) Am iften Gen dember mar ber Proreftoratswechfel, womit angleich bas fant und fechzigfte Stiftungsfeft ber Universitat verbunden mur-De. Berr Bofrath und Drofeffor Mayer abergab bas Dree gefterge an Deren Dr. Staudlin. Die Antunbigungefchrife führt ben Titel; Academise G. A. Proroctor c. S. Anniverlaria inaugurationis facra LXV. in Kal. Sept. 1802 cedebranda indicit, simulque successorem in magistratu Academico Car, Frid Staeydlin, D. civibus suis honoris ex officii canffa commendat. - Cenfura ingenii et hiftoriarum Ammiani Marcellini, nonnullaque ex its memorabilia. Gott., typis Henr. Dieterich. 1802, 9 Bog. Berr Beb. 3. Rath Seyne, bet Berfafter biefer Schrift, mabit gur gelehrten Unterhaltung feiner Lefer, ben Ammianus Marcellinus, fi nop arte, fide tamen et auftontate gravillimum feriptorem; nachdem er fich bieber under ben mertwardigen Schriftellern bes 4ten und sten Sabre bunderts, mit dem Symmachus und Magnus Ausonius be-Schien Die Beidichte eines Beltraums von 282 Jahren; von Der Regierung bes Nerva, bis auf ben Lab bes R. Balens wam 3. Chr. 96 bis jum 3. 272. Davon find uns nut Strig geblieben B. XIV bis XXXI, bie einen Zeitraum von funf und zwanzig Sahren in fich fallen, vom 3. Chr. 353 bis 378, und vom fiebemehnten Regierungsjahre bes R. Ronftantin's anfangen, und bie Leben Sallus, Julianus, Jovianus, Balentinianus und Balens enthalten. Dief ift ber michtigfte Theil, weil er ble Geschichte feiner Beit ent. balt, ba bie verlornen Bucher mehr eine Erzählung aus anbern Schriftstellern julgmmengezogen, umfaften. seinem Charafter, als eines Geschichtschers, entwirft e falgendes Bild: Intersuit iple redus gekir. Ad acia publica provocat libr. XVI extr. Narrat autem eo eum candore, ut facile agnoleas virum probum et prudentem. zerom ula verlatum nec literarum expertem, nec narrat mili ea, quorum notitiam jultam habuerat, non autem omnia corum temporum acta; ut, si vere rem aestimare velis, in multis commentarios potius, quam historiam . 1 . 161

Scripfife riignales fit. Si quid eft, and magnepere desiderandum esse putemus, est, quod non meliore laeculo vixit et scripfit Ammianua, que liberalior institutio, exemplorum, quae lequeretur, prudentior dilectus oratie purior et stili major simplicitas, cum dignitatis historiae subriliore judicio, suppetebat. At ista actate home latinitas a nativa simplicitate desciverat in prationem turgidam et faltu inflatam, mixta poeticorum temporum audacia lyricaque infolentia cum pedeffri fermone: nec rerum narrandarum leverius judicium et dilectus lupuets. bat, aut in its, quae vulgaris superstitio jactabat, subti-Das abrige verftattet teine Ausgage's lior indagatio. fonbern muß gam gelefen werden. Nos pro confili noftra ratione enotabimus pauca, quae temporum hominumque ingenia et mores declarare possint; adjiciemus alia, quae lingulari aliqua de caussa, notabilia esse visa funt:

s) Das Lektionsverzeichnist auf das Winterhalle Saat. (Catalogus Praelectionum publice et privatim in Academia G. A. pr. semestre hibernum civio CCCII. inde a die 12. Och. habendarum. Gott., typis Henr. Dieterich. 1 Bog. 4.) In ber Borrebe ftellt Derr Geb. 3. 9. Seyus Betrachtungen über ben Muspruch bes Dichtere atie Vivitus ingenio: cetera mortis crunt. - Ouem multi contra fuere, quorum ingeniis iplique nominis memoriae blattae et tineae interitum attulere! Aliorum chartas mures arrolerunt, aliorum ipfis muribus edaciores invidi obtrectatores, alios ignis, aqua, proftravit, Monerie Immortalia ne speres mortalis! \$ haec omnia: ramen mortalia ad rectam regulam erigimus, non prorlus abjicienda est sententia počtae, ingenio vivi. Vivitur quam diutissime pro co acternitatis modulo, qui mortali nostrae naturae concessos est; vivunt ingensi et virtutis quaevis opera, inventa et instituta, inter amicos Superstites, inter cives, inter populares, quandin fermo, ingeniorum cultus, kientiarum docttima, humanitatle fenlys, vigebit; cumque, per iplas rerum humanarum vices, ex omnibus his extinctis se sepultis iterum aliquando melioris humanitatis cultus revixerit, in vitam quoque revocantur si non nomina, ipla tamen ingenii virtotisque sparsa semina, quae, cum diu sub humo latuissent. tanquam emortus et calla, iterum tevivifeunt et movos

ingénierum protessus ferunt. Si tamen et ille e culbus fortunae pendere dixeris: tutum faltem consumque elle dan vivimus, ingenie quemque fuo vivere studere.

Jesprogrammata. — 3.) Das Weihnachtaprac gramma hat heren Dr Ammon jum Bersesse. Expanitur do loco difficili Matth. 23, 35.

Cheologische Promotion. Im 20sten Beeindes 2201, hat die theologische Fabuitat durch Herrn Dr. Amemon, des Dottor: Diplom für Herrn Barl Poyntz ausestrigen lassen. Virum venersbilem er doctissimum Caro-lum Poyntz. Theologiae Doctorem Oxoniensem et Can-tubrigiensem Clericum, et Capellanum Regis Britonnia-rum, d. XX. Dec. MDCCCII. Doctorem Theologiae, honorie et observantine causs, creavi.

Jutilifiche Promotionen und Dispuintionen: ---1) din iten August 1802 erhielt Bere Mart Mog. Wilb." Angerfiein , aus Dannover , ble bbofte Burbe in ber Anrisprudens. 9) Thefes inaugurates, quas - pro fummin in utroque jure honoribus rite capellandis d. 11. Sept. publice desendit Ge. Frid. Müller, Cettenfis: af pl. 10) herr Diederich Pet. Cammonn, aus Brid! men, promoviete am iften Ott. 11) Thefes loco Diffesthionis inaug, jurid. mon typis vulgandae de beneficio competentiae, ques - 8. Novemb. publice def. Ge. Aug. Frid. Comme, Luneburgenlis. Gott. & pl. 4. 12). These inaug. quas, differtatione nondom absolute, -19. Nov. publice del. Heur, Christoph. Bormester: Hamburgenfis. Gott. & pl. 2. Die Disputgeion ift unterbef. Different. maug. jurid. de monopoliis, len erichierren : quam lubm, Heur. Chriftoph. Bormefter, Humb. Gott. pl. 4. 13) Diff. insug. jurid, de protestu moritimo, t. wie der Verklarung, quam - 10. Nov. publice defendit modor Gotthardus Henr. Meyerfierk, Lubecenfie. Gott. 7 pl. 4. 14) Theles insug: quas loco differtationis, de remediis contra sententiam in causa criminali latam, fecundum jus Brunfnico-Lineburgieum, mon edendae. - d. e6. Nov. proposuit Car. With. Aug. Elderhorft, Bissendorfio-Cellensis. Gatt 4 pl. 8. 15) Thefer, toco differentionis inaug. jurid, mox typis-vulgandas, de fumtibus ftudiorum non conferentis, quasse. Decemb. publice def. Cour. Frid. Kulemain, Vin

Medicinische Promotionen und Disputationen: 17) Differtat. inaug. physiologica, fiftens quaedam, de nexu matris cam embryone, quam — conferiofit Theod. Frid. Arnold Kekner. Gott. 45 pl. 4. 18) Im soften Jul. promovirte herr Chom. Job. Geebeck, -aus Reval. 19) Commentat, inaug, fistens inquisitiones quasdam de tumoribus atque ulceribus scirrhi et cantri nomine notis, quam - 2. Aug. Scripfit Ern Ditericus Stahl, Basbeco - Bremensis, artis lanandi Practicus, Hannoverae et Gottingae. 2 pl. 8. 20) Berin Patricio Mac - Connen, Pontanensi-Hiberno, murben bas Dottors Diplom and oten Aug ausgefertigt. 21) Differrat, inaug. chirurgica, continens observationes de Scirrho, quam -9- Aug. edidit auctor Georg, Natef, Helvenus St. Galli, Sec. amicorum artis oblietr, er phytogr. Gotting. Sodalis. Gott, 3 pl. 4. 22) Different, inaug, medico, chirurg. de smellionibus in gonorihoen, quan - 18. Aug. canfor No. Christoph. Faerber; Guttingenfis. Gott. 2 pl. 4. 23) Am 4ten Bent, erbielt Dert Frid. Car. Dan. Groctopf, Vina Lüneburgehfis, Legionis pedeftris quartee in exercita Hannoverano Chirurgus primarius, bas medicinische Deftor: Diploin. 24) De fellae obstetriciae . usu et ontima ejus forma Dillertat, inaug, quam .- 1.1. Sept. def. author Ju. Phil. Bodo Menuser, Hannoveranus. Gott. 2 pl. 8. mit einem Rupfet. 25) Differtat, inang, med. filtens objervationes hominis caro affelti,, quan - 15. Sept. edidit auctor No. Frid. Ziepold, Harbergunde, Gott, 14 pl. 8. 26) Um 22ften Gept. erthellte bie mebleinifche gatultat Deren Jo. Henr. Jul. Keffler, Nienburge-Hannoverano, das Dottor Diplom. 27) Differtat, inaug. med. de vomitoriorum effettu et usu medico, quam - 24. Sept. def. auctor Ferd Menne, Phil. D. Guestphalo - Paderbornenfis, Gott. 4 pl. 4. Um sten Ott. erhielt Betr So. Ge. Beurmann, Hannoveranus, bas Dipiom eines Dofters der Medicin. Differtat, inang, med. de medorrhoea a cencubitu et potissimum de illius natura, guam — 14. 03. def. auctor. Jo. Lieberkühn, Lusatus. Gott. 3 pl. 4. 30) Am 1 ften

"affen Boy, erbfeilte bie Fatuber Geren Conte. Lant, Malte, Hamelienti, die hochte Buthe in der Debleite.

Andere medicinische lleine Schniften und Antons Bigungen. XIII. Nachricht des medieinisch-ehrungse schen klinischen Institute zu Görtingen, von B. Auser schann. Göttingen, gedruckt mit Barmeiersche Schrift, zen, 1802. 1 Bog., 4. In bem perflossene halben Jahre von Oftern bis Michaells 1802, war die Bahl der Kranfen 218. Die Kranfeleten werben einzeln specificite.

Ift die Bebandlung der Kkanken, nach Geunde, sach verten, nach beilig zu vert werfen, oder verdieht sie der gewöhnlichen Behande kangsart vorgezogen zu werden? Eine Einlichungssichtstiff in seinen Barlesungen von G. E. Winiker, Dr. der Medicin. Stittingen, bey Rosenbufch. 3 Bog. 8.

Philosophische Promotienen und Disputationelle. De automis infactuum Dissettio prior, fabricam automi narum describens, quam — 10. Aug. 1799 inauguralem exhibuit M. C. G. Lehmans D. Societatibus literariis naturae Curiosorum Berolinensium, Gottingensibus et physicie et literis husianioribus addisiae, Sodalis. Profitat Londinis, ap. R. H. Evans, et Hamburgi, ap. Fr. Perthies. (1804.) 3 pl. 8. 1) Pertursib conatuum demonstrande spanallelarum Theorium de iisque judicium Dissertatio — quam examini publico subm. Paul. Christ. Noit, Suevo-Furtensis, Seminarii phitol. homilee: et paussioneris, Sodalis: Gott. 34 pl. 8. 2) 30. Friderice Herbart, Oldenburgensi, post adprobatam examine et disputatione eruditionem, amplissimus philosophorum Ordo, summos in philosophia hottores ac privilegia rite contulit.

(Die Fortfebung folgt nadftens.)

#### Anzeige fleiner Schriften.

C. A. Aoreum, der Arneyt. Dr. und Bergatt, glebt von dem Mugen und von der Bereitung der Kam. Fetofchele Suppe abefabeliche Wacieliche. Duisdurg, ber getwing: 4802. 21 Bog: 8.

Diefer eieine Auffas wat urfprungifch eine Gelegenheits ficht, burch weiche ber Berfaffer, ber annubende Arst ja Buchum in bet Graffchaft Mart ift, die Rumfordiche Cuppe, als das beste und ichicklichste Rahrungsmittel für die, bort in geoffe Menge vethafteten Berbrechet und Bagabunk wie, einpfahl.

Engeige in gedeungter Aure, bag biefe.im Jahre. 798, von forem Erfinder, dem Grafen Aumford bekannt gemachte Bveile, beren hauprbestandtheile Gerftenschleim, Erden, Erdefel und Brodt find, gesund, nahrhafe, wohlschmedend und lebe wahlfeit fep. Er theilt die Recepte, nach welchen fie an Mefrein Orten & B. in Leipzig, Prag, u. f. w. vitz ferdigt wird, so wie die von ihnt daben angebrachten Berbei finnamm mit, nach welchen die Portion für einer Perfon, nach auf teinen Grüber dortigen Gelbes zu feben tomm.

Berbesserungen.

Im LAMI, Wie. 2. St. S. 474. S. 14. von unten ft. Fresten.

ten L. Mesidenten

LAMI. — 1. — 104. — 4. so wie end im Indelts
st. Aisabert. L. Lischbaber

pa tr

## Neue: Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Binf und fiebengigften Banbes Erftes Crud.

Drittes Deft.

#### Naturiebre und Naturgesthichte.

Ich. Christ. Fabricii Systema Elewherstorum. Tom.

1. Kiline, impensis Bibliopolii Acad. novi. 1802.
506 S. 8. 2 Mg. 4 M.

Dier ber Anfang einer neuen vermehrten Ausgabe bes Ch. tomologifden Spftems. Obgleich biefer erfie Theil nur ble Ueberfcheift von Rafern bat : fo ift boch ju vermuthen, bas aud die folgende Riaffen nachtommen, und eine nicht geringe Anjabl Bande ericbeinen merben. Die Arbeit, welche ber Berf auf immer reinere Aufftellung ber generum, welche fic nach bem fornen angefügten Bergeichniß nur in Unfebung ber Rafer auf 181, belaufen, vermendet, verdient allen Dant, wenn fie nur bem lebigen Befiber feiner vorigen Berte in bem Drefften bavon, bas icon ba ift, nicht ju toftspielig fielt. Broch willtommen vor ben, ber bie vorigen Werte nicht bat, bemi in biefem neuen nur alles jufammengebracht wird, mas Mr Bollfanbigfeit eines Berts ausmacht, And baben er tie weigen entbebren tann. Daju geborte bann freplich eine velle Madige Befdreibung ber Dandwertzeuge aller generum, fo bit bie genauere Befdreibung einer jeden Art.

Die Ordnung, wie der Berf. seine genora auf einander figen icht, ist die in feiner Enwomologia Systematica. Die auen genera, welche aus Arten andrer entstanden, und dum beit schon von andern Entomologen aufgestellt worden find: N.A.D. B. LXXV. B. i. Gr. 1116 Seft.

Ateuchus (Weberi) ober Coprides muticae F., unter mes den aber mieber folche aufammentonimen, als Areuchus Sacer und flaviper, welche in bet folge wieber tonnen netrant werben, weil fie nicht allein im habitus verichieben find, fone Dern ber lettre auch Subscutellatus ift. Aphodius (Illig.). Anisotoma (Illig.), ju welchem aber jugleich Agathidium nigripenne Illig. gefügt wird. Chelanarium, ein gana neues mit 1 o amerifanifden Arten , Figura contracta Byrrini. Bolytophagus (Illig.). Eurychora (Thunb.). Akis (Herbst.). Platynotus, mehrere aus Blaps & Bl. excavata; auch fommt Opatrum reticulatum başu. Melan. drya, einige von Helope, welche Illiger unter Serropalpus gerechnet. Aus Carabua Arten entfteben bie genera Calosoma (Web.). Galerita, baju Carabas olona. Brachinus (Web.) und Anthia (Web.). Das Genus Cicindem with serthellt in Agra, wogu Cicindets attelaboides gestacht if. Colluris (Latreille), babis fommt Cic. longicollis. cantha (Payk.) morunter Cic. angustata aufgenommen werd. und Drupta mit Cic. emarginata etc. Sphercheus beftebt ans Hydrophilus emarginatus. Hydrachna uns Dytiscus Hermanni, und einigen andern. Trichodes (Herbstii). Coryngtes (Payk.). Anthicus (Payk.). Psou (Herbse.). Sarrotrium (Ulig.). Dorcatoma (Herbat.). Peltis (1) lig.). Imatidium, neu. statura Cassidae. Adorium, (bes Webers Oides). Colaspis sinige Gallerucae und Chrysomelae, auch Cryptoceph. und ein Bruchus, Eumolphus (Kugel.) biftihr aus Chrysomelen e. g. ignita, und aus Cryptuc, als vitis. Helodes (Payk.) find einige Crioceres, als phellandrii. Cyphon (Payk.) chemalige Cistelae e. g. marginata, und Gallerucae, als Melanura.

Bo niele gonera find in diesem Band neu hinzugetome men. Noch weit jablreicher erscheinen die Species. Db fie aber alle das Recht dazu haben, ob fie nicht oft nur Ubauten won undern find, oder Unterschied bes Sexus, ift ber vielen hoch madricheinlich; zumal da der Berf. noch wenige als Barteraten, ob fie gleich hinlanglich als seiche erwiesen worden, zurückgenommen; sondern sie in der Reihe als Species behandelt hat-

So findet man noch Copris lunaris und emarginata. welche boch nichts anders als mas und formina find; den Aphodius luxidus, der nach Sellwigs Erfahrungen nur Abart att von nigtipes ift: bet Berf. fagt zwar, bas mehrete Spetimina einen Uebeigang, und wie er hinzufägt: forte genezatione hybrida, machen; feht abet noch bep: vix tamen mera varietas Nigripedis.

Solder Abarten als Acten angegeben trifft man noch mehrete unter ben Aphodien, Sphaeridien, Histern etc, ben Carabis und Coccinellen an, daß es fast scheint, der Berf, habe Mistrauen in die Erfahrungen geseht, welcher manchen Atten ihr angemaßtes Recht ftreitig gemacht.

In der Spnonymie ist Bieles berichtiget. So warz. B. pa Coccinella 11. punetata pother Geoffr. Cocc. 9. anges fibet. Dieses Citat steht nun richtig bey C. 11. maculata allein bey G. 11. punctata wird noch die C. 11. punct. L. und zerbst Arch. t. 43. f. 15. beygesett. Diese sind aber nicht einerlen, wie schon die Zeichnung des Brustschilds lehrt. Benn die Coccin. 3. punctata L. eine besondre Species und teine Abart von C. 5. punctata seyn soll: so daes auch nicht Ross die Seinige selbst vor eine Abart der 5. punct. L. ers klärt, auch die Punkte nicht stehen, wie sie Kinns anglebe. Die Barietäten von Schneiders Cocc. globosa, Dispar, und andern stehen meistens noch als Arten da. Das Citat aus Degeer Cocc. 24. gehört zu 4. verrucata.

Uncer Cocc. 2. puttulata werden ble Synonlemen der C. renipustulatn mit jener vermengt, ober hatt der Berg, bepde von einerley Inset? Zu Carabus loucophthalmus, der aber Illigers Car. melanarius ift, kann micht der Line neiste C. leucophth. gesetzt werden, er gehört zu bes Berg. Carabus planus. Bey Car. granulatus ift auch noch nicht eine reine Spudnymie. Es ist zu vermuthan, daß hier Absauen, wie ben mehreren, iere führen. Bu Geotrupes valzu kann dach ohnmöglich Linnes Scar. valgus gezogen werden; benn der lehtre ist nach dam Mus. L. Ulr. eine Copris.

Illiger gefellte ben Carabus cephalotes ju Scarites, mb R. glaubt, wenn er nicht ein eigenes genus ausmachen folte, mit mehr Recht, als er, wenigstens bem duffern nach, ber Carabus steben ete Berf. behalt ihn nebst einigen andern unter der Abtheilung : thorace possice attennate, und sogt, diese Abtheilung sey nur affinis Scariti, habe abet bim Rennzeichen, welches sie von Carabus trentte. Misset dukerte

Suferte ben feinem Byerbus Morio, bag er ihn vor B. abri I. and feinen becietus van darmlis F. erkläten mödta: und Sabricius tonnte ben boffen Anfichluft geben. Diefer tommet bier: Byrrbus Morio (Illi.) fepe fein dorsolis, von l. ates fepe er babuch unterschieben, weil er gang teine Streifen habe; da hingegen B. ater obsolete Streifen auf ben Flingel-pecken sehr laffe. Diese Thierchen überhaupt führen die Wittenworden sehr itre, und gang gewiß find die Species jur 'Ungebuhr vermehrt.

Ben Dermestes adstrictor, ber fich boch in mandem Betracht von ben übrigen Dermeften febr auszeichnet, hatte D. Auffchuß erwartet, ob nicht ber Berf: ihn zu einem bis sondern genus trheben würde; allein er fand ihn noch unter ben Dermeften: ba er aber boch fragt, an distinctum genus? fo darf man noch auf feine Unterfichung hoffen-

Berfuch einer Naturgeschichte ber Krabben und Krebfe von J. Friedr. Will. Herbst. Dritten Bandes zwentes Seft. Mit 4 illum. Kupfert. Berlin, bep lange. 1801. 6 Bog. gr. 4. 3 Mg.

Der Beri. fabrt fort, wie er icon in bem erften Beft bieles Bands den Anfang gemacht batte, Berichiebenes an ben Rrabs ben und Rrebfen feiner zwen erften Bande ju berichtlagn, und mehrere neue Arten beginbringen. Die Krabbe bes erften Bands t. 3. f. 39. und t. 20. f. 180. erfennt er pun nicht vor Linne's C. floridus, und indem er fie in teiner ihm ba fannten antreffen tann, Linnie aber ju feinem G. floridas Rumph Mus. t. 8. f. 5. ciciet: so will et, bas man biest Rumphische Rrabbe vor C. floridue L. annehmen falles (ab lein wenn man ibr icon ben Ramen giebt : fo muß man bei Linné baben ausftreichen, indem benber Beidreibungen nicht barmoniren:) den ebmaligen vor C. floridus gewähnten. Der hier beffer abgebildet wird, nennt nun der Berf. C. Amphitrite. Den C. perlatus bilbet er ebenfalls aufs neue al. mad perandert feinen Ramen in Daira: er mabur ibn que gleich vor Fabr. C. variolosus in deffen Suppl., ber et and feen fann; auch C. execulprus ift nochmals abiebildet. und Melissa genennt: ob et gleich durch verschiedene Mud Soniete und Zeichnungen von der erften Abbildung unberfchie ben.

3. 3. 2B. Berbfi's Berf. einer Datungefdichte ic. 139

den, so hole dach der Worfe dende wer einreles. C. Coronsma wird Congples, C. lapideus Kanthe, C. Sculptus, des im Feder dier berichtiget werden, wird Doris, und C. hydrophilps a nochmols adgebildet. Eudora genendt (warum der Weif. die Ramen verändert, das doch wirfisch Unorde nung verursacht, kann Riec, nicht errathen.) C. dispinosus erhäle auch eine bessere Abbildung und Bescheidung 3. C. vividis, den man vor Moenas halten könnte, foll eine besonder Species seyn, indem diese Krabbe viel größer als Moenas verkunme: C. Genedentatus wied acher despeieden, und von C. crucintus unterschlieden; auch C. pagnerus, wird mehr, bes eichtiget.

Bun folgen neue Rrabben mit Abbilbungen. C. Urania, dem C. craniolaris ibnlich. C. petraea, Pitho, Ocy. tot. alle brey ju der gamille bes C. corallinus und maculas tus geborig : bach ift C. ocyrok etwas im Umrif verschieben. Bollte nicht diefe Rrabbe bie im erften Band beforiebene Gro assifice Rtabbe, C. variegatus fenn? C. Cymodoce, welchet Me Beftalt thes C. rufopunctatus bat, foll mit biefem eine eigene Samilie ansmachen. Dietauf foigt C. Polynome, bet Wel abulides mit Calonipa bat, und ben ber Berf. gleiche falls ja einer weuen Samble icaft; Rec. balt ibn vor nichts anders als vor Linne's G. fgrupostis, ja and felbften vor C. farticares, ber im erften Dand abgebilbet ift; benn ba et ein Enseile ift, fo werandert fich mandes baran. C. Calyp. en. Muryaome. (Eine von bevoen fcheine C. hirrellus b., bewebers nach Brumiehn Spal. M. ndrint, ju fepn.) C. Hippo. Polydors, an Seftatt ben vorigen gleich, C. Eleetra. Tyche Metis, mit erhöhten Budeln auf ber Schaale. C, Dodone. Acaste. Panope. Chyniene. Lysinhassa. Cal-Minassa. (Det lette viel abnliches mit Portunus truncatus Pabr.) Bit baben bie Bortfegung ju erwarten.

Rst.

Der fleine Bogeffänger. Diertes Bandchen. Dr. — 6. 202 S. Funftes Bandchen. E. — 3. 72 S. ieipzig, ben linke, agos. 8. 26 ge. Mir zeigen bloß bierdurch ben Beichluß biefes Berte and Unfrem vorhin barüber gefällten Urtheile tonnen wir michte weiter bingufügen.

Am.

Entbedungen im Felde ber alteften Erd. und Men. schengeschichte, aus naberer Beleuchtung ihres Quellen. Nebst Materialien zu einer neuen Erzeitärung des ersten Buchs Mose (für jest ber dren ersten Kapitel), von D. Johann Gottstied Saffe. Halle, ben Auff. 1801. 258 S. 8. 22 %.

Der Rec. ift gewohnt, Talent und Scharffinn zu ehren, wa er fie findet, auch wenn er mit ihren Produttionen nicht übereinstimmen kann. Dieß ist auch fein Kall ben gegenwäre tigem Berf. und seiner Schist, die er, nach seiner Ueberzengung, für einen mislungenen Versuch, die Sagengeschichte ber Bebraer zu deuten, etflaren muß.

Bop fo einer Schrift taun ein Mer, zwen Beste einschlasgen; entweder tann er mit bem Berf. fein Thema diechtipus einen, oder bloß dem Dubiftum über feine Ausführung Ben eicht erstatten. Das erfte wilde in dem gegenwärtigen Fall ein eigenes Buch erfordern, und doch schwerlich zur Ueberg zeugung des Berf. geschehen; is fann daber eine bloße Augefe ge der Daupeideen des Berf. zwecknüßig fepn, damit jeder Lefer wisse, was er fler zu schwen habe.

- 1. Die alteften Trabitionen, bie vor und über bie Ura welt auf une gefommen find, fegen bas Urland ber Meniche beit nach Aronden und zwar nach dem Morben von Susaph. Dies thun hauptfächlich die in ber Bibel enthaltenem alten und glaubwurdigen Ueberlieferungen.
- s. Die Erscheinung füblicher Begetationen im Blorben, die Spuren und Reste eines ehemals marmen Alima's daseibst, haben Blatueforffer und Gestoffen, icon vermocht, anzuneht men, daß der Rothen welprunglich, d. t. gleich bep ber Entstehung ber Erde marmer, und folglich zur Erzeugung sudlicher Pflanzen und Chiere, mitigin auch zur Aufnahme ber erften Wenschen geschieft gewosen jep.

#### D. 3. G. Saffes Eurbeckungen im Feibe ber 2c. 135

- 3. Der Bernftein, ein vegetabilifdes Probute, fabrt in fetwer Avgeftate ben Forfches auf hoperboreifde Garten, auf bas biblifde Parabies mit Lebensbaumen gurud, die wohl ba, wo er gefunden wird, ehemals giftanden haben tonren, und, nach der einstimmigen Tradition der Alten, ba gestanden haben follen.
- 4. In einem Difirite Offprengens, auf Samland an ber Office werden in ber Rage bee Bernfteins noch große Bamme pitriolifirt gefanden, bie gar wunderbare Eigenschaften haben, und vermöge berfelben fich ju ben ehemaligen Bundberbamen bes Paradlefes und ber hyperboreifchen Garren ber Alten völlig eignen.

Doranf folgen gwolf Entbedungen (nach bes Berf. Aus-Druck) bie zum Theil bierauf Ruducht nehmen. 1). Die Dos foliche Louisanenie flammt aus bemfelben aanstifden Tems Delarchip, aus bem Sanchuniaton und Diaro gefcopft baben. und ift von Taant entlebnt. 2) Unfere'gewohnliche Befdichte pon Abam (von Genel. 11 an) faft nur bie Befdichte ber Denfcheit , feitbem Acterban getrieben wird, in fic. Denn Diefer Abam mar nicht ber erfte Denfch, fondern ber erfte Mittebauer. 3) Es bat vor unfter Beltrechnung eine große Dertobe von vielen Sahrtaufenben (eine eigene Schopfung Don Menfen) gegeben, Die man fonft bas Saturnifche Beite after, die goldene Beit ju nennen pflegt. Genef. 1, 1. muß man abetseben : suerft fouf Elobien - Die zwepte Schop. fung wirb Genef. s, 4 mit ben Borten angebeutet: . Fol-"gendes aber find bie Ereigniffe, bie fich juc Beit ber (amen nten). Schöpfung des Jehong Elobim jutrugen," 4) Get mef. 1 enthole ein febr verftanbifdes Philosophern aber ble Entftebung aller Dinge, Schopfung und erfte Lebensart bet Meniden, in Mothen einaefleibet, gant übereinftimmenb mit ben übrigen alten Rofmogonien, nut reiner als biefe. (3m Diefem Abidnitt mochte der Berf. ben meiften Benfall finden). 3) Die Deniden ber erften Derlobe febt bie altefte Trabition in ben Morben von Eurapa; was febr mobl feon tann : benn ber Rorben ber Erbe war urfpranglich marmer, und alfo mobl guerft bewohnt. - 6) Der Jehova ber Bebraer ift in bev alteften und reinften 3bee, als Gott bes Acerbaus, Jupiter und Beus der Alten. 7) Genef. 2, 4 - 25 bezieht fich auf die Einrichtung bie Aderbaus, und fommt Schritt für Schritt unt ben Morben ber ubrigen Welt aberein, 8) Des

stell. 2, 5. 6. tult bein erften Menfchengefchicht wifter Caeurn ift fenthieltig unter (Johoun, Jupime) eine pattiale Bent? heerung im Dorben vorgegangen. 9) Bum billiden Dumes bies und allen fieben Wandergegenben ber atem. Balt Cala, dem Gotterland mit feinem Mentroffe ben befortiden : 300 nonifchen Garten mit ben golbenen Menfeln, ben gindlichen Anfein, bem Gipflum, ben Moerebiern und Langiebern mit ben gludlichen Superboreern und bem Bolbland fuit Ginett, Goloffuffe) paft nichts fo gut, ale bas Bernfteinland born Die Rufte an der Oftfee. 10) Die Schlange im Barabiefe ift ber Typhon ber Alten, ber Beind bes Mcerbuns. Mothen Benef. 3 begieben fich auf die Ginführung bes Michet baus unter ben Denfchen fachent feinen Befchmetben, und ftemmen mit ben Debthen ber Etreft vom Aibernam Batalter unter Inpieer überein. ' te) Senef. 3 (am Enbe) bonnen bie physiche Revolution des Rordens an, dand die er tillem marbe.

Doch in einem Anbang von der Uebereinstimmung ber verschiedenften Boifet in den Eraditionen von bem erften Sais fand der Menichen.

Rec., und feinen Einfichten, bebauert bie Berfchwene bung fo mainichfuleiger Renneniffe jur Durchführung einer Sprathele, gegen welche ihm die geprufes Befchicher und allem Beiten ju ftetten fobint.

## Allgemeine Weltge dichte.

Stigitte Darstellung ber allgemeinen Beltgeschichte. Bu einer wiederholenden Uebersicht von G. H. Mrg. Braunschweig, ber Reichard. 1801, 158 S. 8. ohne 8 G. Vorrede. 9 28.

Teber nene Berfaffer einer allgemeinen Meltgrichien, mit welcher Art Buchern Bentichland felt einiger Beit gewaltig fiberschiemmit worden iff; bat feine eigene Urfachen, wanne er fich schiederolings genochigt fab, die feinige ju fcheiben. Derr Met giebe felgende an : "In ben gewöhnlichen Dand bachern

bidien biet Art werbe die Darftellung der allgemein, ster boch noer einen febr großen Theil ber Menscheit sich ausbreitenden Charfachen oft durch eine Menge ans derer unterbrochen, welche für ein gulammenbangenbes Gemalde bes geofen Sangen von geringerer Erbeblichteit fub. Die angstlich genauen Angaben der Zeibenfolge det Zegenten, und die fleinen, nur Einen Staat angebenben Usbergange ans einer Berfaffung in die andei ve: die fpariellen Angaben der Aulturwechselungen, w. bgl. m. geboren befonbere babin. Er glaubte baber feinen Blick, fo wiel moglich, auf bie gange Wenfcheit, und beren Theitnahme on ben Borfallen, richten ju muffen; flichte' mithin mer das auf, was sivend genommen universalbis forifch widtig ift. = Gollten aber teine au großen Enden bleibent fo mußte von der gröfften Strenge jumellen eit was abarmichen werben; bod immer fo, daß bie geringern Binge, melde far biefe Abficht wicht geboren, ausgefchieffen' bileben, Hebrigans gesteht er, noch teine Begebenbeiten ausfindig gemacht ju haben, welche für das ganze Ment febengefchlecht wirklich Epochen gemacht hatten? baber hatten auch feine Beltabtheilungen noch nicht bie Etfote Berniffe, Die er ihnen wünschte."

Die wiffen nicht, ab biele Grunde binlanglich leva batfe ten, bie nene Darftellung ber alten Beltgefdichte gu trote fertigen; ob nicht and ber Berf, basjenige, mas er mit bet einen Dand für fich nahm, mit ber anbien jum Ebeil gur radgegeben babe. Es fehlt boch nicht an Sanbbichern jeneb Gefchichte, wo be tleberblid fur Gangen richtig gefaßt ift: wo aufer ben univerfalbiftorifchen Dationen, welche jenen Die leiten, andere nur fo weit zum Borfchein fommen, ale fie fich in Berbindung mit jenen beigen barfen , und Thuefae den von febr ausgebreiteter Bieffambeit burd eingefdrante bere nicht fowohl unterbrochen als erlautett merben. Die angetich genanen Regentenreiben find icon langft außer Bei beaud. Barum aber bie Abwechlelungen ber Berfaffning uifb Rafene ben ben mertwürdigffen Dationen, Die boch meiften-Beile fo lebrreich find , wegfallen follen , feben wir nicht ein: Moberhampt muß ber Berf, felbft Allfchwelgenb eingefteben, bag er mie feinen blog ffreng universalbistorischen Begebene beiten nicht austomme; maju alfo einen Dlan gemacht, bet weben abibig moch ausführtar ift? Reichhaltig, wenn gleich

mit einer gewiffen Bahl verfertigte Jabellen waren gu einer wiederholenden Uebersicht, die ber Titel verfpricht, biem: ilder gewesen, als ein neues Sandbuch.

Auf ben erften fonf Beiten ift Giniges über die alteffe muthmaakliche Geschichte der Menschen bis auf die erften bekannten Staaten in Affen und Afrita, gefagt, das, wie die Antundigung lautet, nicht sowohl Seichichre, als Bermuthung sepn foll; weil die gauptquelle der Mache richten noch sehr bestritten sey, und Moses von der Elteffen Geschichte nichts wiffen tonnte. Rurg genug abariertiat! Die eigentliche Beschichte beginnt alle vom Ans fange der erften bekannten Staaten, und geht im zwep. ten Abschnitte bis auf Cyrus, Mar erft gegen bas Enbe blefes Beitraums, fagt ber Berf., fangt die Befchichte au, etwas beller und gewiffer ju merden, ba mehrere Schrifes steller — ob fie gleich auch noch zu spat lebten — eben Diefelben Thatfachen erzählen; (wenn fie nun einenber: abichrieben?) und fich icon der Chronologie bedienen. (Dies fer bedienen fich auch bie Sinefer, lange porber, ebe fie eine gewiffe Sefchichte baben.) Geroufcht wird über bie Beiten Des Cyrus binausgefeht. Chen fo juverfichtlich behauptet bes-Berf. G. 13., bag icon 200 Jahre ver Cyrus in Sing und Japan Denfchen gewohnt haben, bie teine volligen Barbaren waren. Die Verfassung, welche Moses ben Ifraelizen gab. foll utfprunglich nach agyptifchen Bufdmitte gemacht sepn. (S. 18.) III. Vom Cyrus bis auf Alex. dem Großen. Ber find wohl die mehrern fönischen Philosophen, welche nach bem Sofraces, Placo, Ariffores les und Jeno, die bisher falschen und aberglaubischen Begriffe bes am alten Sottesbienfte bangenben griedischen Bolls reinigten? IV. Von Alex, d. Großen Code bis su Ende der rom. Republit. Erwas ju unbestimmt beißt es S. 49. Cafar babe Ballien nebff Belgien erobett; Gallia Belgica machte ja einen Theif von Sallien aus. V. Dom Ende der rom. Rep, bis jur sogenannten Volkerwans derung. Unerweislich ift es, bag Configntinus dadurch, daß er fich faft immer ju Byzantium aufhlelt, nicht nur Anlah zu den höchst schädlichen Cheilungen des Reichs. sondern auch ju der endlichen Loffreifung Roms durch Bifchofe, gegeben babe. (C. 52.) Chen fo unrichtig ift 86, daß (nach G. 61.) im phreen Jahrhanberte die vorbin armen

armen Bildbofe vom Lande aus ibrer Berborambeie in die Stadte gezogen feyn, und ibr Amt nicht felba mehr verrichtet baben follen. VI. Von ber Dollen. wanderung bis auf unfere Beiten. (O. 62, fg.) Ein biel au langer Abiconitt. Aonffantin II. (G. 67.) muß XI, bels Ben. Rad G. 72, foll det lette Grund sur Gouvera nitat der Papfte über Kom dadurch gelegt worden fenn, daß die Romer im J. 800, Karln zum Raifer ange Tiefen. Bobt fowerlich; auch erlangten fie biefelbe betanne rermasfen erft vierhundert Sabre fpater. Blicht 36 Wetifel wie es G. 116, beift; fonbern 39. hat Elifabeth in bet englichen Rirche eingeführt. - Uebrigens tonnen wie bem Berf. eine gieml'd wedmaffige Bollftanblateit und eine Aus lage mr Bundigteit in Eriablungen nicht abmrechen.

#### Biblische, hebr., griech. und überhaune oriental. Philologie.

Der Evangelift Johannes und feine Musleger ber bem jungften Gericht. Dof, ben Brau. 1801. 426. Borbereitung und 366 G. gr. 8. 1 98. 12 %.

Det auffallende Eltel mith bey folden Berten bas Bafte toun, und er ift beftwegen auch gewiß nicht sone Abficht fo gemabit. Das jungfte Gericht bale ber Berf. felbft aber bie bisberigen Ansliger bes Evangelium vom Johannes, worune ter teiner ift, ber ihm genugt, in fo fern fie noch langft nicht weit gening gegangen find, indem fie noch fammilich an ber Shee von Offenbarung blengen. Diefer Offenbarungar febleyer muß aufgeboben, Die Zeitbegeiffe muffen pur Beita gefthafft, und die ewigen Grundlebren ber Religion allein gele tend gemacht und immer mehr entwickelt werben. - Dut follte man gwar glauben, bag blog fcon eine geramme Brit von ben angefebenften Thenlogen geicheben fen : allein es ift nach bem Sinne bes Berf. ein Unglick, bag fie überhaupt nur von Offenbarung robeten, wenn fie auch eine mittelbare

melbeen. Diet feben wir freulich nicht recht ein , benn ein mittelbare Offenbarung fagt nichts mehr als eine bofitive Mes Maion . welde bie driftliche allerdings ift, und bas man biefe in ihrer reinern Beffelt unter ber Borm ber Offenbatung forte lebet, ift welt nublicher als icablicher, in fo fern man bern Bolle eine motalifche Religion unter Diefer Dulle am beften Bepbringen tann. Der driftliden Religion liegen nun eine mal Relfafonsbuder ober beilfee Schriften jum Grunde. und faft jebe vernunftige pofitive Religion bat ibre Bucher. The ben Dhilosophen tann es baben febr gleichguleig fennub man fie beilige Bucher ober mittelbare Offenbarung mene nem will, wenn er nur weiß, was man barunter verftebt. Mein für bas Bolf ift es nicht gleichgultig , benn wenn mas ibm alle Sibre won Offenbarung megdemonftriren will, wie es ber Berf. thut: fo macht es fich felbft eine Offenbarung. Die ein Magregat von Somarmeren, Mofficismus und Aberalauben fenn mirb - eine weit fdimmere Cade, als ein burd vernünftigen Unterricht geleiteter Offenbarungeglaubes bet be ben und jest ift. Won muß ber' Denfchen in Daffe gar nicht fennen, wenn man glaubt, baß es anbers andiallen follte, und bie Erfabrung beweift fcon genug, bag es fo ause gefallen ift. An ben bochften Unglauben granzt ber finnlofe. Le Aberglaube, und wenn man fic überzeugen will, welch ein unglaublicher Kond von Aberglauben im Denichen liegt. be fen aufgetlart ober nicht; fo bente man nur an ben Aberglathen fen Sagord und Botterfefpiel, in ber Compachie, Gefpenfterfurcht, Abndung, und wie die toufenberien Zweise Der Superstition alle beißen. Bird ber Berf. erft bie Belt theft tenben, und ben Menfchen im Großen mebr Rublet Caben: fo wird et billiger über Offenbarung und Offenba-Bungt;lauben benten, ohne befinogen ein Copernatapulift feyn ju branden. Ferner will ber Barf. unfre Religionenes Ramben nicht um allen Archit Stingen G. 44. "fanbern mar ware ben Theil ihres Rrebies, ben fie nicht verbienen. atell war einem uneingefchantten und blinden Glauben an Libre weale Mabebeit feine Kraft benehmen, und mas be-"fonbeis bas fegenannte Evangelium Johannis befrifft, recht welntendrend an den Lag fellen (legen), baf ben Dachriche gten : bie barin enthalten find, smar nicht alle Glaubwane Digfeit abjufpreden fet jebed auch febr viel von bem f. ble. wone ubn einer juveridfigen Urfunde geferbett wird, und Dem Schriber einet burdant mehren Bebilde bas Bus attanen ber Befer ermieht, benen, wenn fle wormelaifafren afind , die Demerfung unmbalich entgeben fann, bag fie im ngemeinften Dabrebenton ergabit, und mit Biderfpruchen Lund unglaublichen jum Theil Schlechterdings unmeglichen "Bunberdingen angefullt find." In Diefem barten Urtheile past fic benn auch ber Berfuch ju zeigen, bag ber Epungelif Ishannes nicht ber Berf. des Evangelium fen, fonbern ein waterer Judendrift. Benn gleid ber Berf, viele Scheinarande für biefe Meinung aufgestellt bat: fo bleibt es bod ein übler Umftand, baf er fle nur auf den Unglauben an albe bistortiche Tradition bauen konnte. Dadurch läßt fich foft bie gange biftorifche Renninif bes Diterthums mantend mas den und aufbeben . (weil fie faft gang auf biftorifcher Erabte fon beruft, ble bernach aufgefdrieben ift, in fo feen os mut winig anfgezeichnete Beltgeschichte bes Alterthums alest) word fic aber fein achter Renner ber biftorichen Trabition entfaliefe fen wird. Die andern Grunde find großtentheils dem Derra D. Adermann abgeborgt, und ein guter Theil bavon tant icon burch die blage Bemerfung von fpatern Bufaben, die ben allen Evongelfen fatt finten, feine Biberlegung finben, 3m beffen wird es immer ber Dabe werth fenn, fle in einer ber foubern Abbandfung einzeln burchjugeben und ju miderlenen, woju wir die Belehrten bierdurch auffordern wollen. - Um eine Probe von ber Ertiarungbart bes Berf. ju geben, wob ten wir bloß feine Auslegung von ben Ausbruden : "Im Aus afene mar bas Bort - und bus Bort mart Riefich" berfei ben. O. 56: - Cobald man ble jubifche Offenbarungstheorte afennt; fo mirb man auch leicht verfteben, was Johannes ivill, wenn et fagt: im Anfang war bas Bore, und Gott awar bas Bort - baf Bott namlich, als er su dem Michts predete, unmittelbar redete, obne bie Dezwischentunft eie anes Envels und obne ben Dienft eines Menfchen. En mar die erste feiner Offenbarungen aus dem Lichtraums. "Din wird man es aud begrelflich finden, wenn Inbannes "derauf fortfahrt ju fagen: und bas Bort marb Sielfch, Damit wollte er die lette Offenbarung Gottes, Die "berrlichfte unter allen, bezeichnen." Sopionii fat! In bet Gefdichterzählung Des Evangeliften werben vorzüglich ble Comieriafeiten angfilich bervorgefucht und gepreft, die Un. wahricheinischteiten einfeitig berechnet, und all uthalben Iln. moglichteigen und Biberfprüche gefunden. But bieß Dal tommt ber Berf. aber nur bis rem at. B. bes 6. R. Am Enbe flebt no ä

noch ein Anhang über ben Logos. Die Fortfehung foll vom ber Aufnahme biefes Baubes abhangen. Darnach wird man fich eben nicht febr. febnen, benn man fleht gar tein Ende ab, wenn ber Berf. mit biefer Weitlauftigfeit fortfahren wird. Das Gute, was in diefem Buche liegt, hatte auf wenige Bogen jurud geführt werden tonnen. Allein es schwimmt in einem Meere vom Allicalichen und Gettsmen, weiches ansammen als Reuheit vorgetragen wird, wenn es gleich geöftentheils schon hundert Mal gesagt ift.

S

Geundlage der chaldaischen Sprache, verfasset von Johann Siegismund Wittich, der Arznengelahrheit Kandidat und Praktikus. Wittenberg, beg Zimmermann. 1801. 4 R.

Das Meremurbigfte biefer zwen Bogen ift, baß fie von ela nem Arze geschrieben worden: übrigens enthalten fie bloß Rusbriten von den Materien, über welche in den erften Stundent eines chaldaifchen Sprachunterrichts gesprochen werden muß, und werden bierdurch genug charafteriftet fepn.

Chaldaische Chrestomathie zur leichten Erfernung der chaldaischen Sprache für Anfänger eingerichter, mit einem vollständigen Glossarium, von D. Heintich Abolph Grimm. Lemgo, in der Meyerschen Buchhandlung. 1801. 16 M.

Ein Geselschafteftud zu ber sprischen Chrestomathie, welche ber Berf. vor einiger Zeit berausgegeben bat, und auch mit Sinsicht auf jene eingerichtet. 3. B. um die Betwandischaft ber beyden Dialette und den leichten Uebergang vom Sprie schen zum Chaldischen zu zeigen, sind Sentenzen aus dem Galdischen Sprüchen Salemas vorangestellt, da der halbale sche Ueberseger mit dem sprischen in diesem Buch auffallend übereinstimmt — zu welchem Zwed auch Stücke aus dem Largum von Jerusaiem gleich den zwepten Plat erbalten har Largum von Jerusaiem gleich den zwepten Plat erbalten har ben. Die übrigen Stücke sind aus Onkelos, Jonathan und bem

#### D. J. G. Manch's Pfichologie bes neuen Teftam. 242

Dam Targum ber Plaimen. Den den orften ift vine Analufe wir hinveifung auf Michaelis und Dezels Srommatiten begogesügt; daß daber auch ber, welcher eines mündlichen Leba vers ermangeit, mittelft biefer Chreftomarbie fein Selbflich. ver im Chalduifchen werden tann,

Roch ift nichts Talmubifces in biefer Lieferung entheleten. Doch mare ber Berf. nicht ungeneigt, ben Traftat Pirkm Aboth mit Unmertungen und einem Borterbuch herausinges ben, um bie Erlernung des Talmubifchen ju erleichtern. Der Gedante ift gut; nur maste die Ausgabe jum Gelbftunterericht völlig eingerichtet, und mit allen nothigen Erlauterungen verfehen werden, weil die gegenwärtige Lage ber Genedien öffentlichen Borlefungen über bas Talmutifche nicht gung flig ift.

۵t.

Psychologie des neuen Testaments. Won D. Johann Goittieb Münd, Professor der Phitosophie zu Altborf, u. s. w. Regensburg, ben Mantag. 1802. 294 und 10 S. 8. 20 R.

Linter nachfiebenben Titeln , Geelennaturfunde, Geelens trantheitefunde, Geelenbeilfunde und Diatatit, bandelt bet Beti. in zwen Dauptabichnitten, namlich nach ben Evangeliften und Aposteigefchichte in bem etften; und in bem twepten nach ben Briefen ber Apostel Die Seelentunde bes neuen Teftamente ab. "Die liegt, (fagt der Berf. 6. 16. 17.) in "biefem Berichen nichts mehr am Bergen , als eine reine "Dipchologie ber Bibel ju liefern - ich will fein eigentliches "Spitem ber biblifchen Dipchologie liefern, ba nad meines "Deinung fonft jeder Apoftel fein befonderes Opftem ethal. gen mußte. Blog bie auffallendften Geelenerfdeinungen und -Ocelenwirfungen im neuen Teftamente will ich bier aufftel-"len, und vorzüglich für bie Freunde meiner Seelenlehre, fue "Prediger bearbeiten." Bor jedem einzeln Abfahe Rebt eine . Stelle bes peuen Teftamente in einer treffenben und fabliden Ueberfebung. Dachber wird iber jebe biefer Stellen mit vies fer Beelen : und Denichentennenif popular, ohne alle Belte idweifigteit und Bortgeprange, annehmlich und einbringend

richtistanbirt. Oft eineftehlt fift auch bie einte Anachunten und Breffung ber Schriftftallen, indem Lugenden und After, Die in einer gewiffen Relation fteben, neben einenbes geordnat So folat 1. 8. 6. 115 nad Matth. 6, 2, 5, wo bet Charafter bes Beuchlers und Rrommiere entworfen ift, . 199. Joh. 16, 2. ber Charafter bes Bigotten. .len bier Giniges auszeichnen. G. 116. Der Beuchler fat Leine niedrige, fowarje Seele; ben ihm ift Alles fo recht mes \_bibirt, bat Alles bie Daste ber Reblichteit! et gebrande "Religion aum Dedmantel feiner Gunden, Die Brantbeit if atief eingewurzeit, ber Rrante bat fie burch Semobubeit IN "einem nothwendigen Erforbernip feines Befens gemacht, ibin if Dellung tein Bedarfulf, vielmehr feiner gangen Mattet "juwiber." C. 123. "Der Bigotte ift eben tein bolet Denid Laus Grundfaben, wohl aber ein Rafenber, ben bem eine "trante Phantafie ben Berfrand bet ericet; er ift gefabrtich für the Reid ber Babrbelt, weil er burd nichts ju anbern ift und nicht ermubet, bellere Ropfe aufzufuchen und zu verfolgen; er fort mit gewaffneter Dand bie Eillen Rreife bes Denters, und verbindet fich ber icheinbeilige Beuchler noch amit Diefem Charafter: fo ftort er fie feiber! oftmald auf immer. Dad unferet Einficht bewirtt ein foldes Bud mebr Anbanglichteit an bie Schrift und mehr Proceitat. wenn man es gleichfam als einen Spiegel betrachtet, und fic aus felbigem tennen gu lernen fucht, als mande ber gewohn. fiden aftetifchen Jahrbucher, wenn man fie auch gleich vom erften Januar bis jum ein und brepficften December ben Aufaana und Unteraana det Conne ablief't.

Se.

Die Neise ber Junger nach Emmaus. Bon D. 3. hann Gottlieb Munch, Professor ber Philosophie zu Altborf, u. s. w. Bapreuth, ben tubects Erbent. 1802. VIII und 136 G. 8. 12 2.

Die Gelegenheit ju biefer Schrift und ihre Abficht zeigt ber Berf. alle an: "Bie las ich die Erzählung bes Svangeliften "von den Emmanutikhen Jangen sone Bergnügen; bas "Ruturliche ber Erzählung, die herzilcheit der bepben Ban, "berer rihrten mich nagemein, und arengen aft ben Banifch

Lin mit . ben Evangeliffen audlifetider in blefein Done ere "gablen gir boren. - Das Intereffe, bas ich an biefen Bugen fand, bewog mich, einen Berfuch gu-machen, bie "Ruden in der Eriablung von ben benben Banberern ju er--aingen , und ben Rreunden biefer Ocene vorzulegen -Den Charafter ber bepben Janger genau vor Augen ju be-Salten, nichts in bie Geele in lenen, wofür fich fein muthe -magflider Grund angeben liefe, und bas - glubete nicht senfer wers - burd feine Etganjung recht naturlich ju -machen" mar bas Beftreben bes Berf. Das Gauge ift ein Bewebe aus den Erzählungen der Evangelisten und den Stell len ber Propheten, welche gewöhnlich von Chriftus ertlart werben. Dag fic bie beuben Banberet nach Emmaus beraleiden fannen erinnert, und fic alfo unter Beges bamit une terbalten baben, ift nicht mibetfprechend ober unmabifdeine lich. Rad ben gewöhnlichen Trabitionen wird bet andere Ranger balb für Lufas, balb für Rathangel, balb für Amgon. gehalten. Dicte ift biervon erwiefen. Der Berf nennt alle Den Einen Rlopas, ben andern Aron. Der Stul ift poetle fde Profa mit eingemifchten Berfen, in ben Stellen der Proj Das Badelden last fich techt aut lefen. Bolle man eine Stelle aus bem Bufammenbarge beraus reifen und bier als Drobe anfahren : fo warve fle gewiß nicht die Bare Bung thun, die fie im Aufammenbange thut.

\_ એદ

## Rlaffische, griech. u. lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Aberthumern.

Chr. G. Heynii Opuscula academica, collecta et animadversionibus locuplecta, Vol. V. Gottingen, ben Dietrich, 1802, XII und 456 S. gr. 8.
1 M. 8 M.

Die Samminigen ber Aeinen Seinifchen afabemifden Gefreifen befreit betrachfet werden; einmal als Dofuntenre jur Befchichte ber Georal
gla Augusta, beren Damprereigniffe in ihnen verzeichnet fint,
37. 28. D. D. LERV. D. 1. Ge. Hie defe.

und bann ale Bourige jut Befdicte ber agen Belt; were mehmild ber Grieden und Romer , ihrer Religionen und Stanteverfaffungen, ibrer Gefeggebungen, Erfindungen und Ranke, ibrer Soidfale, Borurtbeile und Thorbeitert mit Reter peraleidender Dinfict auf Die Geschichte der neuern Belt und bie Borfalle unfrer Tage. Dit Gegenftanden bies fer Art beschäfftigen fich bie meiften Abhandlungen der erften vier Bande, Bie find unvergangliche Denfmale nicht nur von Benne's Belehrfamtelt , Belefenheit und Coarffinn; fondern, was noch mehr ift, von einem weit um fich ber fes benben, bie bobern Begiebungen und bie fruchthariten Wes Achtepuntte an Allem auffaffenden, bie Denfchengefcichte im weiteften Sinne philosophisch und pragmatifc bearbeiten. ben Ropie, und von einem für das phyfliche und geiftige Bobl und Bebe feines Beidledts warm fühlenden Betien. Begiebungen find es, welche bie Lefture Diefer Schriften nicht Hof bem Philologen, fondern jedem gebildeten Dann merth Borguglich freute man fich, ben Berf. immer feine Untersudungen an die Begebenbeiten der Zeit antnupfen und burd Bergleichung mit bem, was ebemals ben ben geiftreichden und machtiaften Bationen gefcab. Lichtftablen über bas. was jest gefchiebt, verbreiten ju feben. Dies war noch ber Pall in den eufen Sabren ber frangofifden Steateumwaltung. wie aus ben Abhandlungen bes vierren Banbes au erleben iff. Aber es trat eine Beit ein, wo es gefährlich ward, über Belte begebenbeiten offentlich ju fprechen, wo man immer bie eine ober bie andere Parten gegen fich batte, und wo ber auf einem bffentlichen Schauplat ftebende, im Ramen einer Afabemie fprechende Mann leicht burd eine Darallete; burd ein frepe muthiaes Uttheil , burch einen Bint ober Austuf, Die Aufpaffer und Delatoren gegen fic und gegen bie Afabemle in Demegung feben konnte. Auch Gottingen bat biefes Schicke Unter biefen Umftanden fab fic bet vonfichtige fal etfabren. und menfchenfreundliche Debne'nach barmlofern Gegenftanbert feiner öffentlichen Anschlageschriften um, und et fant fle in feiner Lieblingewiffenichaft , bet Architologie, auf welche fic die Auffage des fanften Bandes besieben. Cum enim, fagt er barüber, per bellom superius internecinum id agi videra. tur, ut omni humanitate sublase et extincta, ad ferarum lustrà mortale genus revocaretur, et ex priore vitae cultunil nili vitia, flagitia ac facinore cum superstitionibus et odite fanaticorum remanerent, cum, inquem, per hanc excontig

exeuntis faeculi tanquam infalorum fentinam fitterarum quoque studia infintola ac periculola haberi coepissent, su special providendam milhi esse visum est, ne quandoquidem Academias justificat auctoritate ista scribebam, in medium, afferretur aliquid, quod aut invidia et malignitas male interpretaretur, aut fanatica Etinnys pro semite arriperet; quo pestiferae sali alimenta suppeditaret. Dimisso itaque superiorum Prolutionom genere, ex populorum civitatumque antiquarum institutis, vitiis, fortunisque petito, redii ad artium verustarum monumenta es opera.

Es find Die Gemaloe ber bepben Obiloftrate und bie Bibfaulen Des Calliftratus, benen ber Berf. eine archaoles sifderitische Untersuchung in 11 Programmen widmet. Daß den Befdreibungen biefer gegierten Rhetoren mirtliche Runte merte sum Grunde lagen, findet der Berf. bald mehr. bald meriger mabricheinich, und er batte bief vielleicht ber Ent Acheibung noch naber gebracht oder bie Dabricheinlichkeit vere mehrt, wenn er bie einzelnen Data bafür, bie in jenen Ber-Zen zerftreut find, und von Denne bie und ba berausgehoben morben an Einem Ort jufammengeftellt batte. Anbre Mg daologen wie Bottiger nehmen es für eine ausgemachte Sade an, bag jene Berte ber Runft nicht blog in ber Phantge fin ibrer Befchreiber lebten. Bas ben Calliftratus betrifft, fo redet er ohnebem von Bilbfaulen, ble auch fonft befanat and berühmt find; nur bas ift nicht, ausgemacht, ob er fle nadi Autopfie beichreibt.

Einen phisologisch kflischen Kommentar wollte Bende nicht schreiben; aber bie afthetische und artifische Beurchels lung nöthigte ibn bennoch, der Berichtigung des in Olearung Ausgade noch fo verdorbnen Teptes und der Erelärung der Juweren Stellen und der heschren und gefünstelten Spraache etwas einzuräumen. Alles bahin Sehveige ift aber fix Anmerkungen verwiesen, durch weiche künstelen Herausgebern seiner Werte herriich vorgearbeitet ist. Er exhlet dagu der Jandischriften ans der Woffenductelsten Bibliothet, da hinniche gute Lefart enthielten, ider die Spur zur eichtigun Lefart zeigen. Diese und die ältern Ausgaben beschreibe se Sichten Exercisationes crivicae eest spac, bolt aber G. 193 f. das Wohlighe dagus dach. Den Gebrand und Mottenbache Spiffpla critice ad Rubnkenium; in welder werbere Stellen bes Philoftratus verbeffert werben, vermite fen wir auch. Aber ber Berf- verbefferte aus eignem Senis Bieles eben fo, wie es Wottenbach verheffert hatte.

Den erften Berfud, fene Coriften won ibrer ardaoles allden Geite ju nehmen, machte im fechelebuten gabrbundere Blaife de Vigenere, der einer frangolifchen Ueberfebung lund Etlauterung bes Philoftratus 64 Rupfer Det fammelichen Bemalbe bes altern Philoftratus bepfügen ließ, Die von verfchiebnen Runftlern, welche jum Theil in Glandern lebten. gezeichnet und geftochen maren. Als erfter Berfuch ift bas Unternehmen fimm r lobenswerth ; aber tren und mabr find ble Rubfer felten. Ichnum, fast benne 8. 19, iplarum varitatem tato reddunt; antiquitatis notione aut nulla aut exigua imbuti fuere, qui illas exararunt; nam, ut ne ashis quident praecepta respicerent, putari potuerunt vetara fe ab info Philoffrato ejusque expositione. Bergl. Sow rebe 6. 6 f. Best etft, nach Depne's Borarbeit, Hes Ra in Umriffen eine möglichft richtige Racbildung iener Rund werte liefern. Denn wif erbalten in den Dennifden Dregrammen einen , tob nicht in allen , boch in ben meiften gab len gelungiten Berfuch, tebes Bemalbe und jebe Bilbidule fo barruftellen , wie fie , and Beanehmung bes überlabnen Schmude, bet Coonfarberen und ber Rhetoritationen bet Beidreiber : wirflich beichaffen waren, mit Erlauterungen bes Imbalts und ber Dothen. Bemerfungen über Gigent thumlidfefren, ben Grab ber Runft und ben Guidmad, bet shoraus bervorgebt. Went trifft baber überall auf feine und angiebenbe Bemertungen, wenn gleich noch nicht Alles et : Loboft, fondern für Ambre eine Machlefe übrig gelaffen ift. Der -Berf. rioffnete bie Reifte bon Runftvebarammen auf eine fchicke . Liche Weife ben Belegenheit ber Untunblaung einer fcabbaren Demalocfammfung, welche ein Db. Appellations. Betretas -Bichorn im Lüneburgischen Gelle der Universität Skringen permacht batte, und welche fic voringlich burch Stude aus Der Rieberlanbifchen Coule quejeichnet. In eine norfaufiae Anjeige bavon, begleitet von Erheterungen über die Berbine dung bes Sudiums ber Runfte mie ben Biffenichaften. ichtließt fic der Unfang der Unterfuchungen über die bepoes Dhioftrate. Det ditere, welcher gegen has Ende bes swepe iten Jahrhunderte feine betben Steme ban ben Bemalben

fariet, entfetut fic foon von ber natürlichen Baanbelt unde Leichtlateit ber utrifden Gurade : aber ber jungere, im briteten Sinbrhundert, gefchnet fich noch meit mehr burch eine: affettire gelebrte und ausgefachte Sprace, burd thetarifche Schminfe, burd überlabnen und gefuchten Schmud, unb: durch forbiftliche Spihfanbigfelt und Bibelen auf.

Bur Erlanterung und Darftellung ber einzelnen Gemaite Ebunen wie ben Berf, nicht bealeiten; mut zu ein paar Stele len geben wir eine Zimmerfung. Bir bleiben ben bem zwen-ten Bunbgemalbe ber Balleble im Ronpel fieben, welches Dhiloftratus 1, 2. befdreibt. Es ift ein Bactflud, Romus febt vot einem prachtigen Thalamus eines neuen Chepaars. als Rnabe, befrangt, roth pon Bein, einschlafend mit auf. Die Bruft gefenften Daupt, mit ber Linten gelebnt Auf eint Lante, in ber Rechten nachlaffig, und faum noch eine gadef haltenb. Romus tommt fonft nicht als Gott por, und Deuns fragt, ob der Beidereiber bie Rigur Des Junglings nicht etwa etft ju einem Romne gebeutet babe, bie vielleicht ben Domes naus, biefleicht einen anbern Benins, wie ben Des Schlafes, porftellen follen. Bas gegen bie Deutung auf ben Opmenaus erinnert werben tann, bat Deyne felbft beygebracht; ein vom Wein erunfner Schlafgott fcheint uns eben fo wenin ber alten Borffellung angemeffen ju fepn, wiemobi berm Sillus 7.203 f. ber Somuns als Bealeiter bes Bacs dus vortommt. Bir murben sicht fomobi fragen, ob bet Romus, ale, ob ber Thalamus eines neu vereblichten Bante elchtig gebeutet fen. Philoftrgens giebt feine Attribute an, welche ein foldes eheliches Colofgemad und bie Ogene einer Brautnacht naber bezeichneten. Bir bleiben baben fteben,. Dag ein Jungling von einem nachtlichen Komos sber Odwarm funger Leute, bie eben mit lautem Jubel potabergezogen find, ben bem baufe feiner Geliebten verweift, und, pergeblid auf Binlaß wartend, ba einfchimmert, 3im, ben Einzelnen, wennt ber Schiberer auch Mornor, weft tha ber Malet gleichfam jum Brefivertreter biefer gangen Battung von Jimb lingen madt, bie ibre nadtiden Comanferenen battit be ftbloffen, bag fie, reinfen ven Liebe und Wein, auf ben Straffen berunnsgen. Deuter Die Sjene und ber Thalamus wirtich auf eine Braumacht; fo ift auch Die Borffeffang nicht unnatfielfc, bag ber ehemalige Bubster fich upch an blefe Thure perfest, pieffelde nide aur Breude bes jungen Mannet; ser jest zu felleerWidut eingeste ut arbitetur fibi parationer moethum, feillain dunerit insemig, wis einen Kentuk wies biefen Philostonischen, schlied fich völlig Unatrent in dem; Epigramm eines Ungenannten Anal: Brunck. T. 3 p. 262m 525, 3 s.

"Ομμα δέ μευ Βρομίω βεβαρημένου, ηδ από κώμων Τερπμώ Φιλαγρύπνων σήκατα παννυχίδων.

Somer von Bromins ift mein Auge, und von bem burch!

to Rechtlichen Comes' trag' di fiabliche Beichen an mit;

Mod gebenten wir einer vom Philaftrans t, 12 best porten Raturmertwurdigkeit, auf welche Denne S. 48. Inm., I. aufmerklam madt. Er erzahlt, bie phrygifchen Bergwerfe (permuthlich ble Sonnbbifchen, in welchen Dats mor von allerhand Farben brach) murben von wasmen Quele len angefüllt (Αερμον ναμα υπεκρέον τα της Φρυγίας δρη. ραί το ρεθμα είς τας λιθοτομίας είσλγον ύπομβρους εργάζεται των πετρων ένίας χαζ ύδατώση ποιεί την ι έμφυσιν των λίθων u. f. w.); diefe drangen in die 3tole fcenraume, ein und gaben ben Darmorn (burch, ihre metalle fcen Theile, fest Benne bingu ihre verschiedenen garben; trubes und Schlammiges Baffer machen ben Marmor bleich, reines Erpftallartig. Un's fiel hierben eine andre Stelle im Plata von den Gesehen 6 S. 270 Zwephr. Ausg. ein, aus welcher es icheint, man babe bem Baffer einen Ginfluß auf Die Ergiebigkeit der Bergwerke jugeschrieben : guvayourse usταλλείαις ναματα, πάντα άΦθονα ποιώσιν. Ginen aus Dern Mugen, ben bas Borbepfließen bes Unio vor ben Ela. Durtinifden, Gabinifchen und bem rothen Marmorbruch bat. te, daß namlich badurch ble Ausfuhr und ber Transgort bes Marmors erleichtert wurde, führt Strabo 5 S. 364 Alms lo's Ausq. an.

Aufdie Dehnichen Progentimen archeologischen Inhales, feigt jein Anfahlag auf Köftners ofunfzigfahrige Umtöfeper. Darund foigen feche Pedgrunder, geficheieben ben Gelegensteis ber Proisvertheilungen unter die Studengen, eine hacht welche henste und nachahmingswerthe Antichtung, durch welche bet alabemische Fiels der Studintenden, wenigstens derry quorum pravicalle on wellori luta finnit Titan, in Getting in fofet gewerft und genährt, mad.

Born

Swev noch ungebruckt gewesene archeologische Abbandfungen feten der in biefem Bande enthaltnen Sammlutig ben! Rrong auf. Geltbem Binfelmanns Befchichte ber Runft ericienen war, beschäftligten fich infonderbeit Leffing und Denne mir ber Beleuchtung und Berichtigung biefes mehr genfalifchen als grundlichen Berts, in verfchiebnen ibret Soriften. Befonbers fucte Devne in feinen antiquarifden. Auffagen Die Rantiererochen bem Plinius feltaufeben. Diefe Ibeen verfolgt er jest weiter, und bat die Geldichte ber bil denden Runfte ber Griechen und Romern auf gewiffe Beripe ben juruckgebracht und fondroniftifc bargeftellt. Der erfte Auffet heißt Antiquior actium inter Graecos historia ad. tempora fua probabiliter revocata. Gie ift in fieben Des tioden getheilt, fangt v. ber mythifchen Beit an, und aebt berunter bis an bem Auguins. Der amente Auffas ift uberforithen: Origines, vestigia et memoriae artium et literarum in Italia antiqua per tempora fua descriptae, nach ben Jahren geordnet, in welchen fich etwas fur die Runfte Mertwurdiges ereignete. Gebt über die Beit des trojanifden . Ktiegs jurud und herab bis ju bem 3. 73 var Chr. oder bem 3. 681 nach Rome Erbauung. Es ift feine eigentliche Befoichte ber Runft; sondern ein turges Facwert, aber schätzer, durch Anordnung, Kombination und durch fruchts bate Bint. Soren wir bes Berf. eigne Erflarung baruber : Subjunxi nonnulla, quae mihi, quoties per superiora tem-, pora antiquae artis monumenta illustranda susceperam... moram injiciebant: certam dico et exploratam, et a meris ariolationibus liberatam, descriptionem temporum, quae, sejunctis aliis, ea comprehenderet, quae ad artes, artifices corumque opera feu aperte effent notabilia, seu, unde argumentatione probabili aliquid, quod artium fortunam et conditionem declararet, posset elici. Desiderabam tales annales maxime in historia arrium Italiae et in compantione graduum profectus, respectu ad Graeciam cultu attium florentem habito. Ut itaque ii, qui non somnia captare et nugari, sed vera rerum vestigia segui volent, biberent certa aliqua rerum momenta, ad quae, tanquam ad notas et figna, curlum dirigerent, felegi potiora ex historiis Graeciae, tum et Italiae, Etruriae maxime et Graeciae Magnae, quae quorium spectent, quamque vim et utilitatem habeant, intelligent illi, qui harum rerom notitias

notities habent, et historicapan investigationum, opinionum et veritatum leges norunt.

K

Marague. Plutarchi Chaesonensis quae superfunt omnia. Cum adnotetionibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Io. Georg. Hutten, Philos. M. et Colleg, Denkendors. Professoris. Vol. XIII. Tubing. ep., Cottum MDCCCI. Ober: Plutarchi operum moralium P.VII. 407. 8. I M. 982.

Dieser Band einer mit rascher Phatigiest des herausgeders schmell sertschreitenden brauchbaren handausgabe enthält die quaestiones naturales — de facie in orde lunae — de primo seigido — aquae et ignis comparatio s. aquane au ignis sit utilior? — de solertia animalium s. terrestriane au aquatika animalia sint callidiora? — Grystus s. brata animalia ratione uti — de esu carnium. Orat, I et Is. — Platenicae quaestiones — de animae procreatione e Timaeo — Epitome Comment, de animae procreatione — de Stoicorum repugnantiis — Compendium libri, quo do tetur, Stoicos absurdiora dicere quam poëtas s. de absurdis Stoicorum opinionibus.

Wenn man vielleicht die Dürftigkeit der Bearkeitung dieses Bandes tadeln konnte: so muß man dagegen auch in Anschlag bringen, daß der Herausgeber, wie er selbst klagt, außerst geringe Sallemittet und wonig vorgearbeitet sand, Außerst geringe Sallemittet und wonig vorgearbeitet sand, Alber Plutarchs Gryllus war Ruscheiters liedersehung und Erklärung noch das Beste, das er drauchen konnte, und über die quanstiones platonicas hatte er Belegenbeit eine wenig bekannte Ausgabe berseihen zu benuhen, die jedoch Rec. auch in Fabric. Bibl. gr. Vol. V. ad. Harlos p. 205. in. 116 mie aufgesührt sinder — Platonicos quaestiones — — — a Ludovico Nogarala gr. et. let. Venet, apud Volgrisum, 1552, 4. — Herr Jutten hat daraus die besten Lesatten und Konjekturen excerpirt und angegeben; da aber jener Herausgeber gar nicht gesagt hat, auf was für Autoritäten sich seine Renter-

Aenderungen und Leseren faben: fo muthmaage Derr D' nicht ohne Grund, daß er meistentheits nach eigenen Konzetruren den Tert geandert baben moge, ohne durch Rodices dazu berechtiget zu sepn. Wir wünschen übrigens, daß wenn det nächste Band bas ganze Wert beschloffen haben wird, Derr D. mit gieicher Thatigfeit den zu dieser Ausgabe verspros denen Inder baid liesern moge.

Zm,

Des Plutarchus von Charonela vergleichende Lebensbeschreibungen. Aus dem Griechischen übersest mit Aumerkungen von Joh. Friedr. Sal. Kaltwasser, Prosessor am Symnasium in Gocha. Dritter Theil. Magdeburg, ben Reil. 1801. 438 S. 8, 1 M. 12 R.

Acc. hat bereits fiber biefes Wert ben Anzeige der bepben erften Bande besselben sein Urtbeil gesagt, und es zugleich nicht nur benen, welche den Pintarch studieren wollen, zur belehrenden Verziedung, sondern auch allen gedisteten Geaschiekundenen und Leseziefein zur Ideenbereichernden, Geiste nährenden und augenehnen Unterhaltung empfohien. Es bleibt ihm daher nichts übrig, als den Inhalt dieses drieres Bandes anzugeben, und auf die Erstehung desselben dadurch ausmerksam zu machen. Er enthält nämlich die Lebensberschreibungen des Timoleon und Asmilius Paulus, des Pelopidas und Marcellus, und des Aristides und Marcellus, des Pelopidas und Marcellus, und des Aristides und Marcellus, des Grieden und Römers. Wir wünschen Bergleichung des Grieden und Römers. Wir wünschen diesen Bucha techt wiese Leser.

**6**6.

1. Reue Theorie zur Erklärung ber griechischen Myschologie, nehft besondern zu ihr gehörigen Abhandstungen philosophisch antiquarischen Inhalts, von Carl Friedr. Dornedden. Göttingen, ben Die, serich. 1802. X und 452 S. 8. 1 Mg. 8 ge.

- 2. Mythologie der Griechen, für die odern Klaffen der Schulen und Gymnasien. Nebst einer geographisch-historisch. Einleitung von Mart. Guttfr. Herrmann. Erster Theil. Mit 20 Kups. Berlin, den Voß. 1891. XVI und 692 S: 2 Mc. 8 %.

  2wepter und legter Theil. Mit 12 Kups. 1802...
  X und 814 S. 8. 3 Mc. 8 %.
- 3. Mythologie der Griechen im Auszuge, für die, untern Klassen der Schulen und Gymnasien. Nebst einem Versuch über den altesten Katender, als Sin-leitung in die gesammte Mythologie, von M. S. Herrmann. Mit 12 Kups. Verlin, bey Voß. 1802. II und 230 S. gr. 8. 20 R.

Daß der scharsffinnige Verf. des Phamenophis der Mytholor sie, wie ste bisher behandelt worden, mit einer ganzlichen, immodizung drohe, ist schon in der R. A. D. Bibl. Bb. 34. Et. 1 S. 345 ff. gesagt worden. Der Rec. widmete demi Berte alle Ausmertsamtelt, die es zu verdienen schien, deustete die Mangel nur leise an, und sprach sibr viel Sutes vom Sanzen. Gleichwohl bedwmmt er in Ar. 1 S. 98 die Lektion, daß er ein kurzsichtiger Mensch, daß ihm alle eingebitdete Eins fatt von agyptischer Reisson abzusprechen sey, die er felbste gesällig genug von ihr zu haben wähne. Der eingebildete Schriftsteller burdet hier freylich Rec. etwas auf, woran dieser ganz unschuldig ist.

Die aftronomischen Deutungen des Berf. haben hin und wieder Widerspruch und Kopficotteln erregt; anderwates aber Bepfall gefunden, und find bereits von dem Berf. von Dr. 2 und's benutt und weiter ausgeführt worden. Det Schöpfer ber neuen Theorie selbst hat seine von Aegopten ausgegangnen Iven in Br. a weiter ausgeblidet und auf die griechische Mythologie angewendet. Wir bleiben jett bep biesem Werte stehen.

Es besteht aus 10 Abhandlungen. Die erste handelt von Jupiters und der übrigen Olympischen Götter zwölftägigen Reise zum Ocean. In der Itas sagt Thestis: "Tous ist mit allen Göttern in den Ocean zum Schmause

Schmaufe gegangen. Am zwolften Tage wird er in den Wiymp gurudtebren; eine Stelle, melder icon Mar bre einen aftronomifchen Sing untergelegt baben, nur nicht auf eine fo folbfundige Beife, wie der Berf, Det homorifche Ocean, in welchem bie Sonne auf und untergebt, ift, det bargerliche Eng. der wie ein im Rreis, laufender Strobm ime mer wiebertebet, Jeus ift ein Sabr. Um ju erweifen, mas fit ein Sabr , nimmt ber Berf. ben Dipthus ber Dopffes non dem beiligen Sonnenbeetden auf der Infel Thundla au Dulfe. Der Belios batte bier fieben unfterbliche Derten, vos Binbera und Reben von Schaafen, jebe beftanb aus so Stud. Die murben von zwen Tochtern bes Belios geweihrt. Diefer frente fic ber Beerden, fo oft er an ben Simmel binouffieg. und fo oft er berabftieg. (Bur von ben Rinberheetben, nicht con ben Beerden überhaupt, wird bas im Somet gefagt. "Der Delies, lage ber Berf. G. 12, tritt bier amer ale Dere Son auf; falls aber feine Danblungen ertlarbar fens lollen ? afo muß man den Erinatier in feiner Derfon auftreten taffen. Der Tringfier alfo freute fic ber auf feiner Infel meldenben "Deerden fomobi bemm jebesmaligen Binauffteigen ber Conine jum Simmel, als benm jedesmaligen Berabfteigen ber pfeiben vom Simmel. Das Binauffteigen ber Conne gum Sommel und bas Berabfteigen berfelben vom Simmel tann anatürlider Beife nichts Anders bedeuten, als Connenauf. wund Connenuntergang , und weil mit benben der natheliche "Lag und die nathrliche Dacht anbebt : , fo tonn es ebenfalls midte andere bedeuten, ale ben Anfang bes Tages und den Anfang der Racht. Alfo freuete fich der Erinatier ber auf bleiner Infel weibenden Deerben fowohl bemm, jedesmaligen "Unfange bes: Lages, als benm lebesmaligen Unfange ber Madt. Kanus fimpler gefagt merben ? Go freut fic ber moftliche Ctobien bemm Buften bebringen feines jedesmaligen "Lagmertes: Und Gott, fabe, baf es gut war. Date frenen, ift alte Optache, und bezeichnet, chen fo abie ber Molaifche Musbrud, ein Boblbebagen, bas mas haber ein in Bande gebrachtes Gefchafft empfindet. . Das Offchifft ber Erinatier bestand aber in ber burd 390 Rinder und durch 350 Schaafe vermittaken Bezeichnung des Bablens. Der 350 natürlichen Tage und 350 natürlichen Machte, worans das Ehringfische Jahr befteben muffe. Auf welche Belfe wurde num diefe Bablung bes Sabres wollbracht ? Den Schille fel bajn findet ber Berf. nun wieber in einem andern Do.

thus bet Douffer von ben benachbarten Biffrogenen ; won be men ber Berf. in feiner Umichreibung ben Bower fo rebett Lift: "Am Lande der Lästenannen bort ber eine Sitt. durch Lieln Sineinereiben, in bemfelbigen Angenblid bie Minder gu meiben auf, in welchem ber anbete Dirt, burch fein Dim Laustreiben, Die Schaafe tu weiben anfangt : fo wie biefe Landebe, burch fein Sineinereiben, in bemfetbigen Zunenbill ade bie Schaafe ju weiden aufhort, in welchem ber eines "birtd fein Dinqustreiben, Die Rinder ju weiben anfangs, .aus bem Grunde, well in bemfelbigen Augenbliefe, in mil-Schem ber Lag aufhort, Die Macht anfangt, fo wie in bemit afetbigen Augenblice, in welchem bie Racht aufbort, bet "Zag anflingt." Diefes Mus. und Ginerelben mar inan ch gentlich eine aftronomifche Anftale, und fle gableen mit bent ebesmallaen Gin : und Mustreiten ble natürlichen Lage und Machte des Jahres ab. (Man rechnete pliv die Lage und Radee bes Sabtes jufammen , indem man japite , wie wiele mai ble Minber und Schafe maren ausgemieben worden. Much obne bie Deerben batte bieles ein Reibtals weleiftet. in welches man taglich einen, ober für Zag und Matht gwen Gim fanitte gemacht batte.) Eben biefer Brogeff weithe einn mit ben auf Ehrinatia weibenben Deerben vorgenummen. Sie warden zur Bezeichnung des Bablens eines aus 350 bürgeres lichen Tagen beftehenden Jahres gebraucht. Dieg war ein Mondiabre aber ein unvollständiges, beffen 350 burgerliche Tage noch burd groep Rompben als Siterfunen erangt wure ben, welche Tochter bes Belios, b. b. bitenerliche Lage waren. weil ble aus nathrlichen Lagen und Dachten gufammenge fetten bargerlichen Tage, in fo fern als die Sonne durch ihr sen Aufenthalt über und unter unferm Horizente bende macht. In der alten Borache Kinder Des Belies find. Durch Diefes Butreten ber groep Manniben meinte man fran, marte bas bargerliche Jahr' 35a Lage erhalten, aber nein ;: da bie Digita when Ditterinnen ber Deerben famme und fonbers maren, b. L. Da fie durch ihren Berth als bargerliche Lage frwohl bie no thrificen Tage ale die norfriiden Diacte politablig machen follten, die bem thrinatifden Wonbiabre noch fehlten, und nach ber Art, wie ber Thrinatter fein Monttjafr gabite, Sas ge und Madte besorbere abgerbellt waren; fo muß man, pm den vollftanbinen blebetichus der Beittheile zu erhatten, bie Dem ehrinefischen Montfahr von 350 Tagen burch Singefunft ber berden Rumphen noch bingutemmen, beiber Ceber

er Septen) Abtheilung bepbe Stoppban , als bürgerliche Zac ac; biminibaen. Within erbaiten wie sie natürliche Cana man eben fo viel matufliche Mante, aber, \$54 burgeriiche Lage. (Die Rochnung, nach welchet die gwen Birtimen Campetie und Phaethuja doppelt gewommen werden follen, ia mehr als fpihfundig. Domers Binn fceint une and gar micht ber ju frun, daß fie benbe ble Schaaf : nab Minberbeete den gemeinschaftlich geweibet : fondern Bhaethufa febeint bie Schaafe, Lampetie bis Minbet (bie, wenn wir bes Betfe aftronomifder Erfiarung folgen, vieffeidt Dachts ausgettie ben murben, in fo fern bie Ribe Bentebung auf ben Mont haben) gehitet gir haben. Benigftens ift nute Db. 12,374 ff. pon der lettern die Rede, wo erzählt wied, daß einige Cons memfliore von Ulpfies Befährten gefchlachtet worden. Lomdente eilt logieid, bieg bem Soperion zu melben.). Mun wat aber wirtid bas atteffe Jahr ber Briechen, wie ber alten Beis Sherbanpt ein Mondjabr von 354 bitenerlichen Lagen. Abet mie tammen bie Sonnen , Beetben jut Bezeichnung eines Mandjahrs? Dadurch, daß es tein reines, fondern burch Bergieldung mit bet einfachen Connenperiode perbeffettes Mondjabe, eine Met Lunifdiarifdes Jabe, ift. Diefe Rie form entfand burd das Busbun ber vier Thee ober Ser Sipine mien . melde Endere bes Bellos und ber Menta . b. iu nach des Berf. Deutung, ber Meurtung waren. - Ju biefem ans. 534 Tagen befiebenben Jahre tomen aber noch jahrlich fecht, Chalttune, welches in ben Borten bes Uluffes liegen foll ! Sechs Cans fdmauften meine Befahrten, ichlachtend Die Joften Contrenftiere." Denn bas Aufforett bes Babres mabrettb der Bufabtage brieft bie alte Oprache burch eine Armaranna and (Dem Muthus von ban thrinalfichen Cons Denbeerben bat 30. Guvern in ber 32. Dibl. ber fcon, Biffe 5. 62 Et. : eine ausführliche Abbandlung erwidmet, world. ber Leineswegs für die aftronomische Ertlarungsart gestimmt feb.) Der Berf. febet nun mieber ju bem dette jurid, bet. it ben Gottern ju bem Deran teift, und verfieht undes ibm, s alte griechliche Jahr von 334 Tagen, bas et aus ben Bea. foide ber thifnatifden Deerben obftrablit bat. Bins', ben publentant biefes Sabors, geht in ben Ocean, beifte bad and 354 Tagen beffebonbe Sabt geht ju Enbe. Er bielbt th Tage bert, b. fr. bem Babre werben noch +2 Bufettete bes fembere bengefünge, Die man nicht mie in bie Babredrebming brachte, fenbern felenbere aufftiete. . Mein alle Jahre Belle nin Pall of

nen will nicht 13 Taue angebangt worden fenn, weff font ofn Saft von 366 Lagen machfen wurde, bergleichen es eben fe wenig im Borbomesifden ale homerlichen Britaltet nab. Bermuthlich murben nur alle à Jahre 12 Lage eingeschaftet to daß auf jedes Juft 6 Zage fommen, fo viel als im The natifden und im Deftobilden Jahre waren. Die Gottet) welche mit Bent jum Ocean reifen , find die Befrabtheilungen her Jabre, Lage, Menate und Bochen. Die bente Mufif ren bes 354tagigen Jahres boren alle fleinere, in biefent Sabre angenommne, Beitabtheilungen auf. Da nun bas Aufboren Diefes Jahren in ber Borhomerfichen Sprache Durit Beus Reife jum Ocean, und ber erft wieder nach 12 Zanen eintretenbe Unfang biefes Jahres burch einen Tathalaen 2146 fenthalt bes Bens bepm Doean ausgebrucht murbe: fo muffet Ach ble andern Gotter, ale Ginnbilder ber Reftabtbeilungens im Sabre, ju berfelben i stagigen Reffe bequemen. Die is Bulablabre wurden bufth Refte gefenere: baber wird Brus wife ben andern Botteen ale fomaufend beim Ocean vorgeftett Der Methiopen, ju benen bie Botter auch auf diefer Reife gefommen , ermabne Domer nur gufallig', weil auch ihre Bobnfibe ans Ende der Belt verfebt worden, wo der Derate winen Blobnfig batte. Gie follen alfo Die Begent bes fete ern navnafer bestimmen. .. Benn Somer aber ben Dofeiten alogne obne Ermannung bes Queavos ju ben Zethiopen gunt Defermable relfen lagt: fo ift wohl auffer Streft, ban blet eln: aliquando et bonus dormitat Homerus mit allem Medt Statt findet." (Bie poreilig geurtheilt ! Benn auth Diefen Dothen urfpringift aftenomilde Begriffe sum Buunbe tagen, mußte Somer baben fteben bleiben; ober burfte et einen willtübelichen Gebrauch von ihnen machen, wie er dieffe and nach bes Berf. Meuferung C. 60, ofrer gethan bat ] Aliquando et bonus dermitat Dorneddus.) 1 Bon eine Bichen Gotterreife jum Ocean fagt Suno! ... fe reife bablet gum ben Bwift bes Doean mit feiner Bemablitin Bethos gu afdilden, die fcon lange nicht mehr mit einander ber Liebe apfleaten." Der Ocean als burgerlicher Lag erzeugt mit felt ner Demablinn bie übrigen Gotter, b. b. bie Bochen, Bei nate und Jabre, welche aus Abbirung ben Tages entflehem Er febt gur Beit ber Bufattage mit feitiet Gattinn in Unftee ben und genge teine Schnber, b. b. jur Beit ber Bufahtage ente ftebewiteine Bochen und Monate, die mir in bie jageftele Rechanny des 354. Bage attfpensminen withden. Define gen Ae Den

Billen bie Bolter butch ihren Befuth bie Gintracht wieber ber, 'b. b. fie machen, bag aus bem Deran, als bem baraerfichen Lage, wieder Bochen und Monate entfteben, Die in Die iabre liche Rechnung ber 354 Lage gebrache merben finnen, oben mit andern Worten, fie machen, bag bas Jahr wieber von vorn beginnt. (Allein , wenn unter bem 3wift bie Beit ber 12 Bufattage an verfteben ift, und die Gotter in Anfang bem felben zum Ocean tommen, wie tonnte Juno fagen : Ocean lebe mit seiner Gattinn schon lange Teit gon dypou zepovou in Unfrieden?) In der gangen Abb. bes Berf. mar uns nur das auffallend, einmal über bas anbre ben Ausenf an fefen : Bas fann fimpler fenn als bas? Rann etwas fimmler fenn und verftanblicher gefagt werben? Go fimpel fint alle foges -nannte muthelogifche Diffreden. Bir überlaffen es bem Bes fer in urtheilen, in wie fern biefe Siftorden, wenn man ihnen ben Ginn unterlegt, ben ihnen ber Berf. wiebt, auf das Drabifat ber Simplicitat Anieruch machen tonnen ?

Die zwepte Abb. enthält Prolegomene zu einer neuen Theorie, nach welcher kayptische Kunst und Mythologie befriedigend erklart werden kann. depptifchen Botterorbnungen bemm. Berobet beitet ber Berf. auf eine befriedigende Beife : Die acht Gotter ber erften Debe nung bezeichnen ble Boche mit ihren fieben Tagen; bie gwolf ber zwepten bezeichnen die gwolf Monate, und die ber britten, beren Babl Berobet unbeftimmt lagt, bezeichnen bas Babt ... als das Droduft der Mapate und die fünf Rufestage, die gu bem aus soo Eagen beftebenden agpptifchen Jahre bingugefüst wurden, aber ihren eignen Entine ausmachen. Bogel fen feinem Berfuch über bie Religion ber alten Megopter. hat die britte Gotterordung auf die Bufubrage bezogen.) Anfc. fir biefen bren Ordnungen werden noch einige Gottheiten gas. nannt, Die fich auf anbre Zeitfreife betieben. Go merftand man unter bem Apis einen a sjahrigen Ennifolmtifchen Cyflus, unter bem Serapis einen Guoman für biefen 25 jahrigen But. nifofarifden Epflus; und unter bem Pobnie eine Deriode van mehreren Jahrhundereen. Das Resnitat ift: "Die Bedeut atung ber agoptifchen Batter fammt und fonbers ift auf bie aber Beffenbtheile ber apptifdun Salenberfretn, auf Epfeln "und Derinden, auf zeitbeftimmende Unftalten, mit einem Borte, auf Ralender, einaeichtantt: Laufent Schriftfbele plet, fagt der Betf. Sign, Brathett von agvotiffen Gitt. "tetn;

tetn; und ohne baran bu benten, bag bie Gitter . son bei .nen biefe Coriftfteller fprachen, and mohl etwas Andets Senn tonnten, als Whtter, - erfcopfte man fic unabfaffig win Enemidelnugen eines feinern ober grobern Gottheiteber arifie, ben Megroten in allen feinen Bettern fament und fone abers niebergelegt baben follte; ober fichte fonft etwas auf abas amar mit bem Begeiff ber Gettbeit niches an thum bat ? gabet buch im Alterthum ja verschlebenen Betten unter ben-Begenstanden abtricher Bereheupa, und miebin auch umter "bem Mainen von Gottern porthumt. Go bielt : 35. Dere "Batterer, fien vor 20 Jagren, bie 7 Gotter Berobots wefter Gottervebnung fur die y Bianeten , Die ambif Gotteb: afür Die 12 Biernbiller, u. f. wi." (Diefe Gattereriche Ern tidrangbart laft fic nach unferm Dofarbolten wir ber Dore mebbenichen vereinfren. Ihnd wenn bie Arapptiet ibre Lage. Monate und Jahre burd Botter fpmbolifirten, merben fie bas nicht ehen fo mit ihren Blaneten und, Sternbifbern ges made baben ? fie, welche fcon im boben Aiterthum ibren grofe On Mina bes Ommandpas, thre Thierfreife te, barren ?) Die Gegenftanbe bes Rafenbers, Tage, Birden, Monate und Rabe nannte man nur barum Gbeter, um biefen Ratenbete Daten burch bem Ausbruck bes Beiligen eine fichere Sanfrion. eine bieibende Dauer, ju geben .: "3m gangen Afterthume", a(beigt es &. 93) tomme nicht eine eimige Blacericht po: ble son einer davuliden Reffgion and mie bas gerinafte und "mittelbart Benanis gabe: wenn wir nicht hifterfich gewiff amiften, baß ber Arapoter eine beilige Schrift gehabt batte. "b. t. eine folche, ju welcher er fich in bas Werbaltnif febte, gin welchem man nut einzig um Gortbeit-fiebt, - fo wit's "ben tole überall nicht einmal wiffen, baff in Megopten bie Boce ber Gottheit, eine Brobrungsatt betfelben; mit ele anem Werte, Religion existier habe. Denn lebfefich biele: Chatfache glebt ein unmittelbares biftorfiches Zengnif far ablefe Dinge ub; latt aber alles Anbere, als: morin biet "Ibee ber Gottbeit, fare Berebrungbart u. f. w. beffanben-/ ababe, abulld umintlabeben." (Unitreftig mar bie ftilleffe. Religion ber Aegyprier Betifchismus, Thieres per Rille Comme, Mont n. f. m. tie Genenftanbe ber Anbetient, und man wunden ich. da wien well, wie ber toben, wittele. Denfiden auch bas Leblafe und Bermuftlafe ein Gegenftanb. Des Kultus werben tonnte, ben Berf. fogen gu boren S. 42 :-Mart citet, in Ridern, und Steinen Beiliauf ? Was firac.

frener in Raben und Dunben, Batett und Billen u. f. "Delliges ?" Die Gotter wurden nach und nach verebelt, wingebilder, burd die Driffercafte fefter beftichint; Die Da men ber Gotten mutben nun aud auf die Beitbeftimmungen Mernetranen, und gaben bem Rafenber eine bobere Beibe. Den vielfaltigen Gottertulens, bie Opfer, Befte te. in Mes appren eingie am Berfinnlidungemitteln ber Beitebichnitte an maden , tonnen wir uns nicht aberminden. Dienen es Lotale und Beitfefte newefen fenn: fo waten fie boch augleich , mie Sin antern Stationen , beftimmt , gewiffe Gottheiten im eb gentifden Ginne ju bulbigen , ihnen Berfbhnungs . unb Danftofes bargutringen, Bgl. ben Berf. C. 120.

Die britte Abs. It Merideieben: Neber Die Gorgo. wen und die verfieinernde Araft des Medulenbauptes: ein theolosmogonischer Mythus der aleesten griechie fiben Philosophie. Der Berf. glebt, einige Auffchliffe uber bie Botavnenfabel, nach Apleitung von Quelpibes Jon. Die Gotzonen und ihr ganges Gefdlecht gebotten utfbrunglich ben Essmononifden Mythen an. Der Coolinft Des Mefchulus Prometh. 178 (vermurblich nach alten Dichtern) fagt , bie Borgenon maten einaugig gewefen, und barren Sanbe von Eth und Santagme gehabt', lauter Sombole einer abermenfoliden, mit furchtbarteit und Schreden verbundnen Rroft. Ibre altern Odweffern, Die Brien, betten bie Einaugigleit und bie Daulebne wit ihnen gemein. den Green und Gorgonen bat man fich vermuthlich verichies Bene Afte bes Rampfes bet Glemente in Dervorbrinung und Bilbung der Belt m benten. Diefet Elemententampf marb. Sfers aud mit Erabeben und Eruptionen feuerfpepenber Bers ge verglichen, und ba Ebeffallen in frabern Beiten oft folde Raturicaniplele bargeboten: fo werben bie Borgonen bemm Euripides in die Bhiegtalifden Gefilde verfest, und bafeibft in Bemeinichaft mit ben Giganten wiber Die Gotter Rrfeg fühvent vorgeftellt. Die Beptegung bes Clementenfreites marb als ein Sies ber Gother über die Giganten batgeftellt. der Die Gorgo von ber Dinerva getabtet wird. (Bir munich ten ber Werf. batte bie mertmarbige und noch nicht geborie ins Lidt gefehte Stelle bes Enripibes naber belendter. Dulfas burdbobrt (vermutblich mit ibrer lange; an ein Saler abiconeiben if wabi nicht ju benten) bie Reble ber Gorgo G. 1054 f. und enacht fich und der Daut besfelben einen Graf - \$7. 2. 为. 为. LXXV. 为. 3. Gt. 114 公休. B.

(B. 995), wogu fie mabrideinlich nut die Saut bes Roufes und ber Bruft, welche von Coloneen umfloffen mar, nabm 3. 001. Sieraus berferigge fle fich einen Bruftbarnift. ber Migis genannt wirb B. 995 f., welchen Damen Diobot pon Steilten 3, 69 bem Ungehoner felbft giebt, welches die Dallas erlegte. Er nennt es (in bent oben von bem Rampf ber Glemente angebeuteten Ginne) ein feuerfpenendes Bes dopf, welches Alles um fich ber verheerte. Mus ber einen ber gerichnittnen 2lbern, fagt Euripides ferner, namlich bem Stamme ber Soblabet, Die bis an ben Sals geht, quoll ein heilenber Blutstropfen & 1011 ff. und aus einer andern Aber, namlich bem auffieigenben Aft ber großen Schlagaber, quell- ein giftiger Dlutstropfen B. 1015. 1054 f. wird B. 1015 "bas Sife ber Gorgonifchen Schlangen" ges manut; und vielleicht glaubte man, dag biefe Aber in bie Chlangen, welche die Stuft ber Borgo beschatteten, austlefe. aber mit ihnen in einen Bufammenhang ftunbe und ihnen Robrung guführte. Die Die Gorgonen mit ehernen Sanben, to tommt in ber Rabel ein gang eberner Diefe, Salus in Ereta, in gleicher Bedeutung por- ber nur eine vom Datten aus burch ben gangen Korpen bis in bie Rnochel laufende Blutaber batte, und von ber Meden badurch getobtet murbe , bal de ben Biegel, womit bie Aber verftopft war, berausjog und as Blut auslaufen, ligh, In bet 3lias 13, 546 f. tobtet Antllochus ben Thoon, inbem er ihm bie Soblader burde Ichneldet από δε Φλέβα πασαν έκερσεν, Ήτ ανα νώτα Sevora diaumenec auxer inaver. Go wenig ich in bet Rabel von der Gargo ben nefpranglichen Ginn ber benben Abern und ber barans quellenden Tropfen ju entrathfeln bermag: fo fdeint er mir boch in irgend einer Berbindung mit bem ju fteben, mas die von jener verschiedne gabel über die Tobtung ber Gorgo burd ben Derfeus fagt. 216 ffr biefer ben Ropf abbieb, fprang, nach bem Beffob, Chryfaor und Degafus, mit denen de vom Reptun fcmanger gieng, bervor (vermuthlich aus ben Dalsabern). Degafus hatte bermuthe Uch feinen Ramen von blefer Urt ber Entbinbung, von myyn. bem Saunt, ber Quelle pber Aber, aus welcher er entiprang. auf eine abnliche Art, wie im alten Dorthus aus berfelben Begend Dallas aus bem Danpte des Beus hervorfprang, von er Proflus mit Anfpielung auf biefe Fabel im Symnus an ble Minerva B. 1 fagt: # yevernede πηγής έκπρο θορούσα, pojamobl et einen philefophifden Ginn unterlegt, und aus bem

Demiurgen als der obersten Quelle die ganze Welt entspring gen lagt. S. Mitscherlich bajelost in Bibl. d. als. Lit. St. 2 Inedita S. 25. Pegasus flog, nach dem Destodus, in dem Olymp und trug Zeus Donnerfeil und Bilis, also wieder eine offenbare Beziehung auf Naturerscheinungen, wie ben der Gorgo. Dieß ist auch gewiß der Fall mit Ehrylaor, der, wie die Pallas mit voller Nüstung, so mit dem goldnen Schwerdt aus seiner Mutter Hals hervorsprang und nachher Ungeheure erzeugte, die ebenfalls zu dem tosmogonischen Fabeltreise ges hoten.)

Der Berf. verfolgt nun bie Gorgonenfabel weiter, in fo fern fie in Die Befchichte bes griechifden Beros, Perfeus, verflochten wurde. Der Grund Diefer Berflechtung liege bark in , baf fie fich ju einem Beroenfujet fchidte, velches feinemt. Selden Gelegenheit barbor, ein beruhmtes Abentheuer gu bes fteben. (Bgl. den Bf. 6. 177) Die griechifche gabel verfest Die Bunder und Ungeheuer in unbefannte Beltgegenden begroegen wohnen die Gorgonen in bem außerften Weften Afrifa's. Um babin gu gelangen, mullen ben Derfeus Mere fur und Dallas, als Die Sinnbilber ber Berichlagenheit und Rriegslift, geleiten, und die Getter ruften ibn mit Baffen aus. Um aber ju ben Gorgonen ju gelangen, mußten erft Die altern Schweftern, Die Braen, unter beren Obhut und Sout bie Gorgonen fanben, bezwungen werben. fchab badurch , daß ihnen Derfeus ihren Bahn und ihr eines Muge nahm, b. b. fie ihrer Rraft beraubte. Sier bricht bet Aber in der 266. über ben Bergendienft fommt Berf, ab. er noch einmal auf die Fabel gurud.

Wie haben gesehen, daß der Verf ben der Gorgonens sabel keinen Gebrauch von seinem Kalenderspisem macht. Nicht so der Vers. von Vr. 2, der im zweyten Theil seiner Mysthologie C. 472 st. sich mie Hilfe der Kalenderhypothese durch alle Irrgänge dieser Mythen durchwindet i "Das Jahr, sagt mer, theilten die Alten bekanntlich nur in drep Jahrszeiten, "wozu sie gewissermaaßen selbst ihr Kilma derechtigte. Diese hatte man in der einen Segend in drep Statuen oder vielmehr "Säulengnomonen, mit weiblichen Köpsen datauf, dargestellt, "so, daß die eine den Frühling, die andere den Sommer, die nortte den Binter bezeichnete; oder vielmehr, sie waren Snoommer, an denen man den Eintritt des Frühlings, des Somismers und des Winters, oder des Perhfäquinoktiums, versmatze

baut ben fir bein Onomon augebrachten Dunft am Bet einfallenben , Connenftrables erforfcte. Gener Bunft wun warb in ber Objettenfprache bas Mune. er barauf fallende Connenftrabl, bet Babn genannt, (22) Der Beftimmenbe Connenftrabl fiel, ju berichlebenen Zeiten, Sale auf ben Rrubling, bald auf ben Sommer, balb auf ben Winter enzeigenben Gnomon; und was war bief ans nets, als ein Bechfel bes Sahnes und Muges unter ben beit Gomefern ? Die Frage biebeb aber noch ju thun, mie Derfeus diefe ihnen habe entwenben tonnen, mare eine alberne Brage. Die namliche Bewandtnif hatte es in einer, wie es forint, nech weftlichern Gegenb , ob in Europa, ober fit Oteanftrohm, bber in Afrita, gilt uns gleichviel. mit ben Gorgoben, nur mit bem Unterfchiebe, baf man bier weben bie Unfterblichkeit beplegte, und bie eine fterblich nannte, Barum bas? Beb bem fallen bes Sonnenftrabe les auf eine biefer Statuen, mag es auf die bes Frublings ober Commere, ober bes Winters gewesen fenn, fammert uns hier nicht, war bas Jahr vollenbet, ber Beltfotlos aes Diel mar ber Fall beb ber fogenannten Debufas und folglich mar fie allein bem Cobe unterworfen , ben ibr. nach ber gabel, Derfeus gab. Bon geftorbenen Bottern und Derben , b. f. verlaufenen Beitfreifen rebe ich nicht mel-Rernet wurden bie Gorgonen fcon in ben alteften Betten mit Schlangenhaaren gebacht. Bermuthlich maren bie "weiblichen Ripte nuf ben Gnomonen, die man mit bem Das men Gorgonen belegte, mit Schlangen, bem Sombol bes Jahrtreifes, gegiett, und bie Gnomonen felbft von Stein. mober Die Babel entftanb, bag ber, bet fie erblichte, 14 ABrein werbe: 0 Aber mas follen Athana und ber Selm 18es Mibis im Obiele? Athana mar bas barftellende Obiete apon bem aftrestemtichen Sahrfreife, ber 3654 Lag betrug. EHif mochtes wabi bie Gegenben, bon benen bier bie Rebe Jid , birfen Jahrefreis gefannt haben. - Und follte ber Defen bes Tieds fo gang mußig bier fteben ? Sicherlich eben afo wenig wie Dermas. Alade beift ber: Mit. 160 Johrs. Cia nieblicher Sprachgebrauch ber Db Burch ben Debn bes Aibis ben Degriff andie jetwas bein Auge entiogen, und unfinthat fen. sons nicht gleichfam bie a bem. Varbbemifbbin a din bem Gubbemifphat: mellende Ganne ? - Und fall Mart derdiets and diese of north total

"Begend hervorgehn, wo man die Bugeben ale Mengen, gebrauchte, ba Perfeus bes helms bee Abas beberf, unbie Medufa ju robten? Ich meine bie Zeie ber Minterfache, nenwende u. f. f." Man fiebt, an Much fehie es bem Berf.
"nicht, feine hopothese, es kofte was es wolle, beredauseben.

Der folgende Auffat ift ber Ertfarung bes fanes der Chaletifden Philosophie gewiomet, baf Zile thie Belt) aus Waffer entftanden fey. Diefer metaphy Alde, aber muthologifch ausgebrudten Ball mate fo efflart. Bir fennen die Dinge nur in fo fern, als fle vorgeftellt me ben. Borfteffungen aber find an ble Beblunung ber Beld b. f. bes unenolichen, tontinairlichen Dochemenberfeput, gielche fam eines ewigen Strohmes, gebunbent folglich entforine aus ber Borftellung der Beit, die Borfallune eines, fin rim Beftanblaen Rinffe beitebenben Dafenne bei Binge, Cat alfo: "ble Belt ift aus bem Baffer entfanten," inffe aus ber Belt , als Urfache, ben Begutt ber Belt als Bie tung blefer Urfache, fo entfpringen, bas fie bie Borfellung bes Enbegriffs eines, in einem beffan igen Einfie boftebenbeng Dafenns fen. Sieraus wird benn aud ein wenter Gas bet Thales erflart : "baf bie Grbe auf Baffer fdie imme." Den weil Thales lehrte : baff ber Begriff ber Whit in ber Borfiels ikenutfit risist .. im einem beftanbigen Alnfie beller Dafenns beffebe; fo lehrte er auch, baff, bie Erbes M. Meles Jahreriffe, bie Borftellung eines, in Bluffe beftet aben Dafenns fen.

Anderen Beiter burch webreiter fich über Cebes Gemalde beiteleter Lebens, und enthälte eine Darfeelung einfelle Mifeler burch welchen ber Sah von Siedleitelse westerbeite wied, daß die Tugend zur Ginisseitelse der Gemelle welchen ber Sugend zur Ginisseitelse Gester der Tugend entspringe. Mit den Bewester des Bestere Gestelleren nach Caplus, über Lechteit und Gestelleren nach Caplus, über Lechteit und Gestelleren der Gestelleren bestelleren von Gestelleren bestelleren von Gestelleren der Sugendschaftlich bei Delta der Lechteiten Gestelleren der der Gestelleren Gestelleren der Leise Gestelleren der Gestelleren der Gestelleren Gestelleren der Gestelleren Gestelleren gestelleren von Gestelleren der Gestelleren Gestellere

sopelen wiede, weit fich bas Gange und vieles Einzelne, mas, som jentem allegestichen Gemalde angeffiger wird, nicht fo malen laffe: so bedente ber Berf, nicht, buf bie alten Dicht ger und Rhetoren in ber Schilberung von Kunstwerten ihrer Einbildungstraft freyen Lauf tieften, und zu bem, was fie wirklich saben, ober boch zu seben porgaben, bas, was fie darüber bachten, bingusugen, und die engen Schranten ber bilbenden Kunst burch die rebende Kunst erweiterten.

Bim fedden Milliat hanbelt ber Berf. über den Ges moundienft beriden Griechen und Magyptern, ben Ges Bienbeit einer Ertfe Bitobats 2019 to Su biefer Stelle wirb pflagte bie Megwette maberen von toinem Bolte Gebrauche windenenigien bie Einwebnte von Chemmis im Theba. ben Rommb, melde ben Derfens in Tempeln und burch mpffplete verefteren und vorgeben vorbet dreine oft im Lans Be birth in Lempets mim finde feinen mier @ Ballife, und wiener blefen erfebetete . fabe lante Aran beffüß: Detfete ftrutte von Daneus und fontlichte Mi men Chemufpite bie nach Geledenland gefchiffe mate Barfine fem unfraer. Reife. m. ben Gorgomer mach. Me and ha eo ben Mainen Chemute von feiner Mutter aci and nich Cheminis gereinmen , und baber beut fo mund ten tennan fernan - Auf feine Burerbinnen bese Me Briefe and a later for an in the strength was for the later

Diefe Stelle führt ben Betf. ju einer Mene m terungen. Zegoptifche Roloniften unter Dunaus beat erften Strablen ber Rultur nach Breod'iffe Pmenten fcwach, baß fie fur nichts gegen bas geachte fpater ber Grieche Perfeus that, ber für bet Weiten Dr gloffden Rultur angefeben und felute Gitofthi unter bie Beroen verfest wurde. Sie bife entichabiate fich ber altere agpptiche Cehrer Dalle bie erfte, bon Argos ausgebende ; Anteri Gole feiner Sanbe Bert ausgab, und fich auf bie: bes Danaus, des Ahnherrn von Derleus, bieter Derfage, von ber Reife bes Detfens ans mon mit Duffe von Merture magifdem Odule & feles Care ber Borgone mit bem verfteinernbem Wilden Wellet ben ben Aegyptiern ale einen unfferblichen Thatife, ale Damon, als ein ben bobern Gortheigen uneeprich brieges burch fie auf die Menfchen wirfenbes Witteldellit. erfc おきないが

Sie fleffen ibn nun auf feinem Buge ju ben Gorgonen burch. Megopten und nach Chemmis fommen , verberrlichten ibn burd Refte, und fetten ibn ale Sternbild an die norbliche Simmelsfobare. Dan triumphitte nun über Griechenland. ba ber, auf welchen Urgos ftols mar, nachbem er fich burch feine Abentheuer als Dagus und Damon legieimirt batte, anben Ort feiner Abftammung gurudaeführt und jur Ochube gottheit von Chemmis erhoben murbe. Die Religion bet Zegoptier ftebt mit ber Magie im engften Bunb. Driefter liegen nach Befallen, ben Derfeus erfcheinen. Gein Riefenan Souh perfundiate, wenn er gefeben murbe, bem Lande Uebete : fink. Die Schnelligfeit ber weiten Reife ju bezeichnen, batten die Briechen bem Derfeus Bermes geflügelte Coblen gegeben. Der Megoptier nabm bief als Thatface, und legte ben Schuben ober vielmebe nur Ginem - benn um ble Gade noch munberbarer ju machen, ließ er bem Derfeus nut Einen Souh vom Merfur gelieben werben - eine unermegliche Zauberfraft ben, Die fich gwar gunachft auf Reifen von einem Ende ber Erde jum anbern bezog; abet, um ein nabes res Intereffe fur Megopten ju baben, von ben Prieftern aud auf die Rraft, Megnoten ju befruchten, gebeutet murbe. Dere fur, von bem ber Goub berrubrt, ift nun ber Thoth ober Theuth ber Megyptier und Derfeus fein Statthalter, ein Da. men, ben jener jum Salisman jenen befruchtenben gwey Ellen langen Schub, wie er einen Damon, beffen Coloffale fatur im Tempel ju Chemmis fand, angemeffen ift, giebt. Sonne und Mond find, fagt ber Berf. S. 205, vermoge ihres fictbaren Borguas por ben übrigen Geffirnen, und bes eben fo fichtbaren vorzuglichen Ginfluffes auf unfere Erbe, bie benben madtigften Regenten und Unführer bes gangen Sternenbeers. Am Sternenbimmel treffen wir Derfeus im Perfonifitationsgewande eines verflarten Damone, "fammer ber Relfquie feiner frbifden Ballfabrt, bem Schubs und nun fleigen wir mit benben binab jum Dil, und feben "fie in Berbindung mit biefem fimpeln Gage: bie Dilbefruch' tung bangt von gewiffen Jahrszeiten ab, wenn bie Genne "in biefes ober jenes Simmelszeichen tritt, ein Beftien bes rubrt, beffen Ronftellation fie mit fich in Berbindung febt. "Aftrouomle verwandelt in Aftrologie, fo wird Beitbeffime mung einer Begebenhelt Urfache einer Begebenhelt felbft, und Milaberfdwemmung und barauf erfolgte Fruchtbarfeit, alf Birfung bes gunadft mir ber Conne in Berbinbung

getommenen Geftirne. Benn Aftrologie ble Wind Hat "Runft nicht mehr aus falichen Wahrnehmungen und shufte "fchen Eraumerenen ber Rrafte bes Sternbimmels tatlebet "fondern folche unmittelbar aus ber Sand bes, was sint "Sottheit belebten Beftirns ju nehmen mabnt: fo enthebe "magifche Religion, und mit ibraugleich Derfonditotion in In biefer Saffung fand ber Megoptier in Che mis am Tempel des Derfeus, und hoffte, wenn beffen Gefte "unter bet auf die Beit ber Milerglegungen gletemalle "bet Sonne jufammentreffenden , Ronftellation er feine "milbe Gabe bes Urberfluffes von feinem Damon ju emplant gen. Uuf die Frage, marum die Meanptier tein paflichera Symbol ber Fruchtbarfeit als ben Schub gemablt , entwass tet er, bie Urfache flege in jener fpeciellen Beraniaffung (une bet Reife bes Perfeus mit ben Flugelfduben); ble bem Mes goptier bie griechifde 3bee jur Thatfache umquatteten achele fen habe, Bir permutheten Unfange, ber Berf, wiebe bem Soub als einen Soubformigen Milmeffer aufftellen, in unti den er von ben Meanptiern umgeftaltet worben witer

In Det fiebenten 216b, werben Chorthe Arfridangen burchgegangen und erflart. Des agyptifchen Thouthe Erfine bungen werben oft zwegen biefes Damens, einem Greife ut einem Jangling, jugefdrieben. Thouth beißt ein Antabres bes Jahres, er war ein perfonificirtes Odriftelden, bet Begriff, unter welchem ber Meguptier ben erften Wennesten bes Jahres bachte. Er erfand 1) bas burgerline Commen jahr von' 165 Tagen, Dieg ift Thouth ber Grein .) Das Jahr von 165 Tag. Dieß ift Thouth ber Janging. 33 Die Meguinottialperiode von 36525 Jahren, weiche tent Bergleichung tes erften Monatstages bes 365 Zage befale fenben Jahres (ber jungere Thouth ift biefer erfte Mannetten) mit dem Borracen der Dachtgleichen gefunden murbe. Alle Erfindung bes jungern Thouth. Dachdem Thouth chunical als Schriftgeichen für gewiffe Beitabichnitte angenemmen wet. fo madte man ihn aus Digverftand bernach überhaupt guns Erfindet allet Beiden ber Gebanfen, alfo aller Cheife und Oprache, er ward überhaupt privilegirter Urbeben von Erfine bungen. Benn er aber als Reformator ber Theologie einger führt wird : fo bezieht fich bas auf bie Deform und bes wine Syftem bes Ralenders, bas Thouth, burch bie thur mae fchriebne Erfindung bes aus 3654 Tagen beftebenben Jahres. einführte. ditt bebagge

vitti The bid folginde 306, veldreitet Ach fiber den Mai feinen und die Wiftenelsamlichkeiten der Miemmonie on Bonet. Duid wadult, das une der Afche des griechte wie Selben Memmon, ber ben Erofa fiel, Bogel entfanben. forme Die jabrild bas Grab ibeer Abetberen befucht und auf benefolden geftorben waten. Der Berf, nimmt eine Bets Solund Des Windifden Wemnen mir bam Legweifden ni-Ghaniratobet, an, und bentet bie Rabel von ben Bha gefn auf biefen. Phomenophis mar ein Angeiger bes Anfangt. Des anner bem Borte Dephis verftanbnen, mit bem fruh-Middliefenoftland winhebenden Bonnonjabeie, b. i. ein Jaho efficetten. Beiglich find Weurnantiche ober Phainenophifche liget jum Beighifchen Jahresgepenon gebfeige Odgel, frepe Hid utde im eigentlichen Dinn; fonbern fembolifch, fufte ffen gewiffe Angufact bie labritibe Antunfe bes Arablings wete Panben , unt bem ich bas Mobbide Conneniabr aufangt. Da biefe Bogel auch mie bem Demnon aber Bomepophis de Grande gleichtebeneind find, fo frifer: Gie giengen aus feiner Rifer henvet, d viet afer Das Bropbifche Conneujahr 'auffant auf fic feleft, wie ein Jahr auf bem anbern bervorgent. ""Bu ven beitigen Sprache wird bus Enbe eines "3Sabres ale but Enbo einer Derfen, und ber butd bas Ene 306 eines vorhergegenben Jahres wieber gefehre Unfang eines "nadfeigenbert, als bas Entfteben beffelben ans ber Afche eines Derfon vorgeftelle. Das Overben ber Bogel auf Braninost Grabinal bezieht fich auf bas Ende bet Beltbeftimmung, wels die burd jene Bogel autgebricht mirb. Bie men einmal bis-Martufelt Diefen Bugvbert ale Brichen bes neubeninnenben Dat william Jahres anfah't fo glaubte wen mun, in bein Befehres Bed antemmenten ; Thundriffer aber ben eben werftorbnen Melinian, abur filer bas Enbe bed Jabres zu boren. Lind ba Ser reje Banife, wach ber Aegyptier, feine Trauer burch beie the Storben: Boldlagen ber Gruft und Berletung bes allen Chebers ausbridde: fo bachte man bie Bogel nun mich b, wie fie Demitons Cob burd wachletfeltige Berffolfdung Sperten; und burd eignen Rampf fic ben Cob bereiteten, (Bielleidet bachte man fich unter berfen Arablingenevogelt ste Itte, Nutregleif Ibis:albus, bie im Fruhlahr aus Ura-- Dem betannten Dunerifden Drithus 3. 1, 1. ff. von ben Rras wichen, die im Bratiahr mit großem Gefftren nach bem Deran Binflieun. unb in Der Anfr thimpfend ben Dagmilen Berberbin Scinaes.

beingen, gemeine find. Denn and Antohae's, 36 von gleicht die Beine der Ibls mit dem Beinen eines Krenichert Bag biefe Bemiodischen Bögei gegen ainander feldt wed Gert, kommt auch mit dem überein, mas Arthoseles Abiane geschichte g. is von den Kranichen fagta pazzieum alle geschichte geschichte alle von den Kranichen fagta pazzieum alle geschichten der Bogelei welche in der Luft mit einander kampftan, ind Lobespens pheten angeleben. G. Dopfier 2, 146 fic.

Der neunte Auffat banbelt pom Cades, Cautarus mind Elyfinm. "Menn es in ben Drobifden Ommen,". fo beginnt biefe 26b., won ber Bade beigt: Daft fie-Buld bas Licht (ben Tag) in ben Cabas fende unb atale felbft dabin fliebe: fo fiebeiman, bag das Richt. afepn bes Tages auf bet Erbe burd bim: Aufenthalt fefe afalben im: Reiche bes. Onbes autgebradt. werbe. : Eine annthittelbare Rolge bierven ift : tad ,. wont, van dan Begeafen gefagt wibb; bal fie, nach aufachobenen Gemeinfchaft: smit bem Korper, in ben Sabes übernebent baburd mich Life befonderer Zuftand derfeiben nach dem Cone. sibnbern ver Webrugang derfelben aus dem Juffant goorben Geynn in ben den Tideferna angedeutet generb." (Diefes leuchter uns nichtsein a Tus ber Reve gleichung ber Dephifchen Grelle gehr mir fo viel bernen. bing batth bas Berabfteigen bie: Gerten in ben Sabes Aps : Wichtimehrfenn berfelbeit" auf ber Obermele angemigt, wenn bre.) .... Bie Borbotnertide Betraftre verffandt unter de Beete Vous, meide Etterein und Benfom pettelle ife "ein Bebensprintip; das bom Artiemfelen mab dem hamif In Belbindung fehrenben Dulofdlage abgefagen, mare. Die aus fo verglanglichem Croff betrebente Goule gifte, wonn, bet Mienfc flirbe, in bas Reich bes Sabie aben, billiche Spende, für fe tomint im ben Buftanb bes Richtlepus. Babes beift ber Enfichtbates feben fest bie alte Burafte für , bafebn , wiche fethen für , niche fern . - Sheb Bohnfi Des Sabes ift fenfeir bee Deran, b. 6. genfele bes. Loges, und ber Raches alfo im Deith des (Baffen) Aben man Aber gleich ginuben mabre, buf bie Geete, form Deffante theffen trach, math aufgehabner Gemeliefthafe mie bem Rore per, ins Blickfeyn Abergebet fo thorer bonigen chie morar Nice Ibre, ba man bemertte, bag nicht jeber Sichtliche

wind beder Cigliantife fried Charlestones in disting below employed Wel. auf die Abnbung siner anbern Belt j. mo dig Gotter ben Geten belohnten . ben Bofen bestraften. Dief mar Carrer cus und Mirfium, eboufalls, wie ber Babes, lenfeit best Daran Dief mare and im Reich bes Dichts, Aber ber Berf, fact 6. 294 f. ben icheinbaren Biberfpruch ju beben.) Barthin wurde man entweber lebenbig, b. b. mit Leib und Boote, verfete , ober water Jemand, geftorben , folglich fein Ribensprineip poet feine Boele ins Reich bes Michte überges gangen war : fo marb fein Korper in ben Zartarus ober in Pfeffum berfebt, und men glaubte, fich. que obne Geric, win antinfwaes Leben bes Korpers, mit Benbehaltung ber Janf Debificationen bes außern Ginnes, benten ju tonnen. "Pinbel seige fich bier bie mieber Stufe ber moralifden Rute tant. auf welcher man bahrale ftanb . Da bie Bebfpiele bet mafan und Bolabinnato legren, daß theile mir die außerer-Brottliffen Lugunden und faftet bort wengeleen muchen, theils ie Menecinton von beneSoften nach fest einseltigen Bewege arimben bestimmt mass. :: 3

... Bloch ervebet ber West. den vorgeblichen liefprung beti Den Dabes , Sartarns und Gloffum unterffegenden Begrifft sand ben aftppeifchen Leichemgebrauchen , und beren Worpflam sming : mach Briechenlaub, burch Ornbeite, eine Angabe .. bie Adjauf Diebne b. ad grundet. Der Berf: futbe sa ermelfen Daf fic ble Megiorien blebifen Borftellungen von ber Seele Men Aufbann bet folben nach ben Tobe ber moneiligen Corn Daner des Lebens in einem Buftand ber Bergeltung, wir be Brieden gemacht batten. Das vom Diobar geldilberte Lab. .mendreite (bie Demilicen Unterfutenten baruber meint ber Becknutht's ideint Re aber bod gentitt zu baben) tft ibit wide Mindinit. Den Ablaufem an ein fautes ober fcifimmies Schlich And nach beite Ceber. bas von bem Attlichen Mandel vor beite Allen deftimmet merde, tit erhalten und zu befeftigen. Und Bus Einballamiten ober Mumifirm gefchah barum; um Di wier und Geinnemingemittel an die Roreduner des Balepus stild bette Ebbe an baben. Der munificte Leichnam Rella Sander einen Zobeen , fonbern einen Lebenbigen jenfelt bel afforben in ber Gublichaft ber Gotter und bet Ronnwen: von . ... In Beites, tio ben Erirten ber Urfprung ihres Sabed Libres Bartaens und ibres Cipfimus fcom ein vollfommues Blebfet iner, famben fie deneite bie Debergetung ber Soeth-\_titåt

etickt bet deuteligen Lebbengebrande mittien Lartarus und bem Clofium, in Bellebane auf den Gehalt Libenber, ale hifterifches Rattum pot. Gine naunittelbare Rolag baven man. bal Beitdenland, ber bem allaemein werber ateten Babn von Zendptons frühantelerr boben Suleur. bla. Late bifteriches Raftum vorgefundene, unbeamilliche Sheme stitat ber Begriffe, Die feine frefulgrine und mummiliche Auf. atur befaft. fo beutett, ale ob fie and Megupten entinemmen blen. Orabens biente, sufeige bet bunfeln Bagen, bie fon anach Megupten eine wiffenfchaftitoe Melle machen liefett. aue ale Mittel, um fic in Griedenland ben Urfneung nom Seden begreiffich ju machen .. von benen man ge Dembued Beiten nichts wiebt mußte." (Der Berf. aubert & 11 1 Bermuthungen aber ben Inhalt eines Orphifchen Geblicht bas unter ber Mebendrift: Die Sinatsfabre sum Sades. eitet wirb. Er mollte es erft für eine Mortalitäteliffe and fichen wiffen ; baun aber glaubte er, 'es fem bet erfte Weife die Urbeariffe der Girieden Aber die andere Wett jufagnunen falfen, gemefen, und prebeift, ber Unergong biefes folls ven Monuments Des Alberthums fen fur die Befchichte Der Menfcheit und ber Mblisfentile meit ber artaten Mittelefeit. Dos Rasticlichte aber ift wohl, baf Orubens darin feine Meife mach ber Unterweit befong, moburd er feine Gurar Bire and bet Gewalt bes Sabes zu eribfen fucte : und fo side bet Berl, des Osphischen Amonautifon den Drobens B. 40 E finen : Er babe bas befungen, mas er im Dates gefeben und erfahren babe, als ibn bie Liebe ju feiner Gatting binet Reigen veranlagt babe.)

Den Raschluß macht eine Abs. bet beröfinden frant Griencalisten. Filvestre de Gaet, ihre ben Urtwung bie Kamens ben Dytamiden, begleiten mit einen Pristug der friben, und mit negen Untersuchungen, sher den Urtwung der her bie nelpringliche Bestimmung der Posteniben überhaugt. Der jugendliche Kichel, an prodingen Wännern literärlichen Muchwissen ausgehien, der ichen im Bandensphie wahrzunehmen war, duspre sich bler in der Bondandlung von Gilvestre de Gaen. Das Moor Pyramie wird vom Gerf, abgeleiset vom ägweissen. In. die Goune oder portio rot gumgerape, wie dem Areikel, bi, und von Minoy, welches von den Legyptiere wie depiec und von Geischen wie per ausgesprechen werden, und des Groß beden

Mis Chelber ber Gonne voer einer und ber Conne ber Mimmten Beitgeoffe. Diefe febte man, fchen in Meguptens frubften Beiten auf 360 Tage, und perfonificiere fie in Der Bas mennung bes Ofirie, ber bas perfonificiete deportide Con nemiabr von 360 Lagen mat. "Bell ber Argypeier ben And \_fana bes Ofirisseltentins = 160 Tagen won bem Enbe bef Lelben an in tablen pflegte : fo nannte er erftens ben Anfana biefes Beltepting in fo fern, ale bas Beichen fur benfelben zine Derfon mar, - Dfiris Tob. Da nun Offiris Tob \_ben Unfang bes Sahre bebeutet, fo bedeutet awentens: ein Grab des Ofiria in fo fern, ale es benjenigen, ber in ibm "liegt, als tobt angelgt, einen Angeiger bes Cabreanfangs. "einen Onomon fur ben Sabreanfang, b. i. eine Opramibe!" Dag bie Dyramibe ein Jahtesquethon feun tontte, lag theils in ihrer außern Beftalt, ber jufolge fie, ju einer gewiffen Beit, feinen Chatten warft theils in einem in berfeiben mabriceinlich angebrachten Liche, burch welches ein Donmenftrabl zu einem bestimmten Zag und zu einer beftimmten Stunde den barin aufgeftellten Gartophag bes Ofiris beruhre te. Die neueften Borftellungen von Borga und Sager über bie Dpramiben bat ber Wetf. wohl noch nicht gefannt.)

Bir baben aben icom benlaufig bet Berringnuliden Dothologie Der, a gebacht, ju ber wir uns fest naber mene ben. Die ebemaligen mythologischen Grundfage bes Berf. wie fie in feinem brey Dandbuchern ber Mothologie ausges Deudt find, finden fic auch im erften Thelle Diefer Dotholox gie wieber, aber geläutert und weiter ausgebilbet. Es find ben Grundjugen nach die Bennifden Sbeen, wiewohl und wicht gang flat ift ; ob ber Berf. baben icon ble uon Denne Sibft im 14ten Bo, ber Commentatt, fociet. reg, Gotting. in einigen Borleftungen (de fide historica apratis mythicae! historiae scribendae inter Graecos primordia: de opinionibus per mythos traditis; de mythorum poéticorum natura, prigine et cauffis) angestellte Revision feiner frabern muthologifchen Untetsudungen benutt bat. Bonft bat et mit wielem Sammlerfleiß bas ausgezugen und verarbeitet, mas in neuern mothologifden Erbrterungen von Bog, Betiger, Manfo u. f. m. jur Aufflarung ber griechtichen Dorben bens autragen morben ift. Gein Bert jerfallt in zwen Theile, im Die Muchen von ben Contern, und in Die von ben Dervett. Die erftern werben wieber in bren Unterabrbeffungen weiget.

in the de dance on the bootifice, 'in anticopologische und most Hiche Berben, und in Dichterbifber, Die Erzählung eines feben Dibrbus wirb, obne Rachwellung ber Stellen, auf melde fie fid gefindet, (welches wir nicht gut beifen einnen) atogentheile nur nach ben alteften Bichtern vorgetengen? Aud geborten nicht fpatete Ummanblungen und Beranberums den ber Rabel in ein Coulbud; aber boch fo viel bavon, ale jum Beritanbrif ber Dauptfdeffrfteller bes Alterthums am wiffen mitbig ift. Raum ju einer poliftanbigern Aufzahlung ber Druthen wurde leicht auszumitteln gewesen fenn, weren ber Berf. feinem Ettlarungstries engere Schranten gefesty and nicht jum Thell meltlauftige Erbretrungen vor feinen iungen Lefern angeftellt batte, bie nur bem Gelebrten von Dras feiffon frommen tiefnen. Lettre werben allerbings bas Ciane reiche und Scharffinnige mander Erflarungen nicht vertene nen , und blefes namentlich ben ben Werten vom Ocean, bem Dibren , bem Apollo und ber Arizmis , ben Rinbern bil Stur ber Unterfudung über bas Befen von Beflobus. Theogonie ic., Bepiblele, auf Die fich ber Berf. felbit beruff? gern eingefteben. Mud bas verbient Bepfall, baf ber Berfi eine Geographie des mothifchen Reitalters und eine muthliche Geschichte Griechenlands vorausschiete, wietwohl er fich barin Batte turger faffen, und nicht fo Bieles einweben follen, mas in Der Motbologie felbft (Manches noch einige Mini) wieber vor-Tommt. Die Bofficen Anfichten macht er bismellen zu bent feinen; anderwarts ftellt er ihnen aber feine eber Antrer Bord Rellungsweisen ftill dweigend entgegen. Dies gefchebt n. D. init der von Bog fo weitläuftig und mit fo vielem Effer abges Banbelten Daterie von bem Gange bet Getter, 25. i. Ca 145 ff., wo indef ber Betf. jum Theil mortlich einer Recend fion in der D. Dibliothet der fconen Biff. folgt. Es fem uns erlaubt, bier Denne's fvom Berf, nicht benuttes) merte matblacs Slaubenebetennenig über biefen Begenftanb aus einer ber ungeführten Borlefungen, Commontatt, Gott: F.'s & p, x53 f. ausjuheben: Multa rudior animus fibi fingit: valde probabilia, in aliis ne videt quidem, legibus mechanicis aut viribus naturae allunde notis commentum fuum repugnare. Fulmina funt ipli tela ignita a pumine facta s' fragor tonitruum continuatus repetitur a curru; quo nue. men invehitur per acrem; quomodo corrus in acre faspensus libretur, in animum ei non venit; descendunt dià n terrat, adicendunt in coelum, acrem trajleient, iplam

mined likeve factors and curre for fine correct most profile mino cogitant de modo ac vi levandi so librandi ant com. ant curries in affe; At poets thox in te-ordands in modum er civillum incidere necesse fuit : quam illi petie. Lint ex fuls, montex nottri temporis, rationibus! vident Mires alis in sere librates volare : quid tandem illis videri somit magis confentantem, quam dece fimili modo alia Zabrinos per serens ferri ! quomodo illis in animum venire mornifice, latere utiquem vim in foleis deorum! non magis quam in ungulis equorum! adeo hoc abhorrer a mode. me more cogitandi ac fingendi hominum fen rudium fen politiorum. Mamorari folesa nihil mirum, cadant enica in oculos in ipfo inceffu; enimero celerkas non in falea. macritur, non magis quam in virga et baculo caulla inceffui. Omnino nihil in : priscorum hominum netiones et judicie inferendom eft, nili quad fit fonfibus obvium. simplicissimum, etfi ratione physica, quam doctior actas facile suppeditet, prorsus destitutum. Caussas phantiasmaris ac modes non usique aut snime conceptos aut ade ierros elle, mode vidimus: fas ergo, Homesom alas non mbique, quoties de deoram motu agit, mentorare; at mer abique de folgis memorat; multo minus de solearum vi aliqua arcana ac magica elevandi corpus. Tum vero hate a more cogitandi priscorum hominum prorfus est alienat at altem a volete petite ils est familiaris et ab ipla matura utique sculis objecta. Laborarunt pocitae, mox feulptores, in luco, cui alas adderent, in corpore humano aut divino; ab humeris erenstuberunt alas ad caput, ad pecafers, ad pedes, ad calcem, ad foleas, ita facts medata' ermen, acqui antiquitati fatis erat ad analogiam phanraffice in fimilibus fingere aliquid; arque hoc hominum animis infederat longo tempore aute Homerum, quippe a natura ipla objerem ; nec ipli ignoratum, etfi non ubie que memoratum fuille docet vel Mausonrapec Ipic; des buir itaque animus hominum Morcurium alatum, Perfeum alatum, Gorgones alaras, Dianam alatam, dudum cogicare ante Aeschyland; alioqui nec in arca Cypseli haec office fuilfent. Infodorat hoe phantasma animis Phoenicam, Accyptionum, Hebracorum, Perfarum, qui dur alcam ante Gracos alia instruzere deus et angelos.

Berthern wir hier nur noch einige tleine Benieben ober Bendiffigeniten imziffen Abeile. B. 253. "In ben Platten

non Line Wollate - Brittelle bie Borin 1887 gen. - Dann Delben fattem biabillen bromfen De por den Choren ibres Wohningen lieiten oine Bolge und Berbindung von Bbeen! Cary : WBe ngypten wied ben Gibetern ein fieft ben bu Einern wefe Das ftebe nicht im Domer. Das man in den frubeiten gen nur folgende jebre Jahreszeiten; ben Mittlet und C met, gefannt babe, wied G. 440 auch und ben Rintie Littlicen Sorm, Challo und Agepo, bestätiet, be me bas Renbiabt, biefe beit Derbft bezeichnet? . 47 muß ein Goreibfebier fenn : "Batid und taufdent fin "Tranme, bie aus bem Thore van atfchittenem Eff Ad brangen ; treuloff aber und wahthaft, die mit "won getafeltem Sorne ausgeben," O. 621 fieft Etr. "Mein Bame if Dos (die Jindonds)." Dus wared In bet Erzählung von ben Brtfalen ber Errot Mic. 6: ale Dofferon Depteran. Droferping foitifit aus bit' Duft melt gurud und febre feltbem twen Theffe oft Mabres fint' per Butter im Dipmp. Run fenbet Beus bie Rhen for C 2's, aum biefe ju bewogent, wieber nach bem Ofomb gublit. Bebren ! Bas vom Leiptofembe bengefligt third) ift ift ans bem Domerbiden Dommis, wie man aus C. 624" unten 20 alamben verführt wird.

Beben wir zum mornten Cheil iber , welchen bie' then bet Deven nach jeben Sauptabtheilungen" (Bellent und Pelasgifche) befaft. Im bein Bwijdentanthe will bet Erfdrinung bes erften und ber Ausgebeltung bes fill Theils feines Bertes gieng eine merbwarbige Etile mit Berf. vor. Die Bennische Suporbefe, wie er es nemet: welcher er fich fo viele Jahre mobil befanben batte, that the nicht mehr volle Gentige. Er-fablte ihre thranifichtid jur vollftanbigen Zuftellung bes Befent ber arfellie ert, und jur Aufbellung ber gefechilden Debenistel etft fir ibm tiet als gang unbrauchbar. Babrend bieles bedi tichen Lukandes feiner unebologischen Angocke fahrein Marryhlus, Dapitis und por allen Bortebbend Philipp shis auf eine (fo bantt es fom) leichte, nauftficht kind bi pioungge Erffdennaetheobie. Das Ariem verftien ift'i Dornebbeniche: "Die Grunbinge bes bieben unerflati Theife ber Divebologie ift bas altefte Rubenberwefen in itin monelleunder Corner anderbrückt, and von

'n

als Gefchichte behandelt, und mit mahren Thetheben bere webt." Bie feit einiger Beit in ber Philofopbie Mies aus Einem oberften Princip abzuleiten Gebrauch wothen ift' fa wird, wenn Gott will! fortan auch bie gefammte Mutholan gle aus biefem einen bochftet Grundfas fic becht natu:lich ableiten laffen, meldes mir freplich, unferm einfaltigen Bere franbe nach , ben Erffarungen in blefem Danbe noch nicht Durchaus nachruhmen tonnen. Bielmehr will es uns bedaus ten , baf ber Berf. alle Mugenblide ju ben fomanfenbften Duthmaggungen feine Buflucht nimmt, und ber Bantaffe ber alten Belt die allerfeltfamften Sprunge gumurbet, mebrent er gerabe blefe Musitellungen an bet Depnifchen Erftermitte weile macht. In ber That übertrifft ber Berf, an Robubelt und an Ronjetturalfeftigteit feinen Bormann Dornebben ben weitern, und lebter wird ju thun haben, um jenen einzuhas ten ober gar ju überfpringen. Roch tit es gwar nicht fo mett gefommen, daß bet Berf. alle und jede Bervenmithen aften und bas Erperiment bagu ift an ben meiften gemache. Den efgentlichen Gottern wird ber Berf. fein Deil in eines eignen Schrift verfuchen, ba er bas neue Licht zu foat erfiles te, um ben erften Theil feiner Dochologie bamit zu erleude tern. Gine Drobe feiner neuen Deutungsart baben wir bes Beits oben gegeben. Es foll uns nicht auf einige Blatter ane fommen, um noch einen glangenden Beweis bavon in ben Enthillung von Phriros Abentheuern vorzulegen Si 40 ffe Dan wied auch in ben baufigen Fragen ben Gouler und Dachahmer Dornebbens ertennen : "Orchomenos bat frife Boblitand und Reichthum. Boburch ? Durch Datibet Boburd fonft ? Durch Sanbel ? Bobin ? Biellefet nad mehrern Gegenben , namentlid nad bent golbreichen Rbie dis. Geit wann? Babricheinlich icon feuber, als Wis Dhripos Beften. Mus feinem Baterlande flichtenb. debt en gerabe noch Roldis. 2000 mobi nach einem fin nicht gant punbetannten Lanbe? Gein Beg ift ju beftimmt . 14 geraber nine Muge gefaßt. Dort tagt et fich nieber, verheprathet gid, etablitt ein Sandelsbang, eine Sattotey, woben et Bermogen erwirbt. Er felbft lebt und ffirbt bort. Chut feiner Cobne aber fommt in ben Schoos feiner Pumiffe, nade Briechenland, jurud. Bielleicht von bort verjagt, bott "feinen Gutern vertrieben. Die Familie wird aufmerfant, 17. 21, 3, 25, LXXV. 25, 1, St. His Seft, 1

ber ihr bort gufommenben Guter ju fegen. Dan geht -Das golone Dließ ju bolen. Das golone Bließ? Roldis batte Golominen, feine Sluffe fubrten Goldfand. Bu geminnen, batte man Goldmafden. Dan fuchte bett Boldfand in Rellen ober Bliegen, und wurde reich. "hatte Phrires bort eine Golbmafche? Bielleicht? Benga er batte Guter erworben; er hatte feiner Ramille in Roldite mein goldenes Bließ binterlaffen. Geine Dachtommen gfens gen bin es ju bolen, und brachten es ju Saufe. Dun welter ! und die Entel des Arhamas, welche Opfer bringen fle, Die "bod Bellanen find? fragt Plato in feinem Minos, als er won ben Denichenopfern der Rarthaginenfer rebet. "Berobot beftatigt es ausbrudlich, daß man gu 21es, in Dhthiotis, ben Calamitaten, Denichen opfere, und gwat befonders aus der Kamilie bes Urbamas. Gin Digwache Eine große Durre "bat das Bebiet Des Athamas betroffen. bat die Saat in Der Erde verfenget. Die Bottbeit ift ere "jurnt, fie muß verfohnt werden Phriros, Athamas Sohn, "flieht, und geht gerades Weges, ohne Green, nach einem "thm fcon befannten Lande, nach - Roldis. - Und bas "Opfer, bas man bringt? Ift ein Bibber. Das gewohnlie "che Opfer, bas man ihm, bem agyptischen Teus Immon, dem Beus mit Bibberbornern, dem Sternbilde des Bodlats, "bem Widder ju bringen pflegt, welcher die rudtebrende und wieder fraftiger werdenbe Sonne , mit Unfang bes Fruhlings, befonders burch die horner, in welchem das Thier feine großte Starte bat, finnbilblich barfrellte. Dit einem Bort, bas Opfer an bem Tage ber Deujahrsfever, wenn bie Sonne (Beus) in den Bioder tritt, an dem Tage "der Frühlingsgleiche. In Diefem fcblachteten Die Megyptier neinen Bibber, jogen ibm das Rell ab, und marfen es ber Statue des Zeus um. Das thaten auch bie Meoler, beren Bottheiten nichts anders als Ralender : Beilige waren, Raplender, Gottheiten, ble fie vielleicht ben Meguptiern verbantten. In Diefem Refte follte jugleich ein Supnopfer bet mergurnten Gottheit, Die bas vergangene Jahr mit Digmachs ageftraft hatte, gebracht werben, ein Denichenopfer, nach Der Sitte des Stammes. Daju war Phriros beftimmt; "aber er entrann ber Gefahr, er flog, ben Dichtern gufolge, "auf einem Bidder burch die Lufte, über bas Meer. Er "gieng am Tage der Jahresfeper, an dem Widderopfertage, 390g.

## M. G. Herrmatite Diphologie bet Griechen. Cifo

ober boch um bie Beit, jur Se nicht Roidil, feint Same fter Bella mit ibm bie aber unter Beges ettrant. Ther Durch die Luft? Der himmiliche Bibber, effet et nicht burd ble Lufte dabin? Die Opferung beffelben burch Dhefros im Roldis: bas Aufftelgen bes Bibbere unter bie Cterne, und bas Buructlaffen feines gelles auf ber Erbe, im Tempel bes Mras, sum Andenten, bebarf 66 foch weiterer Eriauten rung? Allein, wie fonnte bieß Bell bas goldene Bilef gen nannt, und von ben Argonauten ale ein foides bob Role "dis nach Griedenland geholt wetben? Cage und Dichten verschmolgen, bochft mabticheinlich, Blief bes geopferten Bibbers und Blief jur Goldmafde, die bepbe bier fondene bar genug gufammentrafen, mit einanber. . Wermechfefrem Urfach und Birfung, festen goldnes Bilef fact beffen, mas es gab, Reichthumer und Golb, und ber Dinthos mar num jur wunderbarften Dichterbehanblung geefqnet, Die er in fo reichtichem Daage erhielt, bag bie verfdiebenen Erjagiunn gen beffelben faft ine Unenblide geben: -Allein, eine zwente Brage. Barurt opfetten beforibers Die Athamoner Dens atden, vor allen andern Geolerit, von benen bergleichen im "Milgemeinen niegends gefagt wirb, und gwar unmittelban aus ber Famille bes Athamas felbft? 3ch antworte, weis ite einen 3weig bes agoptichen Ralenbers mehr als alle andre Meoler erhalten batten. In ftebtern Propingen Grien denlands fieng bas Reujahr mit bein Eintritt ber Conne in ben Bibber an. Offris, ber Megnotiet, und Brus, ben Bried, maren Spnonbine. In Leappten opferte man beim Jeus Ammon, bem Beus mit ben Wioberbotnern, beb ele mer gereiffen Beitperiebe, einen Bibber, und bieng beffen Rell feiner Starte um. Das thaten auch bie Griecheb. nas mentlich die Uthamaner. Aber warum opferten bie Afbas maner Menfchen ? Die Zegoptier hattett einige Gorter, bie anbere Gotter ums Leben brachten: ber Gott Typhon etmurgte, mir bulfe einiger andern, ben Bott Ofiris, bem Bett geros u bal. Diefer Banblung wegen wurden fiebole Gotter (Ratobalmones), im Gegenlate mit jenen, genannt, die gute Gotter (Agathobalmones) hiegen. Diefer Botterermurgung bezeichnete eine Ralenberreform , ble itte Ausbruck ber beiligen Sprache, als eine Entebronung bet "Gotter , burch ben Gott Epphon und feine Unbanget, vorgeftellt marb. Diefe Ralenberteform beftanb in iber Bert mehrung bes 36otagigen Oficie Beitepflos, - butch 5 Sage. -Diefe **2**2 2

Dich 4 Tage aliet musten bemesotialeen Ofisis-Ad ... Hos nicht bingugefest, und gemeinichaftlich unter bem & men Oficis begriffen ; fonbern fie machten eine beionbere. fat allo beftebenbe, Beitbeftimenng and, bie, mit bem Enbe bes gorigigen Oficis Beitenflos, fibren Aufang mabul Die Zeit beffimmen beifet, in ber beil. Oprache, regie \_ren. Babrend ber Beit, bag jene fanftagige Reitbeftime mung ihren Unfang genommen batte, beftimmte meber bil Boche (ber Gott Mendes), noch ber Manat, noch Ofiris big Beit, b. i. fie regierten micht, fonbern es regierte wort? Mathricherweife jene Belebeftimmung von fünf Las -gen ! Bebe Ginbelt blefer fünftagigen Beitbeftimmung warb Durch ein perfonificittes Beichen bezeichnet, und eine bibfet perfontfickten Beichen bief Cyphon. Und chen well er vel alerte. tomnte Duris und die übrigen Gotter. Die bis babie mit ibm gemeinschaftlich die Beit bestimmt batten, wicht ter gieren. Ale Tophon aur Regierung tam lenten Die Bottel Lin Tegopten ibre Rronen, als ein Beiden ber niebergelegtes "ton. Regierung, ab. Blicht aber frepmillig; Epphan ber folgte, awang, beffegte, erwurgte fie. Des Oficis Rotvet "jerftucte at in 14 Theile. Diefer Danblungen wegen, wur aben bem Typhon Blachkellungen und Tpranney Gould gen agben, und er mit dem Damen des bofen Gomes beleat. \_und ibm überbaupt alles Uebei und Unglad, und aller Con-De, ber Thiere und Pflangen trifft, Jugeidrieben. Bernet "maren allen agpptifchen Ralenbergottern Thiere gementer. Luch bem Topfon, s. D. ber Rrofabill u. L. m. Diefe maren ben Zeguptiern eben fo verhalt. wie ber graufame Bott "Spphon felbit, fle verfolgten, veltfcten und berftucten lie. mund fragen fie auf. Die Angapeier fanden ferner mifchen her fetterrathen garbe, und der unter dem Barte Ennbett "verftanbenen Gache, eine Mebnlichfelt. Dabet legten fie bent Tuphon eine fenerrathe garbe ben, und machten fenere \_rothfarbigerOchfen und Gfel ju Bilbern bes Tanbon. D. L. an Reiden für bie unter bem Borte verftanbene Cache. "Dun gab es auch femerathfarbene Denichen, und biele fabers "bie Moanptier aus eben bem Gefichespuntte an. und verfolor nten und miffanbeigen und feblacherten fie am Grabe bed "von Tophon gemorberen Offeld. Gie biegen Angeborige poes Typhon. Alle Jahr follen ihrer bren bffentlich lebendig. werbrannt, und ibre Afthe in bie Lufe gertromet marben fend. "An gewiffen Seftragen wurden biefe gemen Unglücklichem "jáimit

- fainivilla behandelt, man ichente ihren Umnang, und forach wiegern mit ihnen. Dief nun auf unfern -Mothus anere Thande: fo frengen die Athamaner ihr Jabe in der Brublingel \_ofeiche an, fie opferten bem Beus einen Blober. -batten and ein Teusgrab. wie bie Megyptier ein Ofirisgrab, und epferten baben, obgield nicht jabriich, wie bie Argporier, fonbern nur ben Landplagen, ihnen verbaute Mend fiben - feuerfarbene Wenfeben, und weil bie leibilde Samille bes Aibamas bergleichen, wie fich aus ben Brache \_tichten foliegen läßt (?), unter fic gablte : fo murben bee -fondets Benfchen aus ber Arbamanticen Samilie aufdlache -ter. Und bem Infolge war Dortros (ober ber Cibredliche) Lein Blann von feuerfarbenem Unfeben; ber aber jum Opfes Theftimmt, bet Gefahr durch die Rindt entelene. Derobot ergabit : Athamas, ber Cohn Molos, mar mit ber Ins \_auf ben Cab bes Maricos bedacht, und batte ibn, nach einem Draftl (bem Beitoratel, bas bas Jahr anglebt) beftiment, Die Gogent burd feinen Opfertob zu erpliren. Allein Ohriros entfich. Rach bemfeiben Orafel ward es wun ben Blachstrumen bes Athamas, als eine Strafe, anferfegt, baff nfe "Der Meltefte ber Ramille folle bas Prytaneion ober Laiton Leen Ort, mo ber tobte Bene lag, bas Beusgrab mar) bestreten. Ja, ble Achter ftellten foger Boche bavor, fo. bag ber, ber bennod bineintrat, fogleich gefdlachert mittbe. "Biele, fant er fort, bie gefchlachtet werben follen, ftobenanach antiern Genenben. Lamen fie wieder: fo erariff man Be aud bann, fabrte fle jum Peptanefon, folachtete fie, "Sobieng fie mit Rrangen und Infuln, und brachte fie mit annferin Dompe wen. "Man wied nad biefer Drobe voen." fe febr ben Scharffinn und die Kombinationsgabe bes Berf. wit une bewundern, ale fich baraber verwundern, wie ber Berf, felbft fo feft an ein foldes Bewebe bes tombinirenden und ergangenben Bibes glauben tann. Oudd mini oftendis. de incredulas odis Ditte ber Beif. Diefen Theil feiner Morbologie nicht in der erften Begeifterung über bas fou aufe gegangene neue Licht gefchtieben, st warbe fich weniger tibne Borousfehungen erlauft- wilt twife Erftil, Bebutfantleit und Einfchtanfung Gebrand-von Dornebbens Opftem gee madt, und fich fo mehr Anfprild auf Beofall erworben bae Etwahnen wir auf noch ein paar eingestreute flaterfudungen, wie G. 666 ff. Bber ble Dephilden Sommen, beren, Refuigt folgenbes it! Destilden Dymnen, migen 200 F

abrigens ihre Berfaffer gewefen fenn, wer fie mollen, ents balten weber eine verdorbene philosophische Sabel, wie Serne meint, noch viel weniger aber eine zu after 213ye Rit gefabelte neue Philofophie, wie Beg mill; fendern find größtentheils eine Sammlung ber alteften Ralenberbes griffe in mnamonifirenber Oprache von ben alteften Ralenbers Borrbeiten bes Pelasgifden und Bellanifden Griechenlans bes benen aber uns ihrem Beitalter mehrere neuplaconiche Briffellungsarten bengemildt find. Befrembend mat und Die fchiefe Anficht, welche ber Betf. S. 121 von ber Botfe iden Spoothele über bie Entftehung der Somerifden Berte giebt und ber Berib, ben er auf Ametange feithte Grunde legt, burch welche bewiefen werden fell, bag man fcon vor bem Somer Bilefe in Buchftabenichrift gefchrieben, und bas mithin auch homet feine Gefange auf biefe art niedergeschries Dieren bar er Dornedben gewiß micht auf feines ben babe. Seite, ber in Dir. T . 37 ble onuara huypa in Protine Brief richtig anf Bilberichtift beutet.

Der Auszug der Muthologie für die ungern Klaffen Bung antipricht feiner. Absicht febr gut. Er enthalt eine einfache Erzählung ber Apthen, welche nach den verfebenen Stamm mie geotonet find. Der parangeschiedte Bersich über den alle teffen Kalander ware par dem zweden Thalle der eben angeg geigeen größern Mythologie mehr an leiner Brelle gewesen um die Lefer in die neue Kalanderehauste einzukriten.

Fm,

Aeroseis pro Sucletain Istinae Ienensis inflauratione.
Scripsit Henr. Car. Abr. Eichrtaedt, Philos. D. ac Prof. publ. ord. Soc. Iat. Ienensis Director.
Acad. Mogunt. scients, util. elierunque Seciett., aliquot sodelis. Ieneo, sp. Goepfort. 1800. 116
S. und XIV S. Borr. 8. 12 2.

Derr Prof. Gichfict; ju Jena, ift burd ein gindliches Seichid ausertobren worden, Die auf einige Zeit enrichtafene laceinifche Gefellichaft; welche vorhin auf der dortigen Universität blabete, ju entschlimmern und wieder in ihr voriges thatiges Leben jurudjurusen. Die bier angefündigte Schrift

ift die eifte Rebe over Borlefung in der lateinischen Sefelle fichift, wolnte er; ale Direktor defelben, ben an ihn er gangeten wichtigen Ruf, die Sefellschaft zu weden und ju beleben, angetreren und auszuführen angefangen, hat. Die wird immer eine neue Periode berfelben aufangen und in ber Weftaurutionegeschichte der Besellschaft eine merkwürdige Sprift bleiben.

Bie ift Morifiben Inbalte und eraablt ben Urfneume bitt bie Schicfiafe der Gefestichaft. Anfangs war es eine Belverdelellichaft, bit ein Studiolus aus Offriesland, Bla mend Ge. Ludw. Servogt geftiftet und unterhalten bak, Buf deffen und die übrigen Dinglieder Biete wurde fie 1734 an einer Sffentlichen Gelefichaft inauguriet , und Job. Seinel Kromayer zu ihrem eufen Direftet ernannt; ber aber im nachften Jahre ftarb ; worauf ber Prof. Re. Undr. Balle Batter die Diretefon übernahm, welcher zwen Bande Exerchationum Soc. Intinne tenenfis herausgab, und baburch far bie Musbreitung bes Rubme ber Befellichaft unter ben Millanbern forgte. Sallbauer farb 1750, auf welchen Chr. Beint. Edbard, Prof. Ben Bebefunft, folgte, ber aber font Att erffen Jahre farb. Im gabt 1752. marb 3of. Ernft Smin Boald, Droff ber Rebefunft, Direteot, beffen große Bervienfte um bie farefriffice Gefellichaft ber Berf. furglid Befdreibt. Der Det jog Refedrich von Gotha nabm um biefe Beit ble Burde eines Brogeftors an; und mehrere Grafen. Abreen das Beaftbinm ber Befolichaft. Die übrigen Ge fchaffe fahtte ein Ephorus, welcher ben nachften Dlas noch bem Direftor hatte, und ein Gefretat. Die Gefellicaft breis fte fich burd ben Gifer bes Direttors in Bitaliebern and etizielt von ben geschätzeften Dannarn Bebreige, und ließ. mitet Balde Borforge bie ausgesuchteften unter bem Sitel: Acta Socilat; Vol. I - IV. 1752 bis 1736 mit großem Dope fall bruden. Die Befellichaft blieb thatla in incen Arboiten. tone doch weiter etwas bruden ju laffen, bis auf ben Cob fres Direttors, ber 1778 etfolgte. Es trat bierauf beffen jangefer Bruber, Carl Rijebrich, Brof. ber-Rechte, in bie: Otelle bes Direftore, und batte Joh, Gobofr. Maller und Sob. Ang. Beint, Ulrich ju Ephoren, unter melden ble Befellfchaft nie aufhorte ju arbeiten; aber ihre Arbeiten im Ardin beplegte, und fur bas großere Dublifum erfarb.

An biden Aufande erbieft Der Soft. Michfifde b Direktoniam derbiben . Deffen Belebriamtelt und Gifer ben Societat neues Leben verforicht. Er halt fich felbft bie Dragfe grach vor . nach welchen foldes geldeben tonne : "Die Dite Alleber Aud aberhaupt und jafbeberg auf ausgeluchte Dager wien au leiten , Die fie ane und gwachnößig annfabeen, and f olner reinen, gut lateinfichen Gotade, abfallen. Die lateimifche Gefellichaft abt nicht blog bas, mas zum felnen Stul gebort, fonbern erfordett Sachen, Die eines iconen Bortrand gabia find; tam in rebus utilitas, quam in oratione cultus ge elegantia pritest. Er giebt in ben nachgofehren Ribsen Benintele von Sachen, war in fich Theologen, Juziften, Mor Diciner und Obliolopben üben, und bet lateinifden Gefelle Schaft nutild maden fonnen, tleberhaupt ift teine Biffen-Schoft, bie nicht Begenftanbe an bie Sand gabe, ju nuglie den Arbeiten in ber lateinischen Sefellichaft. Biffenfchaften tonnen Ditalleben fur fie ausgemablt merben. 6. 20 - 36. 2) Infonderheit flent fom ob, die bumanle Aifden BBiffenfchaften folder Mistelever, die fich ber Daller logie parzibalich gemidenet haben, mit beforderem Aleife a Beigen und ju üben. Er betrachtet von biefer Beiter feint amt Die Gelellicalt, ats ein philotogifches Seminarting : alelle Ertlarungen bisles Stablen und ber einzeinen Theile , bie Me umfchiefet, macht in ben Btoten auf bie ustrüglichften Schrife den barüber aufmertfan, und tragt Regetn vor , wie Infere Stetation. Aritif und Clofution getvieben: werben muffent melde Gennentiffe fie erfordern und was fie leiften follen. Er 80 - 69. Eublich 3) fahrft et alte Gefebe bet Befelichaft mon menetm ein , bie nach und nach außer liebeng gefeintath bet sundeled in identiblele geintondere unver den , nerowe Rieffere und ber Ebattetet dat meiften bentragen : Mile alle genmarige Dieglieber follen in ben mothentilden etbentittlen Berfambilungen gricheinen und ihre Bemertungen über bib arbaiting Borlesung fagen: Die und den Mitallebern bestellen Confecen aber, lollen biston Eitel nicht honorie canlla fifice men, fonbenn bie Bartefumen unt Aefonberm Rieff burchleton. und ibre Urtheile mit Otrange, aber bach befcheiben mittebellen.

Die am Ende ber Rebe angehangten Broten eritbalten Gronologische Angeigen und nubliche Literarmeitzen jun Erfanfterung ber Rebe.

Latei-

Sal. . Deutsch. und Deutsch. lat. Cafchenworterb. 1

Sectentifis dautsches und Deutsch-lateinisches Taschenwesterende, und Schellers und Buuers größern Werten in gedrängter Kürze und mit nothiger Auswahl abgesaft, auch bin und wieder mit Zusäsen wah mehr als boomenen Wessen vermehrt, vota und mehr als boomenen Wessen vermehrt, vota und mehr als boomenen Wessen vermehrt, vota verhielt zum Gebranch in Schulen, und auch sür diesenigen, benen einige Kennenis der lateinischen Sprache nothig und nühlich ist. Erster Theil; unter dem besondern Litel: tateinisch deutsches Lassenwörterbuch. XIV und 543 S. Isbepten Theil; ober Deutsch-lateinisches Taschenwörtera buch, Leipzig, den Kleefeld. 1801. 428 S. U. 4.

Den Berk bat nicht far que gefunden, und von feinem Masmen mehr, als bie blogen Anfangsbuchstaben (f. R. A.) wiffen in leffen; geftebt aber baben, weber Doilalog non Drofeftion, moch Schnimann gu feyn. Dem Zeitgeift if nun Mabl ein, foldes Borterbach, wie bas angejeigte, vollfommen gemid : ob aber die Literatur viel gewinnen werbe und fonne hep die fen unbebingten Anfcmiegen an den berrichenben Beite Beift, ift eine aubere Trage, Die nothwendig werneint werben. muß. Es if anvermeiblich, bas auf folde Belfe die Jugent abgelogen wird pon bem Geubium voluminofer Ducher, abne welder bad mabre Gelebefamfelt nicht emporfomme. Oben man mifite auch bie großen Foliobande bet Ritchenftribenten . and ber bebestendern Schriftfteller ans den zwen lebten Sieben hunderten in Salchenform umgiefen, um ben jungen Dlufene Abnen Lufe wim Gebuguche derfelben ju machen. Doch unn miffen wie referiren., in wiefern ber Berf. feinen Plan, ben der ihm. mabricheinlich vom Buchbandier, aufgegebenen. Agbeit, realifirt bat. Er fage, bag er ben dem erffen Thoile das Schellerfche Bert mm Sounds gelegt, und verzäglich auf bie Schriftfieller bes golbenen und filhernen Bettalters Madficht genonunen; jeboch baben aud folche Wonter, bie iwat nur von Rirchenforffiftellern gebroucht worben, abet febr betannt, und jum Ebeil unentbebriich find, und eben fa que einige jutiftifche und medicinifche ABorter, aufunführen für nithig gehalten ; bag er aber bie lettern burch bie Bufabe :

beand febet, auch die richtigen Perbindungen ber Morter au bilben. Bas bilft es a B. ju miffen , daß menteffdut yseuns, atiolus beift, wenn bie Rebensarten : ungeftort lassen, ungeffort bleiben, ungestort arbeiten u. dal. berfeht werben follen? Eben fo menia nunt es auch an wife fen, bag ungefraft impunis beift, um die Rebensatt! emas ungeftraft thun, richtig ju fiberfeben. -- Bes manchen Bortern febit ihre tropilde Bedeutung, 1. 23. bes perfauern , weldes auch von einem Minfchen gebrauchs wird, ber über bem Barten auf ein Amt gang alt und finmpf wird. - Bon folgenden Bortern ift bie Ueberfebung ente weber nicht erichbofend, ober ichiecht und unlateinich. hersinvilich incorporeus. Leibtasse mensa pecuniaria, Ges dankenspane partes mente divise. Sinnlichteit sensus litas, Mirmensch mecum homo, Cafelschneider fartor, viduae adjutor, ungefrankt quietus, ungemeldet femmen . irrumpo, ungemacht imperatus, ungeehrt inhonorus (inhonorus heißt etwas ganz anders), überportheilen circum-Scribo, überspannt nimius. - Unter ben neu aufgenome menen Bortern, worauf fic ber Berf. am Deiften ju Suta thut, und melde er &. s. bet Borrede jum erffen Theil alle aufgezählt bat, find ein Theil Drowingiafismen, ein anderet Cheil aus dem Lateinifchen und Frangofichen gebildete. und ber größte Theil foiche Borter, bie mur von einzelnen Odrifte ftellern, meistens aus Liebe jum Sonderbaren und aus Ses niedrang, gebraucht worden, und über beren Richtigteit und Werth die Stimmen noch affin febr geiheilt find, ja, viele feicht ftets getheilt bleiben werben. Die Apzahl folder Bors or fonnte noch gar febr vermehrt, werben aus Abelung's grammatiid efritiiden Morterbuche ber bochbeutichen Munde ett, aus Campe's Borsetbud jur Ertlarung und Berbeute schung ber unterer Sprache aufgedennaenen fremden Ausbrüs de, ans Ramler's Abhandlungen über einzelne Theile ben deutschen Grammatik in den Berlin. Beyrragen zur Deuts schen Sprachkunde, aus Jenisch's aftbetilche tritischen Bergleichung bes Demofthenes und Cicero, ja, bepnabe aus allen Schriften biefes Gelehrten ; aus Rant's und anderen Originalgenie's Berfen. Mur feben mr nicht ein, mogn es miben foll, folche Worter in einem deutsche lateinischen Seffen auftufabren, ba man boch 4 dimmer auf absolute Bolle Ranbigfeit wird Bettide thun maffen, weil faft taglid neng Wetter hinzufommen, und 2) manche diefer Worter vielleicht

sur en einer Geelle verkymmen, und in einim abbern Zwfammenhange, als der dieser Stelle ift, nicht gedraucht wers den können. 

Folgende, bereits allgemein dekannte und größtentheils schen langt, an und ausgenommene, Währte haben wir in des Werf. Lexikon nicht gefunden. Anschanlich, aussphinzen, davon abgeseben, das, antgegnen, Zauptsache, dauptsag, Aubpocken, klügelen, pomps haft, Seitensprung, schildern, schnellthätig, selbsich ebatig, Selbsindatigken, stückweis, Sinnenwelt, Weldsschaft, unumwunden, untresscheidungskraft, unumschränkt, unumwunden, verteuselt, voraussen zen, Voraussyning, vermauern, vernänsteln, vert sien, Vorwels, Wechselbalg, Wishbegiende, Tein chenlebse.

Leseubungen für die Anfänger des lateinischen Sprackfludiums, von Jakob Brand, des Erzbischöff. Mainz. Seminariums Alumnus, ber laceinischen Trivialichule zu Aschaffenburg einstweilen Prof. Frankfurt a. M., ben Andrea. 1201. VIII und 167 S. 8.

Diese Leseibungen find im Gangen gut gewählt, und gehent vom Leichtern jum Schwerern fort. Man findet i) kleine Sage, jur Wiedethblung der erften Clemente der Spracht, und zur Uedung in der Wartfügung. Dann folgen 2) 9 dialogen über die Schulstuden und einige moralische Mahre beiten; 3) 50 Fabeln; 4) 51 Anetdoten und einige Notigen aus ber alten Sescichte; 3) Gute Gedanten, finntelicke Ante worten und wisige Cinfalle, und 6) 12 Briefe aus Etcero. Der Berf, hat Gedite's Lesebuch, welches er unter allen vors handenen für bas brauchbatste bait, ben biefer Arbeit benucht. In den eigesten Aufschen des Verf, find uns einige Keblen aufgestoßen, welche vont einer Lennen. Drud und Papier sich seine gut-

İız

gus sur der Pherlandigermeister ift wellen leng geber then; besonders ferint der Begriff Jager turger und hafilmmer gefaßt werden ju massen. — Die Rechtzläubigen in der Reimtunft werden dem Verf. Reime nicht verzeiben, wie folgende; weirben, feigen, Ungefrum bin, Freudes Bente, Schaden gerathen.

Ma 3. zeichnet fich weber im Buten 2016, im Schlech m aus.

Der Jugendfreund, von ben besten Jugenblehrern.
3. Kroymann, am Gyminasso, und J. E. Möllen, mm Wanfenhause in Altona. Des etken Bandes des divente Abtheilung. Altona, ber Panimerick.
1801. 12 Bogen. 8. 10 Ab.

Sinrichtung und Linbalt ift denan; fo wie ben ber erften Mb. Abellung. Morvilde Zuffare unter welfchiebenet Gefing. wechfeln mit belehtenben, ftatiftifchen, und amgraphifches Sinhalts, mit febr wielen gevmeteifden und algebraifden Made gaben, Rathfeln, Charaben, Gebiterny Droben bes foner mannten Fragripiales, in bunber Donge ab. , Wir bempried antanese nur folgende: Urfachen bes Lolfwerbens ber. Sunde und Rufalle ben einem Wenfchen, ber von einem sollen Dunde ashiffen ift. Der Regerftiave, Arabien. Die Donan, Der Derugner. Hebet ble vielerleb Birfungen bon einerleb Urfas de in bet Maeur. Fortfehung vom Lichte, und ber Brei bung ber Lichestraften an verschiedenen Spiegeln. bien und Berven bes menfchi. Korpers. Fortfehning ber Bee Coichte ber Deutschen bis 1 500. Mertwurbigfeiten bes Berie gebinges. Perlenfifcheten. Baumwalle. Beidretbung nom Maben, u. f. w. Ginige Ergablungen find mit oftern, ben Bufammenbang florenben, Fragen unterbrochen, und einige fatularifche Gebichte mit tiemlich ninftanblichen Anmertungen merfeben worden, die man bennade für Rinder, benen algel Scaifte Aufgaben vorgelegt werden. nicht mehr nöchig adere fallte. Mebrigens glauben wir, bag blefen Jugendfreund june men Leuten inimer eine gang nubbilde Lefture gewähren tonne. ....

Dr.

Intelle

# ntalligenzblat

But kommenben Ofter Deffe 1804 erlieint in meinem Berlage :

Barl Ming. v. Wintler, Suffem bes Ru faciliden Rriegerechts ar Theil. Der ste und lebte gang beilimmt gu ber barauf folgenden Dich. Di ffe. - Budleich seige ich biermit an , dag auch ber ifte Theil blefes Bertes, ben ich mit allem Berlagsrechte von Berrn Buchandlet Gotich in Lubben fauflich an mich gebracht babe, von jest an einig und allein in meinem Berlage um ben bisberigen Preis à 20 Gr. ju haben ift. 36 hoffe bag bem Dublito biefe Befanntmadung nicht unwilltommen fenn werbe, ba es feit. 1796 auf Die Fortfegung biefes intereffanten Bertes bis lest bergebens gewartet bat. Die Urfacen oteler Bergogerung. wird ber Bertaffer ju feiner Rechtfertigung in ber Bore rebe jum aten Theile angeben.

ner policings and Source state Gotter Mertini, pra 2 net eriebte 3.57 de it .... Buchanoles in Leinte.

Berotenmeen "Corenbezengungen und Beronbernne est, deuxide wigene bes Hufenthafth.

महत्रके संबंधित है के अधिकार प्रदेश में मुक्ति के मूलिया, व अन्तर्भ है कि उस्तृत्व Des Do. Langenbect' ju Gortingen, tit ben bem biffent. Aden Rranten's Doffetel aft Arge und Chffurgus angestellt murbenes to a section of the top of the section of

W. W. D. 25. LXXV. 25. 1. Gc, 1116 &cft.

British Branciscons

Debicinalrath und zeitheriger Ppivatdocent, ift zum auffers proentlichen Professor der Debicin bey ber Univerfirat gur Bottingen, ernannt worden.

Serr Profesfor Deb. Simly, ju Jena, hat ben Ruf als ordentlicher Lebrer ber Medicin und Direktor bes bffentlichen atademischen Kranken-Dospitals, mit bem Charakter eines Dofrage, nach Seetingen erhalteit und angensummen. Er wied gogen Oftern bier angleben.

her Universitätes Prediger ju Ghttingen, und Dr. ber Philosophie Gottlob Wilbelm Meyer, ift jum ordent-lichen Profesprater Theologie und Prediger nach Greifemalbe berufen worden, wohin er bis Oftern abgehen wieb.

Un die Stelle des herrn Geh. Reg. Rathe Sezel, der nach Dorpat, an die dasige neue Universität, abgegangen ift, hat herr Mag. Pfannkuche, bisheriger Subretter am Symnasium in Bremen, vormaliger Repetent der Theologie ju Shringen, den Ruf eines orbentlichen Professor morgenlandichen Sprachen, erhalten und angenommen.

#### Chronif beutscher Universitäten.

Bortfegung der Chronis der Universität

Ø ottingen. 1802.

Akademische Preisvercheilungs Schriften. Siehe von Bb. LXXII. S. 476 ff.

1) Castmir Lysczynski, ein Beyerag zur Geschiche de des idealischen Atheismus. But Ankündigung des am 4ten Jun. 1802 vertheilten siebenten homiletischen Preises. Bon Dr. Christoph. Jr. Ammon, Wiectrot bei K. Predigerseminariums. Bottingen. 1802. 3 Dog. 4. Der Berfasser bat die Literatur von Lysczynski und seinem Bersbrechen gesammiet; erzählt seinen Antlage durch kinn treulos sen Freund, Przoska, beschreibt den über ihm nerhängden Proces, und macht das an ihm am sisten Marz 1689' volle

.Loque Mrtfell ber Enthauptung und Berbrennung feines Rarpers , befannt. &. G. 2. 1802. C. 1345 f.

- 2) Bon ben am 4ten Jun. 1802 gefronten Preisschrifs ten', beren Inbalt Bb. LXXII. B. 477 — 479 angezeigt worden ift, find folgende durch den Druck erschienen:
- a) Narratio pragmatica conversionum, quas Theologia moralis saeculo decimo octavo experta est apud intheranos, Resormatos, Catholicoe atque Sectas christae,
  nas minores. Commentatio d IV. Junii MDCCCIL
  praemio constituto a Theologorum ordine ornata, auctore So. Horn. Gottingae, e libraria Vandenhoekii er
  Ruprechti. 1 Alph. 6 Dog. Da bie Ashandlung weit über
  bas bestimmte Maaß von Bogen gieng, wosh die Resten
  bes Druds aus Konigl. Trepgebigteit bestritten werden: so
  hat der Bersasser sie bem Bersag einer Buchhandlung übers
  saffen.
- b) Bon der Ungertrennlickleit bes Glaubens und ber Tugend. Gine Predigt, welcher von der theologischen Bas kultat zu Bottingen am 4ren Jun. 1802 der Preis zuen kannt worden ift. Bon Joh. Aug. Phil. Petri. (Ins. Dannover.) Sottingen, bep Dieterich. 2 Bog. 8.

Die benden Prebigten bes herrn D 21 10. Cappe, aus bem Sannverfchen, und bes herrn J. Salle, aus Bremen, die bas erfte und mepte Aceeffit erhalten haben, find beg Dietrich ebenfalls gedruck erstbienen.

- c) Ed. Schrader, Hildesiensie, Commentatio de nexu successionis ab intestato et querelas inossicios testamenti; praemio ab Jureconsultorum ordine ornata. ib. 8 Bog. 4.
- d) Guil. Frid. Bauer, Allenderpini ad Verram, Commentatio de vi caloris frigorisque externi in corpus humanum vivues — praemio — a medicorum ordine ornata. ib. 9 Bog. 4.
- e) Car. Ford. Becker, Paderboneniis, Commentatio de leffeitibus caloris et frigoris externi in corpus kumanam vivum — praemio — ex fententia medicorum ardinis ornata, ib. 8 Bog.

f) Christoph Rommel, Hallo-Callellani, Abusseus Arabiae descriptio, commentario perpetuo illustrata. Commentatio — praemio ex sententia ordinis philose-phorum ornata. ib. 124 Bog. 4.

Es sind uso die derr beischnein Abhandlungen, die theologische des Herrn Phil. Konr. Marbeinicke, aus Mossfein, Istigniores conversiones, quas theologia morulis siese. Idelino octavo experts est; und swei philososphische, des Hern Karl Ludwig Strude, aus Holosophische, des Hern Karl Ludwig Strude, aus Holosophische, distoria doctrinae Graecorum ac Romanorum philosophischem de statu ummorum post mortem, und des Hern Fr. Junter, aus Baben, Divitiarum ex ingensi humani thetum stephe ex historia tam antiqua, quam recentiore, ducharatum pretium etc., dis jest noch ungebruck.

Societat der Miffenschaften. s. Am oten Dain ito's hiett Berr Profeffor Seeren feine moente Borlefant de fontibus et auctoritate Trogi Pompeii einsque exweiproris Juftini. Der Berfaffer geht nun ins Gingelna, wie unterfucht bie ale Bacher bes Trogus, nach ber Epitome Des Juffins, ber Deibe nach, Inbem er bie jebesmaliget Dhellen ber Ergablung auszumitteln fucht. Ø. . 3. 1805. 8. 643 - 546. 2. Den zeen Zuguft las Berr Profeffot Soffmann eine Abhandlung: Veranierrum horti Gottingenin Decis vor. S. G. H. 1802. 6, 1385 - 88. 3. in London hat man que Aegypten eine Steinschrift ethals Ten , in welcher eine brepfache Infdrift , namlich in beiligen, in gemeiner agoptifcher, und in griechlicher Schrift, enthal ion ift. Die Gefelfchaft ber Alterthumer bat einen Abbruck son ber gelechtigen Infdrift, in gleicher Große verfettigen infen, und eine Abfegeift von biefem Abbrucke an bie R. Societat übersandt. herr Geb. Juft. Rath Beyne legte fle am gen Bent. in einer Sprietate, Berfamillung, vor, lagte eine in gewöhnlicher gecenenieter Ocheift geftellte Rople ben .. upd gab in feiger. Vorlefung eine historiiche Einteitung und einzelne Erlauterungen bagu. Die Steinichtift entheis das Defret einer Berfammlung ber Priefter ju Memphis, worin bem Ronig Prolemaus Epiphanes neue gottliche Ehren beschloffen werben, aus Dantbarkeit für bie vielen Bobithaten, welche er der Religion, fhren Dienern und bem Bolle und Staate überhanpt erwiefen fate: '6. . 3. 1 804. B. 1473 - 79.

Der Sere Lokaherenen Ge. En Gnoment, kent in herleiben Versammlung einen Auffes wer, berletet: Pracipità de cuneatis, quas vocant, inscripzionibus Persepolitanis legendia et explicandis relatio; mosu et im selgenden weitere Erläuterungen mitgethelle hat. G. G. A. 1202.

4. 3m Monember begiene bie Bagletat ber Biffem Schaften ibren ein und funfgigften Stiftungetag, an melden fle fid Sind manichte, einen Dringen aus bem Soniel. Brogbritannifden Sanfe, Gr. Konigl. Dobait ben Pringes Molph Briedrich, Derzog von Cambeiber, jum Prafie Deusen erhalten ju haben. Die erhielt ben ihrer Belfeung. Deren von Saller, 1753., ba er Battingen verließ, ju il gen erften Draffbenten, ben fie lede und monits Sichre fie bielt, bis auf Sallers Beerbejahr 1277. Dren Jahre flieb fie ohne Prafibenten, bis ber Bergog Gerbinand von Braunfdweig 1780 bas Draftbjung herfelben abernobth, und es bis an feinen Cob 1792 führte. Bum nach gehn om nach Jebn Bahren, in welchen fie teinen Draftbenten batte, abernahm Bum drittenmale ber Bergog non Combridge, Die Barbe ch nes Prafibenten ber R. Bocietat. Berr Sofrath und Brei. feffor Smelin bielt die Barlefung, und bandelte im berfeb ben von ben demifchen Wirfungen der Metalifine. wie fie, nach Polta's Porfchlage merft eingerichest wurde. Rad ibm erzählte Berr Web, Juft. Rath Berne. in ber gunftion bes Befreides, bie Dinge, meide einem lich biefen Lag betrafen. Er fcbicte eine Betrachtung von and, bie baju tienem follte, bas Berbaltnis ber gelebrten Gefellichaften ju ben Universitaten in bas Licht ju fetent Univerfitaten find Lehranftgiten, auf welchen Grubierente Die Biffenichaften foftematifch erternen wollen. Lebrer, als Lebrer, haben bie Pfliche auf fich , bas jeber feine Biffen. fchaft grundlich vortrage, und allenfalls noch. daß er fic ble Erweiterungen Underer befannt mache, und in feinen Bartrag einwebe, und feine eigenen Ginfichten barnach berichtige. Er farm als Spiehrten meiter gegen; abet', ele Lebrer, ift er nicht bazu verbunden. Gine betrachtliche Empall, welche ben gtabemifden Unterricht genoffen baben, gebt von ber Univert Aldt ab, um Anwendung bes Exigenten im mattifden Leben au machen; viele Belehrte giebt pe außer ben Imiverfitaten. Die aus Borfdungetriebe, ber befferen Dulfemittelu, ber -. M 2

mirbr Bube und in einer alinftigeren Glacfelage, fich ber Erweiterung ber Biffenichaften , befonders der phofifchert. demifden, medanifden, aftrenomifden widmen. Diefe glebt es fein anberes Bereinigungsmittel, auch teine größere Aufmunterung, als burd gelebrte Befellicaften ober Atauemien, die außer und neben ben Univerfitaten errichtet werben mußten. Diefe find ein Beforberungemittel bes weis tern Foregange ber Univerfitatsftubien, und ein Mittel ber Bereinigung außer ben Univerfitaten lebenber Gelefrien , mit ben Univerflete , Belebiten, fo, daß benbe durd Dittbele tung neuer Einfichten fich naber an einander fchifegen. wechfelfeitige Beittheilung neu erworbenet Renneniffe, if Dringendes Bebarfnis bes menfoliden Geiftes und' bas wirt. famft. Reigmittet, bie ichlafenben Beiftestrafte gu wecken. -Er ergablte barauf, was bie Societat burd ben Lob an Mite Allebern verloren, ober burch Aufnahme von neuen gewone men babe, und machte gulett bie auf biefen Lag beftimmte Proisertheilung und bie Aufgabe neuer Dreife befannt.

... Die Sampeaufgabe mit bem Preffe von 30 Dufaten war von ber phoffichen Rlaffe foon fur bas 9. 1799 aufgegeben. aber dampie nicht binreidenb beartmortet worden. Gie bee traf die grage: in quibusnam insestorum et vermium oralinibus. respirationis sive spiritum ullo modo ducendi functio et effectus ejus primarius, qui vulgo processus phlogistici, combusturae certo respectu comparandi, nomine venit, observationibus et experimentis demonstrari poffit? Die Societat bat 2 Abbandlungen erhalten. Eroffnung bes ber Abnandlung, weicher fie ben Dreis gu ertannte, bengelogen Berbeis, fand fic, bag ber Berfaffer berfelben Berr S. L. A. Sorg, M. D. Phyl. Prof. in Vniverf. Julia Wirceburgenfi, fen. 216 Berfaffer ber zwentett Abhandlung, welche bas Acceffit erhielt, bat fic herr Job. Briedr. Ludw. Sausmann, aus Dannover, bes Berge Sauwefens Beff., genannt.

Die Aufgabe für den Bobember des kanftigen Jahres 1805, un des mathematischen Klasse. haben wir bereits in einem der vorhergehenden Intelligenzblätter, N. A. D. Bibl. Bd. LXVII. S. 486 s. befannt gemacht, auf welche wir verweifen.

Anf bas ness, für ben trouvenbes rice, wiebt bie Siftveifde Rlaffe bie Rrage auf: "Da in ben Schriften bet altern und neuern Raturforkber vom 's bien Sabrbunbeis an, mande Beobachtungen und Theorien aber bie Ratur, Branbe und Befehe ber Enfterichelmungen enthalten find, Deren genoue Rennenik und Drafung für die Bervollfonmie "mung ber beutigen Meteresionie nublid, und an fich felbfi intereffant fenn mochte: fo manfct Die Minigl Gocierat Leine aus den Quellen geschöpfte, mit swecknikfiger Auswahl, und auf Sachtunde geffante Mritit abais Fafte Befchichse der Meteorologie, von den Unter--fuchungen der Griechen und Romer an, die auf die "nettern Jeicen, ju veraniaffen. Es ift alfo far nicht auf Leine Kompflation offenbar falfcher, auf Unwiffenbeit, Babu "ober Aberglauben beruhender, Sporthefen und Deinungen, "bie ben aftern und neuern Schriftftellern worfennen, abe Laefeben . als melde fich bie Doniel Bocietat ausbrudlich porbittet; fondern vielmehr auf Darfteffung und Prafung "ber wichtigern, auch in Begiebung auf ben gegenwartigen Buftand ber Biffenfouft einer Druffung wertfell, meteoto-"logifden Ibeen, und gwar von alteren Detervologen, bes Ariftoteles, ale Sauptidelititellere ben ben Alten in bies sem gache, bes Theophrafte, Plinius, Seneca und Dtoles amaus; von ben meuern Ohpfifern aber aus bem toten und ar ren Sehrhundert, vorzüglich des Bernardinus Erleftus, Br. Patticins, Jordanus Brunns, Baco von Berulam, "Job. Repler, Gaffenbb, Des Cartes u. a. martet bie Societat eine beutliche, wie wohl mbglicht fur-Je, Angabe des Berfahrens der altern Phyfiter ben metene Erologiichen Benbachtungen, ber gebrandten Dulfemittet and Berfgenge, mie Bemerfung bes Rlima's; woben aud auf ben Urfprung und die Folgen ber ebedem fo gangbaren Meinung vom Einfuffe ber Planeten auf ble Meteora . Rudficht gu nehmen ift. Enblich ift in einer Beberficht gu seigen, wiefern bie beutige Deteorologie fich burch Emmena Bung ber neuen Entbechungen fif ber Douft . Aftrenomie und Chemle ber Babebelt genabert habe." Diefe Abbande lungen find im September jedes Jahrs ju überficklichen.

Die benden Afonomischen Preisfragen, auf den Julium 1803: Welches sind die besten Mittel, die schädlichen Würmer und Insetten von Lischteichen abzu-W & bale bullon, und sie aus deulelden zu neuwelden i und auf den Woremben 1904; s. R. A. B. Hist. Bd. L.XVIII. D. 487. (G. G. U. 1804. B. 1905—1905.)

| 407. 10. 20. 11. 1807. 22. 1905 - Ayun. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apreitesreden und Poogremmen. 2. Den grem<br>Oft. 18de bielt Ger: Dr. Christoph Reinh. Theodoxide<br>Martin, Facultatia Juridicae Allestoe, seine Antrittstrede,<br>als Prosesse Burid extraord, de adcingione tertii ad li-<br>tem, doctarum figmante processui civili juris communic<br>plane ignota, was sed days ein durch die Beigist: Prolusio                                                |
| de insole contumações in confir civilibus contențiosis, Cutt., typ. Rosenbuschismis. 1 llog. 4, 2. Der Perellor D. S. Ebibaut bielt am 3. flen Dec. 1892, seine orgiomem, studium marbesos commondantem, ad adeunium Professoris philosophiae extraordinarii munus, und scried oin subspandidrus betielt: his istens problematic combinatorii solutionem, Gosto, typis Barmeioniani, 4 llog. 44. 2. |
| Ansabl den Gendinenden zu Goningen, im 3. 1802 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Offern 1802 war bie gange Angahf ber Studirenben gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Artichaells 1804 bis jum 8. Nov., mar die Anjahl ber Abgegangenen ber Airen, welche blieben ber Arenangekommenien big 8. Nov. 169                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bolalich Die Cotalfamme bis 8. Mop. 639 Das Berbatenif bes Michaelisteneffres 1202 gummichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| berbergebenden Offerfeinefter i Bos, ift noch ben einzeinem Biffenfchaften ber Grubtrenben fofgenbest                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Theologens, Ostern 1202, 121. Michaelia 1202, 124 Juristen 1 254, 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Micoiciner: 106. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mothematifei \ 42, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acepa Abafie   Lecuffutime 665. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

3- As Mais die die Africal des Crubbenften zu Allichaes Us 1800, gegen die zu Offeren 1800, vormindert morden Um 24.

Wermischte Nachrichten und Gemerkungen.

Bedieinalverbesserungen in dem desse

Bon der Realität der medicinischen Gelebaebung ift wur in den Landern Die Mebe, mo bie Regierungen fich von bem Einfluffe ber Arzwepwiffenfchaft auf bas Bobl bes Stage tes überzeugt baben. Bo biefe Ueberzeugung fehlt, b. &. wo Ridmann, Schopf, u. a. m. mit ihren Grunden bas nicht fowebl viele , fonbern gefunde Menfchen bas erfte Rriterium eines blubenben Stantes fenn - fein Bebor Ancen, ba find alle parciocischen Borichlage jur Grundung und Anebilbung einer mebicinifden Dolicevaelebgebung vet geblid; ba feble es noch an mehr als an ber Zusfahrung. es feblt fogar ber gute Wille bagn. Es ift Thatfache, Dall To wie die Beilfunde an intenfiner Große junahm, gleichete weile auch die mybieinische Befehgebung einen Brab von Bollfommenbeit erreicht bat, bag in ber Theorie nur noch Benig zu wunichen abrie ift. Refne Dation in Europa bat es in diefer hinficht weiter gebracht, und feine bat fo wiele sollendete. Deifterwerte über die Staatsarinenfunkt aufis weilen als Die Deutide. Belt ber Ericheinung von Grant's Boffem der medicinifchen Belicen, bis auf Erbard's Thege rie ber Befege, die fich auf bas forperliche Bobi ber Bure ger bezieben, und ber Benubung ber Beilfunde jum Dienfer ber Giefengehnng ...... jabien wir mehrere ausgezeichnete Ropfe, bie ihre Erafte an biefem wichtigen Begenftande were fucht, und - bas reine Bergningen genoffen baben. baf thre Brundfibe von ben Gemalthabern im Staate benutte und ju einer gindlichen Ausführung gebracht morben finb. Sich barf nur an bie vortrefflichen Debicinalgefete in ben Defterreidliden. Drenfifden und andern Stagten erinnern. Bas biele Gelete Gutes comirft haben und noch mitten, ift

bir befanne: alle baf es intible water bieriber noch ein Bott Im marichen' Landerer aftena ible Dieformatibit bu wertieren. mit biefem Smeige ber allgemeinen Befehnebung fanafames als in andern von Statten; aber es ift nicht minber Thats fache. bag auch in biefen Canbern boch immer Etwas aetban. fonad biefer Begenftand dem Biele der Bollfommenbeit nas ber geract wurde. Ein wichtiges Greignif, bag-jenem Streben madtlaer Boriditt. und bie mebleinfiche Befetae. bung in einen rafdern Bang geleitet wurde, liegt offenbat In ben Wortfctitten ber Rechtswiffenfchaft, Die burch bie pour Islanbifde Bearbeitung berfeiben nothwendig berbengefibret werben mußten. Reinem aufmertfamen Beobachter fant es entgangen fepir, wie wohlthatig biefer Einfluß gewirft bat: man barf nut auf bie in wenigen Sabren erichienenen Debe einglgefebe in mehreren beutiden ganbern und Drovingen 3. 3. in Baiern, Sannover, Baaben, Sachienweimar, n. f. m. einen flachtigen Blid werfen. Aber noch find viele Begenftanbe, bie jum forperlichen Bobi ber Burger Dienen. abria, bie einer weitern Borforge weifer Regenten beburfen. Es ware alfo ein febr nublides Unternehmen, werin Alles. mas in diefer Sinficht gefchiebt, gur offentlichen Dotts ge-Bracht, und in einer befonbern, biefem Awecke affein gewide meten Beltidrift, aufbewahret marte. Denn bie allgemet nen Grundlage ber Staatsaranepfunde Ennen, wegen ber von ber Lotalität abbangenden Berichtebenbeit, nicht allae. mein geltenb fenn. Sie muffen nach ben Beburfniffen ber Staatsburget modificiret feyn. Benn biefe mit fteter Ruck. ficht auf die Beburfniffe einzeiner Staaten, gegebenen De-Dicinalgesete gesammett murben: fo burfte man in weniger Sabren auf eine teiche Sammlung von Bateriallen rechnen. aus benen far die fpecielle medicinifche Gefengebung wichts ge Dinge refultirt werben tounten.

Diese Beträchtungen verantassen mich, bier einige ber wichtigsten Mehlenalgesetz, die feit Autzem in dem Deffendarmftabtischen gegeben worden find, mitzutheiten. 3ch will, um die Bideigfeit verseiben in ihrem Umfange einsehen zu können, einige Bomertungen durüber mittheilen. Es find Bemerkungen eines Patrioten, der das Glück hat, in einem Lande zu wohnen, deffen Regent, Ludwig der Jehnte, mit den reetisten Einsichten ein liebevolles Berg bes Jehnte, mit den reetisten Einsichten ein liebevolles Berg bes

fige, Der aut bas will, was wahe, rede und ebel fit, und wo jeder feiner Unterebenen, der feine Pflichten erfüllt, ein foopen Burger im richtigen Sinne des Wortes ift.

Soon in ber letten Salfte bes igten Sabrbunberte war die Regiepung in dem Beffen , Darmftabtilden beforeti Me einzelnen Webicinglaefebe in einer Berordnung ju fame thelt . and biefe befonders berausungeben. Beit 1727 bis Bent ift und mar fie bas eintige Requiatio fur bie Pflichten der Aerste, Banbargte, Apotheter und Debammen. Bab amar wabrend biefer Beit einige Bebleinalbefrete gegebeit marben ; ba biefe aber burd ben von jeber üblichen inribie fcon Ben alengen : fo ift es febr wahricheinlich , baf bie meiften uicht einemal que Motis ber Gerichtlichen Merste ges tommen find. Wenn man die angeführte Debicinnfordnunk aribiffenbaft wrafte fo findet man, bag bie barin enthaltenen Deine bem Damaligen-Belfte ber Beit, und ben mebicinib fchen Leftegeiffen won bem Enbe bes 17ten. und Anfanch bes Ben Jahrbunberes angemeffen finb: Damals bitte man aber Stadtstrineofunde und ihre Abtheilungen in files Meintide Dolften, Debicinalerbnung, und gerichtliche Atm mintunde, entwebte nar teine ober febr irrige Begriffe. Geb minfande, Die ihret Ratur nach getrennt merben follten . wurd Ben gulammengeffelt, und umgefebrt. Bichtige Dinge lief man weg ; frembertfte jur Cache nicht geborine, nahm man dinft de ift aber ein außerft wichtlaer Umftanb, daß bie aus when genannten Ameigen entforingenden Berichlebenbeften ib red Details, bey ber medicinficen Befengebung befonbers berudfichtiget, und nicht eins fur bas andere gefeht werbe. Denn Die medicinifche Bolicep - D. b. Alles mas jum the werlichen Bobie bes' Barvers: bient - bangt nicht uon bem einzelnen Burger ab : fle ift Dbiett ber oberften gefehgebeffe ben und ausagenden Bewalt. Bas bierber gebore, bebart Beiner Erinnerung. Aber die Medicinalordnung - Theorie Der Betorompgen und Anftalten, melde bie Bervollfeimmnung and Bushbung ber Beiffanft betreffen - beren Broed Des Minmang iber Subl ber Aerte, (Bunbargte,) Upotheter und Sebammen fur gewiffe Begirte und forer Oflichten talle wate de - bat wieber eine andere Tendeng als jene, und Sent miffen von einander getrennt werben. In ber vor-Metenben Deffen : Dermalauften Mebicinalerbung ift bie

fer Unterfiche micht berücklichtiget , bie mideleffen Gi De ber medicinifden Befehgebung find febr unbestimmt erare tert. a. B. Tit. 1. von ben Medicie, gleich im Amfanar aber bas Recht ber Musabung ber Urgneymiffenfchaft. Das Detail Diefes Eitele und ber folgenben tann fich Giulem ber nicht einlaffen, genug bag ber größte Theil bes Bubales berfelben, mit ben neuern und neueken richtigen Gennbidien ber Staatearmenfunde nicht übereinftimmtt. Dur fo vie Die Offichten fat bad Debicingiperlongte find ben meitent micht ericonft : viele Dinge find gar nicht berabret, die nothe menbia angeführt fenn follten - ibre Befpigung ift ledialid bor moralifchen Ueberzeugung berer überlaffen, Die fie sein mache angeben. Bon ben Pflichten und Rechten bet geriches lichen Mergte (Phyfiter) findet man nichts; ibre Aunttine men und was zum Theil damit in Beziehung fleht, find mie denen der prafticirenden Artite mammen beariffen. Diaten far Bepbe find vor einem Jahrhunderte in Bemit Seit bes bamaltaen Dreifes ber natürlichen Grienamiffe (wiele leicht & weniger ale jest beftimmt, und biele Aubrit erfchim micht einmal Aftes, was das hougener ber Medicionalbiener anachet. Dieruber erlaube ich mir und eine Bemerfung. Rthard fage mit vollem Rechte: Wenn den Arat mur bi Bezahlung (pon einzeinen Confen) zur Erfüllung feine Dflicht antreibt: fo verliert er feinen Rang als moralise Darfon im Staate, und murbiget fic ju bem niebrinfen Dienftgefindel berab. Zernes fann mur ber Aftivburger beil Jen , der ein felbftfandiges - von bem Ginfinfie einzelner Burger unabhangiges - Gemethe treibt; wer um feiner Rabrung willen bon dem einzelnen Burger abbaugt, und Siefem bandlangen muß, ber taun tein Aftipharger fenn. Dieg betrifft Jeben , dem nicht, fein Bert, über beffen Bet Außerung er Derr ift; fandern bem, nur feine Dienfte bezah. let werben. Der Argt ift in bem lettern Salle; er ift im Dienfte bes Rranfen , und er wird nicht uach feinem Berte das er ju Stande bringt, fondern nach ber Lange feines Dientes bezahlt. Benner mare es bie Pflicht bes Armes. wenn er fonnte, allen Krantheiten vorzubommen; bief wim de ibn aber , wenn er von bem lobne für feinen Dieuft ben dem Rranfen lebt, um feinen Berbienft, und baburd um fein Lebon bringen. Der Met ber ume Gold bient, ift baber bem Biberfpruch antgefeht, fic pon einer Dabeungsaue Ce

We in erfalten, beren Berftopfung ihm Pfildt water ein berferic, ber fich nicht beben taft, fo lange ber Ment B Geld ble Rranten beforget, b. b. fo lange fein Be-Wifte als bürgerliches Gewerbe angefeben wird. Das Re mt ift baber: Die Beiltunde tann nicht als burgeriides twerbe betrieben werben. Bon ber anbern Geite aber ift Babr, bağ bas Stubium ber Seiltunbe einen folden Mus. ho son Beit und Beib erforbert, bas wenige Menichen Manbe find , fich außerbem noch eine atibere Biffenicaft m an machen, und daß ibre Ansabung fo viele Reit meaut; und fo viel Richtung feiner Gedanten Darauf erfort t', but ber Mest, wenn viele Perfonen Solle ben ibm en, unmöglich fic von einem anbern Beidaffte ernale turin. Dagu tommt noch, bag Riemand ein Recht ball. ethem anbern bie Erlernung ber Bellfunde au forberm. 8 biefein folgt, bag wenn ber Arzt nicht für feine Dabb egable wird, es feine Merzte geben tonne; und boch foll ed Staate Merate geben. Differ Biberfprud mit bem oble it fait fic auf feine andere Weile als badurd vereipigen. if der Arte nicht im Dienfte des einzelnen Butgete: fond m'im Djenfte des Staates ift. Auf folde Art wird et Braacibierier, and nur als folder bat er bargerlichen Berth. Die gange Mebicinalordnung berubet auf biefent Brunblabe.

In bem Deffen Dermftabeifchen wurde bisber in ben Bonftatebegirten von jebem Unterthan ein gestuger Ben-Rag von ein paar Rreubern bes Jahrs far ben refpettiveitgerichtlichen Argt (Phyfitus) geboben. Die baraus ermach. enbe Summe ift nach Berhaltnig bes geoffern ober fleinern Beziete 100 bis 300 Gulben. Der Arat tann biervon nicht fiben; er bleibt alfo von bem einzelnen Burger abbangig. und jemer wichtige Brundfat wird verfehlet. Es ift abet pides leichter, als die Befoldung ber Obvitter fo zu ethoben, Das fenem Grunblate gemag ber 3med erreicht wirb. Dan mache es jebem Barger gur Pflicht : bes Jahres vier bis ichs Rreuber mehr als jest an Die Merzte ju bejablen. undentliden Jahren, wo fich bie toutribuirenden Reuerbeere De betrachtlich vermebret baben, blieb bie Deloldung ber Phyfitorum immer biefelbe; die Beptrage murben aud pos bein neuen Anwuchfe erhoben - wo fle bingetommen And.

And, well Einfender nicht; wohl aber, daß fie bie gerichte Miden Bergte picht erbalten haben. Burbe mun einem feden Barger auferlegt, jabrlich acht bie gwolf Kreuner fun Die Phyfiter ju bejablen, und murben die Diaten berfelben (in gerichtlichen gallen) nach bem mittlern Berthe ber Dros bufte regulirt : fo mare auf einmal nicht allen allen gereche ten Rlagen abgeholfen; fondern auch bas gewiffelte Mittel gefunden, ber überhand genommenen Quadfaiberen ein Ene be an machen. Ramlid: Der Arat ift in ben Stand gelett, von ber Befoldung, Die er als Staatsbiener siebt, les hen ju topnen; man mache in allen Dertern befannt. baf ihm and bem angeführten Grunde bie Berbinblichkeit aufen-Legt fen, feinem Rranten einen rothen Beller abzunehmena man felle es bochfiens in ben Billen eines Reichen, ob. und wie viel er ben Argt fur geleiftete Dienfte bonoriren will : und endlich faffire man den nachlaffigen und agen biefes Ses feb banbeinben Argt, ohne Dachicht.

Es läßt fich von ber gerechten und weifen Reglerung im heffen Darmftabtifchen vorausleben, daß Sie ben der nothwendigen Besoldungsethöhung bet Physiter nach diesemi aber einem bessern Princip handeln werde, um den mehr genannten 3wed zu erreichen!

Morlaufia ift vererbnet worden : baf alle und febe Randibaten ber Debicin, welche um bie gnabigfte Erlaub. nik fich in bem Oberfürftenthume etabliren, unb barin prate ticiren zu butfen supplicando emtommen wollen, wenn fie aleich auf der hiefigen Bandes Universität (Biefen) Audirt. promoviet, und bas Ratultateeramen beftanben baben. fich lebesmal vorerft noch ben vor dem Aurftlichen collegio medico ju Darmftabt anjuftellenben Prufingen unterwerfen follen. Diefe meife Berordnung; beren Tendent leicht abine feben ift, ift nun auch von der Kurffirftl Regierung in Sane tioner erlaffen worden. In Rudficht bes mangelhaften Are tifels ber S. D. Debicinalerdnung Tit. II. von ben Appei thetern, fit befohlen: daß die Aporhetergehulfen von bem reinettiven Dhofitern gratis tentirt, und von ben Juftigbeamten verpflichtet werben follen; und daß ble Pharmacopeea borullica in aften Apotheken eingeführt werden foll.

Es ift bu muniden , bag die Policepbeamten auf bie Ausubung Diefes Beiebes, ein machlames Zuge baben mocha ten; benn mabricheinlich ift Diefes Befet noch nicht aberall befolgt worden. Ad Tit. III, Die Bagber (gewöhnlich pris villegirte Quacffalber) follen fich, ohne bochfte Erlaubniff. nicht etabitren .- fle follen ausfterben, und ihre bieberigen Refervaten an die Chirurgen übergeben. Der erfte Odritt, Dir Berbindung ber miber ibre Datur von ber Debicin ged trennten Chfeurgie! Die Amtschirurgen follen fic Die ere forderlichen derurgifchen Inftrumente auf ibre eigene Roften, anichaffen. Leider! tonnen bieg bie wenigften, Die, bep bem Mangel firer Defotbung, eigenes Bermogen befiben. Ale Bunbarate tomen in einem Jahre bamit verfeben fenn, wenn, wie bie bodpreisliche Regierung obne baran erinnert m werben, weif, Die Quadfalber nach ber Ordnung ges Ataft, ihnen die angelebte Strafe niemals ertaffen; fone dern ju biefem Bebufe vermenbet mirbe: Die Reform with bemnachft auf Fit. IV. von ben Bebammen geben. Ginfene ber weiß, bag jebe mit Ernft au ber Aufrichtung bes Debe ammeninflituts in Glegen gearbeitet, fomit einem großen Beburfniffe abgeholfen wird. Seil bem großmuthigen ganften, ber unaufgeforbert eine febr anfehnliche Summe zu Dies fem 3meete beftimmt bat! Dan mußte gang irrine Beariffe Don ber Beffen : Dhemfiabtifchen Regierung baben . monit. man glaubte, bag ben Officialen burd ben tobten Buchftaben in biefem unvolltommenen Artitel burdans bie Danbe gebunden waren. Rein! Gelbft vernanftige Juftibeame' ten - alfo Lapen in ber Geburtsbuife - feben ein, bag. unter andern Die Borte in Der Etbeformel fur Debammen : pihr follt die Gebabrende mit gelindem Del gebubrlich berabe pten und anftreichen, u. f. m." gerabe baju geeignet find, Das Leben mancher Mutter und Rinber in Sefahr au feben, wenn bem nachgelebt murbe. Ginige Beamten baben aus biefem Grunde aus eigener Bewegung eine andere und beffere Libsformel eingeführet. Die Regierung ift enblid von bem Grunbfage überzeugt, bag fingulare Befege, welche bas Phofifde Bobl ber Burger angeben, aus befannten Gruns ben, mehr ober weniger ihren 3med verfehlen muffen, und daß mur ein Syftem von Medicinalgeseben — in sofern fie bas gefammte Beilungspersonale angeben - bas mabre Mittel ift. bem allgemeinen Debasfniffe fo viel moglich auf

einmal abzührlien. Definegen wird fest an einer volltäug bigen Medicinaiordnung nach den besten Mustern g. Dand ber Kürftl Lippe : Dettmoldischen, u. a. geardeitet. Micht nur Rechtsgelehrte, sondern auch gerichtliche Aeizte, bie mit der individuellen Beschaffenheit ihrer Bezirte und ben damit in Beibindung stehenden medicinischen Generationen genau betannt find, werden, wie es heist, aufgersordert werden, über eins und das andere, ihre Gutachten abzugeben. Man kann also barauf technen, daß etwas Bolltommenes zu Stande kommen wied.

#### (Die Fortfenung folgt.)

Die in vielen Zeitungen verbreitete Madrict, bas ber Seifihmte herr hofrath Schlötzer in Gottlingen, nach St. Petersburg mate berufen worben, ift ungegründet. Einer feiner Sonne, welcher icon vorher in Runfand wat, ift nach Mostau, als Professor bep ber bortigen Universität, berufen worben.

Der berühmte Dichter Doff, hat jest feinen Aufents

Der Ausfürst : Erzfenzler bat feine Semming vom Sandzeichnungen und Aupferflichen, ber Zeichenschle zu Er-furz, und seine Bibliothet bem bortigen evangelischen und-tatbalischen Symmafium, jedem zur Salfte, geschenft. Dam tann ben Merth bezoet Geschenke auf zehnzausend Gulben. rochnen.

# Neue-Atlgemeine

# Dentsche Bibliothek.

Binf und fiebenzigften Bandes Erfter Stud.

Bientes Deft.

### Teonologie.

Entwurf, die Feuersprisen mittelst einer mechanischen Borrichtung vor den (dem) Einfrieven zu sichern(.) nebst einigen Benterkungen über die toschanstalten u. s. w., bearbeitet von J. L. J. von Getstenberget(.) der Weltweisseit Doktor, u. s. w. Wit 3 Aupsevasein. Jena, in der akademischen Buchhandung, 1801. S. B. gr. 8. 18 L.

Diefe theine Odrift, beren Endsweif bie Berbefferung ber Teuerpolicen betrifft, ift außer ber Ginteitung C. 1 - 34 m zwey Samptabschnitte eingetheit, wovon I. S. 33 -Is eine zweitmäßige mechanifche Borrichtung, Die Kenere briten vor bem Ginfrieren im Binter m fichern, und Ik 6. 89 - 123, Bemerkungen bep bem Gebrauche bereit (ber) vorertiarten Dafdienen, unb aber bie Lofdanftaften bry Brandfallen im Binter folgen. Da ber Gegenftand bies fer Bogen feinen Auszug verftattet, und ber ate Abschnitt nicht ohne anfchauliche Darftellung Der Aupfet, verfinnliche werben tann: fo wollen wir unfere Lefer auf Die fleine Schrift felbft verweifen, die, außer einigen undeutschen Ausbruden, noch bes Rec. Ueberzeugung, gang ber Abfict firer Beftimmung entfpricht, und baber von allen Policepe behorben in ben Stabten und auf bem platten Canbe gelefen. beherziget und befolgt ju werben verbient. Much ber Druck 2. 2. 3. LEXY: D. I. Gr. IVe deft.

#### ato gright Lephpliffleg !! ; TE

und bas Papler hat ein gefälliges Acufere.: wur Schabe, bas bit ugbiefen Supfer außerft fanger fie barmlich geralbenifind

Et.

Das Genge bes Lebacksbaucs und (ber) funstmäßige(n) Behandlung zur Zubereitung ber besten und gangbarsten Görsen von Rauch und Schnupftaback u. s. w. Mit einer Aupfertasel. Amsterbam. 1802. 48 S. 32 S. und Anhang. 58 S. 8. 12 R.

Da in unsern Tagen fast alle Branchen der Literatur ein Banges liefern; warum follte ber Tabacksban und die Zus Dereitung biefer Pfangenbidter für Dund und Rafe, midt auch bureuf Andruick machen burfen? Det mobifche Marfat ift nicht übel, ausgeführt; bas Wehifel baju ift bie oft in ber 47. 21. D. B. angezeigte Schrift: Ueber Die Bubereitung ber beften und gangbarften Gorten von Rauche und Schnupftaback, nebft einem Anhange des Geheimingfes, Die achte Tabrifatur des Dunfenter und englifchen Gentos mers, mopon mehbere und verbefferte Auflagen erichtenen And, die in der vorliegenden Gestalt, ganglich umgearbeitet und in der Michaelismeffe igpi anfehnlich vermehrt ausger geben morben. Gang neu ift bie fandwirthichaftliche Wotrichtung, den Sabad ju gewinnen, ju trodinen, einzuschens ren, und jum Berfenben in Blattern ju aptiren. de Behandlung wird in zwey Abschnitten und zwanfis Bauppffücken befdrieben. Die Dethoden find meift not bollanbifdem flanderifdem Bufe eingerichtet. Die funfte maßige Behandlung gur Bubereitung ber beften und gange barften Sorten von Rauch und Schnupftabad. S. I -32 fcint, wie S. 1 - 56, ber Anbang, Die achte Fabris tatur des Dunterter und englischen Sentomers, auch alle andre gangbare Gorten des beften Rauch , und Schnupftas hade betreffend, ein additioneller Artitel ju fenn, ber fic aus der dritten Auft. bom Inhr 1800 herschreibt. Dies fep wie ihm wolle: bas Buchlein wird gewiß feine Lefer Anden, da es viele Dinge enthalt, die manchent Landwirtsbe angenehm und nublich, auch verschiedenen Technologen und

Emackefobrikanem miffcommen fenn wird, ba es weniger Charletonerien enthalt, womit Sucher ber Are bisweilen angefülle find.

Sal Bart Birer in ..

## Sandlungswiffenfcaft.

Peaktisches Dandbuch für Kauf- und andere Ge, schäfftsleute jum Unterricht ben Wechselgeschäfften,
fowohl in Deutschland überhaupt, als auch in Chursachsen insbesondere, von einem praktischen Wechtsgelehrten, dem Abv. E. A. K. Leipzig, in Kommission ben Lauchnis. 1801. 256 S. 8.

Rit. kann dieses Produkt weder dem Geschäfftsmanne, für im es ursprünglich bestimmt ift, noch dem Gelehrten emphiben. Für jenen ift es deswegen nicht, weil es der Madrie und Korm nach gang in juriftischer Manier abgefaßt ill. nur daß Citate und Prüsungen der einen oder der andern Kreitigen Meinung schlen, die sonst in juristischen Bischen Angetrossen werden. Der Gelehrte aber wird dieß Beit, mit Unwillen aus der hand legen; denn einige wer sies Dinge ausgenommen, s. G. G. aud 171; wo ein Berzeichniß der Respektstage und des ulo nach den Geseben und Sewohnheiten mehrerer Länder aus Siegels Wechselbuch in 184 und 223 abgeschrieben ist, ist das Ganze, nur nit veränderter Ordnung der Kapitel, wörtlich, wir schreie im wörtlich, aus Püttmanns Grundsägen des Wechselbuchts gestohlen.

Ag.

Bellftändiges suftematisches Lehrbuch ber gesammein Handlungswissenschaft. Zum Gebrauche für Raufleute und alle diejenigen, die sich der Handlung widmen; vorzüglich aber zum Leitfaben bei Borkesungen ihrer die Handlung in allen ihren Da

Eheller bestimmt. Hamburg und Males bides

Madbem ber verewigte Bufd feine theoretifch sprattifche Daritellung ber Banblung in beren mannidfaltigen Ges fchafften aus Licht treten loffen, ift es nicht nur ein febr ger wagtes ; fonbern auch ein febr unanfet Cultementen, ein Lehrbuch ber gefammten Danblungswiffenschaft fcbreiben au mollen. Mirlde Rubnheit ju fagete, beff, wun einem fichen longe gefühlten Beburfniffe abbelfen wolle; baß Bebere in ber Sandlungewiffenschaft ben Dangel an einem folien Buche empfunden batten', bag fle ihren Schlien Tein Sandbuch ju empfehlen mußten, tue ju antailichen Bors tejungen aber bie Sandlung batte mit Recht gebraucht wers ben tonnen! - Benn nicht bie Borrebe von Bame burg im Dary : 80s batire mare: fo folle man glauben; es fen ein Produkt, bas por 40 Jahren gefchrieben fen, sie Buid an Diefem Sach ju arbeiten anfleng. ber Berf, nur noch einigermaafen geleifet hatte, mas, bi Borrede verfpricht; aber fein Bert erhebt fich nicht abei das Mittelmäßige. 3d will jum Beweise nur einige 84 ler ausheben: 6. 115, 5. 34 befchulbigt er Rrufens Com sorift eines Berthums, und verwechfelt felbft bie Lehn : Dunco mit dem Combard, indem er nicht ju miffen fcheint, baß bie Banco auf Die eblen Metalle Gelb ju niedrigen Binfen bem Burgen Belb leihet. Wenn et G. 120, 5, 5 weillanfeis getlart, was Ufo fey: fo hatte er mohl hingnfügen follen, daß diefer Ansbruck, England und bas fübliche Europa ausgenommen, in den Bechfeln mehrentheils abgefcaffe if, und diefelbe fatt beffen auf gewiffe Lage, Wochen und Mey nate gestellet werbe.

Den Borschlag S. 122, 5. 6 ber Sichtwechseln aus nöthiger Borscht hinjugusehen, ober beponiren bieselbe (nämlich die traßirte Summe) gerichtlich, den er höchst wahrscheinted Odisch abgedorgt; der aber in abangepapensm Buch, 1, B. 6, Kap. 5. 16 umständlicher erklätt, wie er solches will verstanden missen, ist so, wie er da steht, ein Unding. Denn wenn der Sichtwechsel Miemanden zur Acceptation oder Jahrung remittier wiede so kennet auch Riemand, als der erste Känser, sim Basego, und so ik-and Ries

Mitmand ba. ber Depolition forbem dann. Hoberhaust. were der Beagne ficher ift : fo with er ben Gidemediel au jeber Beit einibfen. Beht aber ber Ernffent Difttrauen in thin: in: muß. to per leinen Bichwechfal auf ihn angftellen, 18. 435. G. g. eftigbenfalle sus Buld Anfagen a. B. G. 182 entlebnt. Dort tann man aus bem angeführten Bepe wiel ting werben; bier aber ift es baarer Unfinn, baf eine Ernte fof Cabir von 5000 Ducabi a 32 grot, weil ber Cours auf 64 gr. geftiegen, mit 50000 Duc. foll zuruckgezogen fern. D. 131, 6. 14 lagt er: ber Traffent eines Bechfels berteure su feinet Sicherhoit ben Drime, und fende ben Sentibe sur Amabme ein, da es fic bod grrebe imge-Mit bantis verbatt. . 132, 6, 15. 3) ift es irrig, unb muß heifen , bag wenn einmal mit einem orbentlichen Endollement jur Bablung vorgezeigt worben , tein ander Endollement machter gelitig fen ; nach ber Damb. 28. D. Urt. 15. - 6. 152, 6. 33. 3) ift es unnothig, bas Datum ber mentem hippepolimen; menn:ber Macher nicht auf Bicht lautet. Die &. 1127 bis 403 abgebrucken Bergleichungen ber Gewichte und Magen gehoren in fein ju Borlesungen benimmtes Bud, und flab weit ausführlicher in Krufens Rontoriften an finden. - 6. 421, f. ty, ble gemeine voer erbinaire Davarie wird nicht allemal von der Labung im hetragen & fortham es werben tafile in bem Countil opene dem Schiffe von dem Werth der Fracht gewiffe 2G. 4. B. 5, 10, 15 pC. unter bem Mamen ordinaire avasie jugeftauben, und barunter wird Alles begriffen, mas au dinigen Orgen in der Mietellandischen See unter dem Nac mer & Infenuntoften, Die die Ladung gablen foll, verftane den wieb. E. 203, 5: 20, ist gang falld. Gin Schiff muß en kingen Both fafen einlaufen, fein Schiff mag noch fo febr billfidige fenn, menn nicht die hachfte Math verhanden und bat Schiff außer Stand gefaht ift, feinen Bestimmungsort p erreichen. S. 21 ift trrig. . Es ift eine ausgemachte Ciche, morther foin: Roufintun ater Rarficherer Gweitige hiten erregen wich, bas eine jebe Avario große an den Dit ber Befiemmung vegnlirt werben mille. 3ft aber allba Ain fedenmigen Mann, wie Diefes der Fall in verfchieber an Orem in Amerita and Weftlinbien ift : fo geschieht bie Berechnung an Dem Dete, wo bas Schiff feine Labung eine Arneumen hat, Eine partifulaire Aparie mif aber an den Out, me ber Affefprabene mobne, und nach den Geseben D 3

stiffe Orts berechnet werden. Rer, will et bes biefen Benierfungen bewenden laften und ann nach hagafügen prack bas Buch sehr fehlethalt gedendt ift, und manche Worte ausgelässen find, wodurch der Ginn entstelle wird. Im Banzen gekommen scheint ver Fakrifant diefes Wertchaft bein Sachtundiger zu sein.

Bz.

Alebersicht ber praktischen Betreibung der landwirthsschaftlichen Handlungszweige (,) von Kaulundam Heinrich Bose. Leipzig, ben Nein. 1802. All und 458 S. gr. 8: 'I M. 12 ge.

Bird auch unter bem Sitel-fetalligegeben: wiede

Sandbuch ver praktischen kandwirthisafe, allen liebe habern berfelben zugerignet (gewihmet) . u. f. wi Bunfter Band. Die landwirthichaftlichen Saublungszweige enthaltenb.

Das Bofefche Sandbuch ist ans frühern Bentibellungen und Anzeigen in der LT. A. D. Bibl. 3a befahnt, als duß ibt darüber noch weitere Erklätungen voran gehen zu lassen, nothig hatten. Wir wollen daher jur Austilunderschnig bes neunten, nicht fünften Bandes, wie auf dem zweys ein Titel irrig angegeben zu seyn schent, in der Kürze übert gehen. Derselbe zerfällt in acht Abschnitte, die dem Braus und Grannseweinurbar, dem Stiffsten und Stätzs kemachen, dem Fregels und Kaltbreiten, auch dem Powassen, und Galpeterssten gewidmet find.

I. S. 1—121. Vom Bierbraum. II. S. 123—
229. Dom Brunntweinbremmen. NI. S. 231—26t.
Vom Effigbrauen. IV. S. 263—300. Odom Starter
machen. V. S. 302—315. Dom Poraktisfieden. VI.
S. 327—374. Pom Salpersusieden. VII. S. 376—
419. Dom Kaltbrennen; und VIII. S. 421—448.
Dom Tiegelbrennen.. Jeder Abschnitt ist in seiners
genen progressierigenden Sphen, die in jeder Abschriung

#### R. A. D. Bofe's Heberficht ber pr. Betreibung ze. 215.

wicher mid a anfangen, eingerheilt, auch bas Mange eines fer Gegentandes foftematild abgehandelt worden. 1. 342 ff. gibbren 5 Labellen, welche über bie Gewins ming bes Calpeters ic. eine furge leberficht liefern, unb ben Tert fu erlautern bestimmt find; auch findet man B. 45a ff. ein funffaches Schema ju gubrung ber Rechnung ben Bigelleven, bas nichts weniger ale Borfdrife ju empfehe len ift. Auf Liceratur ift - fo viel fic Rec. begin Lefen biefes Buchs zu erinnern weiß - nirgend Rucficht genome men worden. Ohne die forgfaltigfte Bergleichung - und bie tann biefe überall, felbft mit Argusaugen gefchebn : ft man nicht im Stande, Die eigenen Erfahrungen ubb Unterfuchungen bes Berf., von fremben, hier übernommenen Enteckungen ju nuterfdeiben. — Daß Abrigens benannte, Abschnitte mittelbar mit der Landwirthschaft bestes, ben , und' technologifch betrieben werden tonnen , ift fcon laugh burch Erfahrung erwiefen; baf fie aber im Aligemeis ien, alfo unmittelbar mit der Gefonamie, gleichsam, bier gefchen, foftematifc verbunden werden muffe, lendiet bem Rec. teinesweges ein, am wenigften, baß ers wähnte Begenftanbe als folde bes Sandels betrachtet were din follen, wo nur thre tednifche Subeteitungen, - nicht fre Perangerungen in dem volliegenden Suche gelebret Defben.

Der praktische Raufmann (,) ober Anweisung zur gesammten Handelswissenschaft (,) vorzüglich zur doppelten italianischen Buchhaltung (,) zum Brieferind Bechselgeschäffte u. f. w. Von Friede. Will Deine. Ihring, Raufmann. Zweyte verbessere Austage. Halle, ben Hemmerde. 1801. (Derbstmesse 1800.) 43\(\frac{1}{2}\). 4. 2 NC.

#### Auch unter ber Auffdrift:

Anweisung zur vortheilhaften Sinrichtung und Juhrung ber verschiebenen Handlungsgeschäfte bes Kansmanus (.) Won F. P. AB. Ihring 3c.

: 4

Menn ein wiffenschaftliches Buch innerhalb g Jahren eine neue Auflage erlebt: fo ift bieß gemeiniglich ein Bewels, duß baffelbe entweder gang ber Abficht feiner Beftimmung ents foroden; ober burch bie gehoffte Erwartung bes Dublitums. bas fich burch ein allesversprechendes Aushangeschith taus fchen laffen, Anlag gegeben hat, vergtiffen ju merben. welchem Falle fich auch immer diefe neue Erichemung befinden moge, wollen wir der Rurge wegen auf unfer Urtheit Bezug nehmen, welches von der erften Ausgabe in der 27. 27. D. B, 39r Bb. I. St. S. 255 - 260 eingerheft worden. Dag bet Berf. biefe Angelge mit feinem Borte Berührt, nicht einmal den Plan seines praktischen Kauft manns nach ben, a. a. D. gemachten Erinnerungen und nothwendigen Erforderniffen jest geandert, und badurch bie Abficht bes Gangen nach und nach ju befriedigen gefucht, ift auffallend. Gefett auch, ber Berf. betummere fic, als Raufmann, weniger um bas Lefen ber 17. A. D. Bibl. : fo batte ihn boch die Berlagehandlung barauf aufmertfam machen follen. Der Berf, bemertt G. i bet nicht paginire ten Porrede ju unten, baß er fich dem Urifieile unpars erifcher Sachkundigen fehr gern unterwerfen werbe. Das bat er aber diefmal nicht gethan; vielmehr übergehe er, wie gefagt, baffelbe mit Stillichweigen, und liefert uns weiter nichts, als unter einem doppelten Titel, (Die abet ju bem Buche eben fo menig paffen, als wenn man bent Cleipen heibelbergichen, ober Luthers Koinem Katechismus Die Ueberschrift: Pollffandige Anleitung jur Ertlarung und Auslegung der Bibel - geben wolfe) eine Anleis eung zum Buchbalten, nebft einigen Beiefmußern an ben, in einer achtmonatlichen Sandkrun gemachten Gelduffen. welche in die Saunte Solfs ; und Rebenbucher, gerabe wie ber erften Ausgabe gefchehen, eingetragen worden. Statt aller Berbefferung bes Plane, an welchem ber Berf. nichts Weseneliches au verbelfern sand (?? vergt. 47. A. D. Bibl, a. a. O.), hat er einige ausländische Worte, als für Brutto - rob; für Thara - Abing; für Wetto - rein; für Intereffen - Jinfen; far Cambio -Wechsel; für Micambjo, — Rudwechsel u. dgl., aus Riebe jur Mutterfprache Deutsch gegeben; die Ause drude Conto - Fratta - u. f. w. besteen aber feben lafe fen, weil sie unter Raufleuten nie Deutsch eingeführt werden darften. Das waren also die Berbesterungen

Der iftieft Zinfiber, bie abrigens feine einzige Suice Ruff mod wefentliche Werbefferungen:gehalten bet.

Stuard E: Jones wenersundene einsache und door pelte englische Buchhalteren, n. f. w. Aus beni Englischen überfest, und für Deutschlands Raufleute und Befchafftemanner bearbeitet, mit Anmerkungen und Bufaben verfeben von Unbreas Bagner, Lehrer am Banblungsinstitut gu Mag-Deburg. Leipzig, bey Sommer. 1801. 163 3. gr. 4. auf fein Schreibpap, mit neuen Topen gebrudt. 12 Mg. 12 M.

Don dem Berth ober Unwerthe biefer englischen Erfind Dung haben wir oben, bep Gelegenheit unjerer fritifchen Angeige ber Martenfchen Ueberferzung biefes Buchel ausführlich gefprochen; jest wollen wir von ben Borrdnen und Gigenheiten reben, um bie ber beutiche Berausgeber, Dep Berpflangung jenes englischen Produtts auf bentiden Boben, und ohne fic an englische Ramen und Dangvalus ten gu fehren, fich befondere verbient gemacht bat. Jones gragt alle Sefchaffte, fo wie fie thm vortommen (fie befteben im englistien Original nur im Tud und Bein Ein ; und Berlaufe) in bas Memorial oder Grundbuch ein. ohne fic an Baarfchaften, fie tiogen in natura, ober ben Eine und Berbandlung papierner Berthe, bie verfilbete werbes follen, befteben ober nicht, gilt gleich viel, in febren. Dr. D. unterfcheibet bfefes forgfaltig, und giebt fowohl 6. 24 ff. Dote 4 die Rothwendigfeit biefer Berichiebenheit theores tild, als in der Anwendung dieses Princips auf die gebut det werben follenden Gegenstande, nach bentichem Danie fuße in Rthir., Gr., Pf. (im Original wird nach L. Sterl. Shi. Pen. gerechnet) prattifd ju ertemten, ein Borgug, wos burd bas eigentliche Softem bes Ond haltens, vom medas aliden Schlendrian unmiffender Buchhafter abweicht, uns in feiner feientififchen Buebe erhatten wirb. Gan; unnich ff aber die Borfdrift, die Jon. S. 30, Mot. 8 behaupter: der Mame des Baffirers (Diefenige Person, well he bas Ansfabuch im Ramen bee Principals führt,

milite, wie fein Conto, in das Aduntade singer eragen werden. Dief ift miber die Engledie des Buch. Baftens, und gegen jebe Datur ber Banblung, beren Diener ber Kaffier ift. Die Kaffa ift der Reprasentant des baas ein, Im Sandet touefirenden Wenmbgens, welches einen Theil bes Gangen ber Banblung ausmacht; baber benn bas Caffatonto, und nicht der Raffirer im Saurtbuche eine Eure rentredinung eröffnet; fonft miffte auch ber Dodarenfpedie tent, bet das Maarenscontro fährt, ebensaus un sieriote buche ein Konto haben, welcher, aben durch die Aubrif: Benerglwaaren in letterm Buche vertreten wird. wandert une, daß Br. W., ber fonft fo punktlich jedem Diffverstanbe vorbengt, ju biefer Stelle gefchwiegen bat. Das Memorial ift auf 6 halbe Bogen, bas Saupebuch Dagegen auf 4 balbe Bogen und umlucher Art bearbeitet: Dann folgt ein Entwurf eines Memorials oder Cage buchs mit doppelten Satten: Schema eines Katus zen und Kalkulaturbuchs, welches von einem Waaren Scontro begleitet wird, bas jugleich ben Bewinn und Ber. luft an jedem Areitel bestimmt; babin gebort auch bas Schema eines Scontro über Ellenwaaren, und enblid bas Schema eines Kaffenrescontro, ale Mebenzweig des eigentlichen Kaffabuchs. - G. 33, Rot. 14 hat Dr. 28. Die Dothwendigfeit eines Raffenbuche gezeigt, und Die feparate Ruhrung beffelben befonders empfohlen. Debr andre treffliche Motizen und ber Machtrag ju Jones Tert, machen dem Berausgeber 28. 8. 40 - 62 Chre; babin ges bort auch die Bemerfung G. 32, Dor. 11, die Rec. ichon hen ber erften Erfcheinung bes Jonifchen Buchhaltermetts gemacht hat. Dr. D. icheint mit ber Beschichte des Buchhaltens giemlich befannt ju fepn; besonders tenntet, 6. 45 ff. die ehemaligen Mitglieder Bamb. Kunftrechner und ihre Berdienste um diese Wiffenschaft: (fast atte bie Damer, Die ju biefer Societat gegegen bas Ende bes 174 und im achtzehnten Jahrhunderte, gehorten, maren Bei flissene des ital. dopp. Buchbaltens; I. d. Wohlge muthe mobigegrund. Buchbaltungefchule, Sami, b. Werf. und b. 217, L. Vollers; 1711, 2 21ph. 73 809. 4., bas ju feiner Beit Eroche machte, fcheint ber Bf., wie mehr andre inne und auslandifche Berte, die ju Berbefe ferungen im Buchhalten Unlaß gaben, nicht ju tennen. Die . . . . . . . .

3. Mehlers Michael Demontel Howerfelung ic. 8 2 9

Mobellieung) iff ibir incres filesoph in mach, has biefe Arfeit winte illeman if er den 2000 services in 1900 in 1900.

And the grantes and making groups are a figure

Et.

# Saushaltungswissenschaft.

Der Getralbeuren mit andern nütslichen, die Meider Getralbeuren mit andern nütslichen, die Meider nicht erschöpfenden, sondern verbessenden Feldfrüchten, nach physischen Gründlichen, und von der Braache; nebst astronomischer Lehre und Worhersagung der Hauptwitterung in den Wendtreisen auf hundert Jahre. Mit 3 Kupfern, zwiliben bepflanzen Beihen, neu unzuwendender, marhematisch beschriebener Ackerwerkzeuge, von Johann Mehler, Jürstlich Kolloredo-MannsTeidschem Nathe. Prag um Douben, ben Walther. 1801. 183 u. 12 S. Inhaltsanzeige. gr. 8.

. Eas. 1 8 10 7 315 (A) 51 1 1 1 Mas der Eftel angeigt, ift im Werte felbft aut aufen fibre : aber auch von einem Mebler nicht aitbene ju err marten, ber und fcomfo vieles Gute geliefert bat, baffe. Im unterfdeiben unit, : was er bem Dubfifum vortegen fell ober nicht. Schar bie furge Wiederholung feiner fom beforiebenen bohmischen Aderwertzeuge C. rg and 19, im 18. Abschnitte, und feiner offonomischen Pflanzen S. 32 - 38, im 14. Abschnitte, mit Begiehnes auf die mehrern Banbe beffen großen Schriften: Die Landwirthichaft Bobmens; ift fo angenehm, ale es Die Anmertungen, Die englische Landwirthichaft betreffenb. find. Dicht fehlt, ale nur ben Daafftaben auf ben Rib pferflichen bie Heberschrift: obs Schuhe ober Ellen und wie viele es fepen. Der aufmertfame Lefer wird es ine beffen boch im Berte felbft finden, j. B. ift G. 113 gefage, baß Zab. I. ju Sig. 1-7 ber Dlaafftab von 8 Schuben fey; ob Abeinische ober Bobmische, ift wohl baraus mu

interfemen, bn ed haffe: verifingten bohinfdwe Madelle fab. Doch bieß ertifet fic & nad erft med Beuelthou, wo die Theile bes Prager Schubes, gegen Londoner, Biesner und Parifer angezeigt werben.

Einige Druckfehler hat Rer. ben aufmerksamem Durchlesen gefunders nur die vorzüglichsen sollen angegeigt werden: S. 114 ju Tab. I. in Nam. 3. 3. 3 muß katt k, bas Rab mit'i hennent werden, womig, es bezeichnet ist, nad keinen Theil des Gründels darlegt. Eigentlich sollee es so siehen: in welchem das Rad i ben k angebracht wird. S. 115. Num. 7 ergiebt sich solches and so, nur sollte's, x das k wegfallen und L. 2 allein siehen: so wäre us deute licher:

S. 115 ff. 124 u. f. m. fann es nicht Scharreifen, findern Schaardison beißen; dem man hat niegends Scharme, sondern Schaare; aber es ift dieß ein behmit scher Provinzialismus, wie der Pflug Tab. I. der Parzes ift.

Die Erinnerungen aber bie Streichbneter wird gewiß ber nachdenkende, Englander und gelebere Liebhaber (S. 157) mit Bergillger auflichmen.

Enblich ift auch S. 167 ble Beschreibung des in Tab. All, wigestlibeten Radios (bismischen Saberus) mit einke dun dem Gebenen Sabarus (Chance) und das Sableppholyen, austat des Rades Sab. I. Lig. 1, 1 l., mich den sehr fleinen schmaten Sieresichbrevern, nicht aber we hinlänglichen Grund aufgestellt. Ein Saaten, der auch ungererbild Bohmen in dieser Art, nur ohne die gefande Radine gebräuchlich ist. In Sin England heißt dieser Radio und Pferdehme. (Florebox.)

Noch ist zu bemerken, das das Lab. I. beschriebene Ackerwerkeng S. 181 beschrieben wird, das es mit Recht ein Wechselwerkzeug genannt werben darf, dessen Boscheile der Gr. Mahler einsichtevoll e. d. beweiset.

310

Der Befchreibung und Abbildung eines neu ersten Deren fehr einsichen Bustersasses, mit welcheste 21 hie spiel so beschwerliche Arbeit des Buttonns, Laurichtes werden kann; von B. G. Pesser, Pass, 22 ju Werbenftede, u. f. m. Oxicie, mit den neuesten Berbeiseinigen vermehrer Austoge. Laipzie ben von Kleefeld. 1801. 5 D. L. und 2 huste B. Lupf. 12 M.

Die erste Ausgabe dieser Schrift haben wir oben (VI. A. D. Diel. 325, Bd. 24 St. S. 463 — 65) angezeigt, und ihr, der Brauchbarteit wegen, alle Gerechtigkeit wiederfahr ver lassen die zwerte Austage haben wir nie geschen. Wie wiel die weriegende, gegen die erste Ausgabe gewonnen, diens wan auch darque abnehmen, das letzer 70 S. Letz gab a Aupseraselin onthält, wogegen jene nur 27 S. 2000 a. Aupser ausweisen kann. Auch gereichen die anges bnacken Berbesserungen somohl dem Ersinder zur Chre, als dem Schrift und übern Letzen, zum wahren Ruben.

Freymächige Gebanken über die Gebrechen unfame henrigen Jorft und Landwirthschaft, and ble Mittel zu ihrer Verbesserung, durch Dinwegsegung aller jener bisher nachtheilig gewesenen Beschwerden, Obliegenheiten und Umstände. Nach weben Bedüschiffe upseres Zeitalters entwersen von G. E. Kunn, der turmainzischen Academie nuglicher Bissenschaften zu Ersut
Licher Bissenschaften zu Ersut
Licher Bissenschaften zu Ersut
Licher Video meliora, prodoque Datewors lequor; Ovid. Leipzig, ben Fleischer. 1801. 132 S. Lept und Inhaltsanzeige, nebst After Debisgein, S. 14 M.

Der Werf. if trode in umftanblidinge Ruide Worten Aberall und fo aud: hier mewerbener witt boch ifies mue, eine Propigfichtift; ; die; detfelbe-Maß; mid einem angern Westes und Titelblatte verfeben bat. Dem Rier. ichien bas Sanze befaunt ju feyn, und er glaubte nicht ju iten, bat Deaniuftript; fo wie re bret mit einigen Infallen bot and Weat. nesk ernem vom Bebf felbft gemachten Auszune mille utmer-Mengel von Preitfdriften! jaben bas Gippen imgengebere gelefen gu baben. Da biefe Preiefchriffen nicht gebrunde find - wenigftens bat Rec. folde noch nicht geleffen - fo laft fich jest auch nicht entfcheiben , bb ber Berf. unter Des men, Die einen Preis ober ein Acceffit bavon getragen baben, gewefen feb? Balb follte bae Leftere In ficht ichemen 3. Sa er, burch eigenen Abbrud feiner Abbandfung fich fab feine Arbeit etwas jur Bergeltung fuchte. ' Es entfriche babes Bas Bud, dem fettigen Citel nach, febrigat und miebe als einer Preisfdrift über bab Gerentingbrechen, well biefe weit turger fenn tonnen und muffen. Unter ben Gret vertretern bis Soljes hatte bet Beif, wift Si 35 bie stell nicht febr genutten Gagefpane, einerber ju Abblachen hetreten, ober als Siegeln geforme; wie foimes ber mas (im Bittenbergifchen) ichon einige Beit Ber gefdieber, auf gefteller werben tonnen.

88. S. Moch vor dem Abbrucke biefes erhalt Ber, die Angendum Preidscheffeen' über Sas Gereitracheit, Presben, 1841, in der Malthenschen hafbuchbandlung, L. 227 S. fart, und sicher also ein, daß er in seiner abigen Angabe nicht gelrert hat.

Anleitung zur praktischen Bleinenzuckt: Rebst bem Besten und Brauchbarsten über Elbesterung und Erleichterung verselben (,) aus beit Werken der Auslander gesammelt. Alles nach dreußissächriegen Bersuchent und Ersahrungen niedergeschrieben () von einem praktischen Bienenmeister. Mit Bapf: Leshis, ben Sommer. 1801. 332 S. Lert und Register, nebst KKIV S. Webereder &. Mont wird mair beite binnnt aufbern; sone Rondmiffe

Unfer ganges Urtheil über Diefes bloß mit einem neuen umgeanderten Litel, aber ohne Ramenegufag, verfebene Bud findet man im XXXVIII. Bande unferer neuen Dis bliothet &. 165 ff. Denn es ift nichts anders, als bit ingy in demfelben Berlage gedruckte Schrift: Dermachtnif ein nes alten Bienenmeisters - - von Job. Beys, und aberfest von M. Wichmann ju Leivzig, welches mobl eber dut-bem Ellen fangen Libel noch Batte angenertt muchen Abrinen und follen , flatt es erft C. VII und VIII gefcaben if, wo der Tamen des Nebersetzers, nebst dem pompeus fen englischen Citel weggelaffen, bagegen ber Dlas biefer Biben Geiten meiffens mit einem übelangebrachten Schime pfen auf Recensenten und Buchhandler angestiller ist: mimentito find erfiere: Jenaco, Literappr Jegunge illr. gangungeblatter und Würzhurger gelebete Anzeigen, benen febr unichicflich bas: quali me Alinus calcitraffer, ins Beficht gefagt wird. Barum bas? Beil'von 500 Ereme plaren faum 80 abgegangen find! Berben biefe Recentme ten nun bieß fur Deursche unnothige Buch mehr loben? In Dir. 273 ber Jenger allgemeinen Literatuszeitung 1801, mar ber Erfolg großmuthig, und wan girng - als wenn man tein: Quali Affinus calcitraffet, gelefen - fein fanberlich mit benr Knaben Absalom am, und belehrte ben Berf. und Ueberfeger befto mehr aus bem Zinne int Botanischen, und aus Riem, Spinner, Weiner, il f. m. im Bienenwesen; worans jur Gruge erhellt. bas uns Deutsche ber Englander nichts gu leften vermag, et bielmehr von uns lernen fann. Ble fommts aber, baß nir die Uebersebungesucht verlangt, bag wir, fo wie int Vetonomischen überhaupt, nun fogar auch im Bieneile wefen von Englandern lernen follen, die uns felbft fo oft nuben? Saben wir doch in Deutschlund und Frunkreich jest größere Bienenmeister und vortrefflichere Werk bon folden Theilen ber Defonomie!

So wie nun die allgemeine Aitopanerzeitung die M. Sommers und Wichmannsche Indolenz gleig übersche so werden es doch hoffentlich auch die Würsburgen gelehrt ten Anzeige machen? Mit Gute muß man folche gunde Ansfilte bestohnen. Wie murben ein Gleiches ehnen

mit unferm Urtheile justieden gewesen schen. Assen er mog mit unserm Urtheile justieden gewesen som. Indesten komme ten wir diese neuen aber ungiemlichen Zusähe um so wenis ger veischweigen, als Leder, dem wir sie zu lesen gaben, sebon Aergerniss bieren nahm, und das ganze Buch uns gelesen ließ.

ڪئ

Won der Welfellosigkeit und dem Rauben der Bienen. Eine Abhandlung, wolche durch eine Bergiftungsgeschichte veranlaßt worden, nedst einem Unhang von Gesegen, zur Beförderung der Bienenzucht. Von G. Fr. Wurfter, Pfarrer zu Zahningen in Würtemberg. Tubingen, ben Heerbrandt. 1802. 16 S. Zusche. und Borry, 30 S. Tert. 8. 6 ge.

Diele Bleine Sorift murde bem begierenben Berjog Friede rid II. ju Burtemberg dedicirt, von welchem der Berf. und alle biejenigen Bienenfreunde, welche burch bemelbete Bergiftung der Bienen in ihren Bieneuffanden einen gans betrachtlichen Schaden erlisten batten, municht, daß bie in ihrem Baterlande fehr einträgliche Bienenzucht, durch ber fondere Befege, in Schus genommen werden mochte. Rcc. Bennet frevlich tein zwedmäßigeres Mittel für Gerechtigteit und Schus bes Sigenthums, als mabre Auftlarung; wo aber diese gleichwohl noch nicht ift. — und Rec. hat fich feit kursem durch eine Unterhaltung mit einem reisenden Aremben von dem berrichenden Aberglauben bev der Vienene. ancht und ber groben Unwiffenheit gemeiner Leute aus mehr rern Landern von Meuem überzeugt, da fann vor bet Sand pichts zwedmäßiger, als Giefebe fevn. Bas nun die mabre Auftlarung betriffe: fo hat der Berf. für feinen Theil auch burch diefe fleine Schrift ben feinen Landsleuten gewiß fo Bieles benjutragen gewißt, was in einer vernüuftigen Vies nenjudt erforbert wirb. Er felbft, nach der Zeufterung Miner uneigennubigen ebeln Denkungsart, als auch durch fein gutes Benipiel, wird gewiß auf die rechtschaffene Ber finning des Derzons, daburs fowahl, als durch ben fimpete

und bentlichen Styl feiner Schreibert, auf ben Barfland gu wirten, ben 2wed nicht verfehlen; wenn nur biefe fleine Schrift von feinen Landeleuten recht fleifig gelefen wirb.

Bas der Titel diefes Buchs befagt, bas ift auch richtig Darinnen enthalten, und für ben gemeinen Landmann in Latechetischer Gintleibung recht bentlich und belehrend dans gestellt. Rad ber Deinung bes Berf. follen, E. XIII and XIV in der Borrede, Die benden Lehren, von der Wei-Kellosiateit und dem Rauben der Bienen, für einen Bier menhalter die wichtigften, und für gemeine Landleute gu wiffen genng fenn. Gobald es bloß auf feine Würtemberger Landleute abasseben ift; fa ift es allerdings mabr; binmgen får Ober. und Miederfachfen ift ein folder Unter. sicht biel ju durftig, gle baß ber gemeine Landmann fich af. dein bomit jufrieden ftellen burfte, weil feine Biffenschaften in ber Dienemucht fich icon mebe vervollfommnet, und burd gefellichnftliche Linterrebungen ben Zueftellung gemeinfchaftlider Bienenftanbe auf ben Brabjabes . und Derbftweiben von felbft mehr ausgebreftet baben. Bas aber ber Berf. aber biefe benben Lebren gefagt bat, bas wird einem jeben Bite menftennbe genug febn.

Benn nad G. 14 ber Berf. ben ben gewöhnlichen Rafe bem ber Beifellofigfelt, mabrend ber Odmarmzeit, ben 3men. Sampf mehrerer junger Raniginnen, und die Bertaltung ber Jungen Beifelbeut ben pibblich einfallender rauber Bitterung aux Urfache annimmt : fo wollen wir zwar die Doglichteft bicher Galle nicht bezweifeln; Rec. ift aber aus befonderer Erfahrung ju glauben mehr geneigt, bag bie mehrefte BBeb Jellofigfelt far Beiden mit jungen Roniginnen baber fomme. mell fie nicht allemal zur rechten Seit fruchtbar werden tonmen; benn mas bewiefen bie ungabligen Bepfpiele ber Beifeilefigfeit ben Dachichmarmen anders, ale bie Unfruchtbare Boit ihrer Ronigian, Die fie noch ben Gigenichaften ber Ace Seitebienen jur beftimmten Beit haben muffen, wenn fie Diefelben gur Mutter bebalten follen? Man gebe nur auf bie Biterung genauer Iche: fowird men famobl ben Schmarmi Roden, ale auch ben Machichmarmen, ju teiner Beit Beifellofigfeit beobachten, als gerabe, mo eine unfruchtborg Rec. bat auch burd unterschiebliche Bitterung einfällt. Droben biefen Unfallen bedurch gindlich abgeholfen , wenn er dergleichen Stode nach volliger Babl fbrer Mutter nicht \$7, 21. D. B. LXXV. 23. T. Gr. IV. Seft. ábet

Aber brey Tage ungefuttert fteben fieß, wenn fie nicht oblige Tracht hatten. Diefes Mittel wende man ju rechter Zeie an, und man wird dergleichen Stocke nie Betfellos geworben finden.

Bas nun aber bie ungewöhnisten falle ber Beffelles sigteit betriffe, die fich so leicht nicht verhaten laffen; da mae den wir den Berf. auf das Journal für Bienenfreunde, dritten Jahrgang, erftes heit aufmetklam, darinnen solgender Aussach vortemmt: Bekannt gematbees Mittel; wos durch man, auf eine bisber — wenigstens aus Schuffe sen — nicht bekannte Urt, weisellosen Stocken zu als Beiten wieder zu einer Muttel verhelfen kann. Ein Beiten wieder zu einer Muttel Jakob und Soffer in har ein Wettel, welches auch schon Witel Jakob und Soffer in har ren Werten gelehret haben.

6. 19. Auf ble Krage: Kann denn ein Steck nicht auch im Volte abnehmen, ohne gerade weisellos 312 feyn! finge Rec. zu ber brevfachen Art ber möglichen galle noch ben vierten, ale einen allgemeinen gall, mit bey, name lich: wenn ble Bienen bey ben gewöhnlichen Borfpielen ab und auf anbere Stocke mit einspielen, ober eine unfruchtbare Mutter beym letten Abichmarmen behalten baben; mo bies besto gewöhnlicher Ift. Bettn aber ber Berfasser &. 20 ben Landleuten ber ber Saulbrut, Die er abrigens mobi gu erne nen fceint, ben Rath giebt, bag fle biefelbe ausfdneiben. und die Stocke mit volkreichen verlegen fellen: da mag Recenfent burchaus nicht mit' einftimmen, weil er, ba er acht Sabre lang blefelbe unter feinen Bienen hatte, aus Erfatrung weiß, welches Unglud, vermittelf ber Anfeetung daraus erfolgen tann; es ift aber auch nicht einzaleben, web der Bortheil baben berquetommen foll, jumal wenn man biefe gaulbrut ju foat erfahrt. Dan follte baber billig ben gemeinen Mann außerft vor berfelben warnen, fon barge ratben , bergleichen Stode bald gustuftneiden, ben Depla ju toden, und ja nicht ungetocht gelunden Bfenen in verfuttern, ober noch beffer jur Auche ju nuben. Beniger bedenflich ift ber Rath G. 22, mp Schmarmitbife, gu Berbutung ber Dachichmarme, mit andern verlegt werben fol len. - Wenn gute Tracht ift, fo blifts ficher; nur wenn eine unfruchtbare Beie bamit trifft, fo werben fie weifellos. Mublith ift auf eben ber Beite in ber Anmertung: bas em: pfohlene Abit ommeln gutartiger Schwarmfrode, welche junge Sie

Ronighmen ausgebratet baben , bie man alebann ausfangen. und im Gebrauche entweber auf anbere abaetrommelte Othe de, ober fonftie weifellofe Bienen verwenden, und fic beweir gulartige Bienen aubereiten foll. Wenn es ju einer Beie meideben tann, wo es mit ber Bermebrung nicht icon an fpåt #: fo ift gewiß bieß eine ber zwedmisigften Dethoben Die empfohlen ju werben verbient. Ja fie gefällt bem Rec. woch beffer, als die van den. Rambobn, welcher nur bie Dachfdwarme ju gleichen Swecken anwendet. Bur Berane Inffung ber Rauberer unter ben Bienen werben Seite 38 wier Urfacben angegeben. Die Buremberger pflegen es Ein genobenlichen Bebrauche ju baben; bag fie ibre Bienem im Binter von ihrem Stanbe nehmen, und in Saufer ober Bellet tragen aund das Behaltnis verschließen; oder wehn fie diefelben ja in einem verichinffenen Campa fieben laffen: fo werben doch die Bienen in ibre Behaltniffe eingesperrt, in Der Meinung, daß ben Binter über feine bavon verloren ge-Ben foll. Leiber! aber geben barüber oft gange Stode gu Im Frublahre werden fle nun, nach vetichiebenen Grunbe. aberglaubiichen Meinungen, von Bielen an besondern Cas gen; aber gewiffen Dimmelszeichen , wiebre ausgestellt. Ben Diefer Belegenheit bemertt benn Gr. 98, daß allemal ein grober Bebier baben gemache wird, welchen er feinen Lands. fenten folgendermaafen vorbalt, wenn er fagt: "Benn ibr eure Stode im Grubiabre das Erftemal ausfliegen laffet: fo machet ibri faft überall toch den großen Rebler, daß ibr Die Blugbretter abnehmt, und die Bienen por ben Stand offen binftellet." Den swepten Seblen niaden Andere bas mit, wenn fie nicht forgfaftig barauf bedacht find, den Dies men nur ein Bluglod ju laffen, und alle munube Gingange ja betwehren. Drittens, wenn brom Auttern bas Befcbier den Tag abet im Stocke gelaffen wird. Und ende Md viercens; wehn auf weifellofe Stocke nicht bie nie tolge icharle Auflicht gehalten wird. - Dergleichen gehe ber muffen allerdings an folden Orten, too viele Bienen gen halten werben, forgfaftig bermieben werben, wenn felm Raub entflehen foll. Rec. fann aber anger diefen noch auf swey andere Sebler aufmerklam maden, welche nicht inder Behandlungsart, sendern in der Stellung des Bienenftandes liegen tonnen. Limmal tonnen ble Bienen. nach Befchaffenheit ibrer Lage, ju viel Sonne baben, wele de ben Raubern, wegen bes Sonigduftes und ber lieblis

den Wärme, wohl zu flatten fonnen tann; ein anbecke 23al hat ein Bieneustand oft eine fablie Ange, daß die ausstliegenden Gienen gerade mit andern von den nöchtigeler genen fremden Stänken eine starke Admenunikation had den, wo alsbam die Vienen wechselseitig im Juge auf fremde Gtände mit einstiegen, und beständig die Gelegenheit zum Raube mit auffüchen. Ueber den ersten Fehler hat Genuder meister, und über den zweizen Fehler hat Genuder meister, und über den zweizen Andes aussährlicher ger scholeben.

Da und nach S. 15 in ber Douwabe ber Se. Motter Pleu auf die Geschichte feiner Bintensuche auf der Aip Poffnung gemacht hat, die er mit besonderem Fielse zu der nebelten verspricht: so feben wir sehnsuchenvoll derseiben end gegen; indem man ihn mit unter die besten Sorisibeller und

ferer Beit in blefem Rache in rechnen bas.

٧a.

Defchreihung neu ersundener höchst wichtiger Masschinen für die Landwirthschaft und den Ackerbau, vom Burger Person (,) Mieglied des Lyceums der Kunste, 20. Perausgegeben von D. E. G. Cschenduch, ordentlich. Professor der Chymie zu Leipzig. Mit 25 Kupfern (?) Leipzig (,) bei Hinrichs. 1802. 16 S. A. 1 RC. 1286.

Mir finden nicht, wo 29 Aupfor beraustommen sollen, wenn wir auch alle Figuren auf den 4 mit Areusen numenweitern Aupfertafelte dafür annehmen wollten? 1) Man schieten Aupfertafelte dafür annehmen wollten? 1) Man schien, vermitwist welcher ein Monn zu gieicher Zeit 2 und 3 Garben ausbreichen und zuglrich das Aur schwingen und keben tann. Diefer ganz gut durchdachte Mechanismus, der welchem der schiende Maafftaab zu erkennen giebe, dach der Erfinder mit Behutsamfrie denselben vor der Dand, blad die Alleitung zw einer volltommenen Dreichmaschien werden, wenn dieser Gedanken wersolgt und denugt wied, und die nie tisten Berbeiterwegen und Einrichtungen, wodurch der Endagweit erteicht werden kum, annoch hinzugethan merdenzund gegenwärtiger Einrichtung aber in verschiedener Rachschieden der Einfet konn und gegenwärtiger Einrichtung aber in verschiedener Rachschieden Laufe kann und beim dann und beim

Middel Wiffel ju Breeben, ber von eben biefen Mitchab Alsmas Modelle als eigene Erfindung ausgegeben , und eine foiche Drefdmalchine im Groften eufgehauer hat. Dielet Bau ber Erwartung nicht entferach: fonbern bamit giene. wie es mit ben Defferifchen gefchiebet, baf fie jur Rube (ad acra) geleget murbe; fo graf auch Dr. Deffler im R. Eng. Ach bamit allen feinen vernanftigern Gequeen entgegen bruftet! Wenn man etwas durch die Ciaricheung einer Dag fchine zu dewirken fucht, die von Menichen getrieben werben fell: fo mullen wir entweber baburd eine Gewalt ansiben wollen, die unfere einfachen Rrafte iberfteigt, und wo wir fle burd verfchiebene Debel fammlen und auf einen Dunft wirten leffen, als 3. B. eine Drehmandet, eine Presses 24. dal. oder wir wollen nufere überwiegenden Krafte veribeia ten, und mehrere leichte Atheiten auf einmal verrichten; wwe ju wir nicht Banbe genug baben, als: bie Spinn : Arama vel . Sprick . und andere bergleichen Mafchinen; ober wir wollen dadurd eine Albabateffe bemiefen, ber mir burd einfache Bewegung nicht fabig find, als: eine Dreb , Schneis des und andere Majdine, n. f. w.

Benn wir baber gewiffe Arbeiten, wonn eine Derfon' Die nothige Gefdwindigfeit, Affurateffe und Rraft in einer bem Ratner angemeffenen Bewegung leiften tann, (wie fole des ben bem Ansbreichen bes Betraibes ber gall ift,) vets' mittelft einer bazu eingerichteten Daldine verrichten wollten: so wurde man dadurd nicht nur nicht gewinnen; sondern burd bie , ben einer jeden aufammengefehten Dafdine une vermeibliche Ariftion vielmehr an Rraft verlieren. Gine jebe Drefcmafdine alfo, bie burd Derfonen zu bewegen angegeben und vorgeschlagen wird, (wie Fig. 1, + und tt) fann uns wenig Dingen und Bortbeil gewähren. Bein nun auch, wie in der Befdreibung Ermabnung getban ift, angenommen miebe, baß bie Dafcbine Fig. 1 und 2, Tab. tt. die Giner richtung erhielte, bas biefelbe von Thieten ober Waffer getwieben werben tonnte : fo murbe boch (ungerechnet baß fie einen febr großen Raum erfobert,) tein reines Ausdreschen bes Betraibes baburch bemiefe werben, well hier die Garbun gans vorgelegt werben follen; wo weiter nichts aeldeben kenn, als was der Bauer Porschlagen nennet. Judem des finden fich in jeder Barbe an bem unterffen Ende immer noch viele Achren. Die thoils in bunnftebenbem Betrate auf fome!

Y

blatem Boben febr niedrig machfen, theils burch bas Inlifus Der Saime bernnter tommen, und non ben Schlageln bien car nicht berabet werben, mitbin auf blefe Art auch gar nicht ausdebrofden werben thunen. - Dem Erfinder icheint es leibst einlenchtend zu lenn, welche überwiegende Rraft bes Schlages erforderlich fen, um die Lorner aus einer gangen -Barbe berans ju flopfen, und befürchtet, baf bas Strof baburd gerfnicht und gerqueticht werben mochte, welchem er als Rachtheil vorzubenaen fucht. Allein bieler Rachtheil bebarf nicht in Betracht gezogen zu werben, benn zu welchem Monomifden Bebrauche mirb mobi ungerfnicktes Strob ges Braucht? Strobbute ausgenommen. Es fann immer von. Diesem Strob genugiom für Dachschoben und Gerobseile auscheschierelt .. und bas verwirrte allein zur Streue und jum Bechfelschneiden gewihmet werben. Der Dauptgegenftand ift, bag bas Strob zein ausgedrofchen werbe: daß auf diese Ait aber ichwet zu bewirten fenn wird, mithin auch burch biefe Majdine ber Eubzwed nicht gant zu erreis den fenn barfte.

Ferner ift an diese Maschine anch eine Wahimaschine angebracht und damit verbunden; ihre Sinrichtung ift aber so angegeben, daß mit einmauges Aufschiten das Pradust des Mehles erbalten werden soll, weiches dann mehre eine Schrot, als Mehlmaschine abgiebt. Jedermann weiß, daßman nur durch mehrmaliges Aufschätten guten Wiede erhalten kann. In preufischen Staaten und einigen Gegenden Frankreiches läßt man sich mit derzieligen Mehl, welches durch einmaliges Ausschien von den Kiepengeslebt wird, bey dem gemeinen Manne begungen; unsere sächstichen Bauern wärden es aber sehr ungufrieden aufnehe men, wenn man ihnen ein Gleiches empschien wollte.

Die abrigen Mackinen bezeichnen einen guten theos retischen Mechaniker, ber, wenn er bamit noch mehr Aussebung: und Ecfahrung zu perhinden suche, manches Nühliche leiften könnte. Wenn bep Fig. 2 Tab, †† gesagt wich, daß durch diese Art die bemegende Kraft so angewendet werde, daß ein farker Knab, oder ein Weib, den stärkken Mühlestein umdreben kunte: so kann man darum noch nicht annehemen, daß eine solche Person auch Mehl daburch mahlen kank, Ausch Fig. 1 Tab. ††: soll die anzuwendende Kraft ansehnstehe verstärkt werden. Es ist aber ein ewiges Geses in der Ro

Ratut, das a Pfund nur mit a Pfund Rraft im Gleichges wichte fiebet, und jum heben icon ein Uebergewicht erfore berlich ift. Die Kraft ben einer Maschine zu verftarten, tann also nichts anderes beiffen, als die Friftion vermindetn.

Die hevben Aernbtemaschinen Fig. 3 und 2, Tab. 1111 (4 ober IV) tonn man icon barum nicht empfehlen, weil man bas, was eine Person ohne Reibung verrichten tann, solches ihr burch einen hinquiat von Beiltion zu teilen zumnethen wollte, solglich anflatt baß die Mernbte baburch erleichtert werden soll, vielmehr erschwert wird. Erfilich tann tein gleis der Schweben nieder gelegt werden, das ist, bey dem Ausveben michten die Stoppeleuben der Halmen rechtwinflicht durchgeschwitten werden; und jeder geschichte Arnbtemann weiß es, mit welchem Bortheile er seine Arbeit erleichtert, wenn et seine Sense so vorrichtet und fahret, daß die Sale men schrög durchschaltten werden. — Auch unsere Orzelmas schinen wollden daburch geminnen, wenn man ein Gleiches dabie mobachtete;

Bamm bie 4 Rupfertofeln mit 1, 2, 3 und 4 Reenje chen bezeichnet, nicht deutlicher und beffer mit I, II, III, med LV. natumeriet find, begreifen wir die Urfache fo wenig. ale marum rben biefe 4 Aupfertafeln in einer von eben biefem Bernusgeber, Grn. D. Efcbenbach berausgefommenen Darift Reben, Die fich betitelt; Zunstmagagin Der Wiechanit und Technischen (technischen) Chamie, in eben demfelben Berlage 1802, und bier wit 3 Platten, ale Tab. fritt. (V.) VI t und Tab: VU tt (bald beißt es Taf. bald PL.) vermehet worden ?, Warum ift auf. Tab. V. bennabe mides water, als was Zaumgartner in Der. 4 feines iften Banbes, Magazin aller neuen Erfindungen, bereits auch bat. Tab. VI und VII enthalt nur noch eine Bleich : unb Maschinaschina. Da auf dem Litelblatte noch ftebet: ober Sammlung von Abbildungen und Beschreibungen ere probter Mafchinen ju Vervolltomminung des Acteue baues und der Manufakturen und Sabriken; fo ware es bad mobi fdidlich gemefen anjuzeigen, wo benn bergleis der in Deutschland icon erprobt worden, daß man und feiche Dinge als erppobt vorlegt?

Das Ganze ber Wiehzucht; oter Handbuch, aus welchem man lernen kann, wie Pferde, Nindvieh., Schaase, Schweine und Federvieh nach
richtigen Grundsähen zu erziehen und mit mehrerem Bortheise zu benußeh sind, — von E. D.
Meispit. (?) Mit Rupfern: Leipzig, ben Commer. 1892. 510 S. 8. 1 Me, 20 M.

Mill man unfer Urthell über biefes Sauze bes fich nicht mit bem Bobnorte ic. richtig bezeichneten Meisner's lefen : fo fmde man, mas wir über bas Gante bes eben fo lichtschetten Bunther's im ösften Bande unferer Bibliothet . 535 ffa. gefnat haben. Der Dann, ber fic bald Anton, balb Blott, bald Meisner, batt ber fachfithe Candwirth. balb zc. tc. te. ift trenner nicht entbibete, und eben buburch Ach febon ingrichen Rollogen quaekellet bat. (woben et und Diefe immer einerfen Seichmier, nur mit veränderten Batte ten und Seiten, 20. 20. und unter einem veranderten Mas inen vorbringen,) scheuet fic auch bler nicht, unter dem Scheine S. 3, für (fleine?) Zandwirthe und ben Banas - weil er wiffe, baf bie dafevenden großen Moerte nur in die Bande großer Kandwitthe tathen - 38 foreiben, und awer unter einerfen Sieft: 1) Das Bange der Diebe Bucht, einmal ben Supprian und a) eben baffelbe einmal ben Sommer in einer und berfefben Stobt, fo wie er Den Inbalt des fächsischen Kandwirthes einmet ben Bob me, and hald barant bey Bilfcber, ohne daß es damais und lebt einer biefer Berleger mertte, berausgab! Bor jebn Jahren war es fein Bunbert aber nun, ba boch fcon fo bit vot beraleichen Subeled und Rompflation, die obne Dehennung eines wahren Wobnorts, n. f. in. erstheint, ben and and in her allaemeinen Literaturseitung igewernt worden, follte man benten; foffde Budbanbler marben aufs merffamer fein. Bielmehr aber fcheint es, man auter-Names die Komplletlon, wenn man für geringes Honovas 217anultript erhalten tonn. Rur ein Cirtulare an alle Buchhandler wied bem Unwefen fleuern. Bier fit bie Cinleitung im Gangen bey Sommer auf 24 Geften ausgebeseit. was im Bangen ben Supprian nur & Belten ausmacht. Um aber fogar biefe Einleitung, als and bie Witte und

dat Made bas Werfes ausmachaen, und boch was Anders. mie in bem vorigen Ganzen verenbringen : fo-multen vorme und binten Leolfche und undere Briefe, thelit som Baran Meden und Pfarrer Manger, thelis and im Jamera bes Madert bief Grafen von Gebalenburg's Garriben &. 191. 224 hom Jolk :1771, mub. 47ga, moetlich anfachelle, und fodar die Spaffigten Stellen bepbebalten werben, nach mele den ber Dferrer feinen Sprochonder im Pyrmonter erlaus fen foff, und er als unterthanigft getreuer Anecht bes' Berrn Goafen, mifden ber Entterung nab Oflige ber Rabe effeint. Boju? um ju bemeifen, mas langftens bemies fin iff : Die Wichtigfeit der Diebyucht; weren bed fein Monico zwelfelt, idag fie die Goundfeste den Kausbalts fre. Det Buf, will is aber bem Landmanne feln Dud wohlfeil llefern? Dies wuß wohl nicht in ber That fo gemeint fenn? benn bennehe swey Chaler fachfiches Beld, bas über : Thaler Reichageld macht, ift fur ben Lando mann, ber obnebin nicht gern liefet, ober auch nicht lefen tonn, in ber That sit viel, und nur fur ben Berf, gerabe recht, um brav Donorer ju erhalten, ber Berleger mag jufes ben . wie er bas Wertlein las wirb, ober fein Dafulatur (bad life bod, wenn man Briefe aus Mayern vom Jahr 1773 - 1777 noch im andern Jahrhunderte abdrucken latt? 7 gegen abnuches Matulatur eintaufchen fann!

Bas ber Berf, bierben gufammen getragen bat, maffen wit boch noch in etwas beruften. Im erften Kapitel banbelt er von Miefen, wenn gleich bet Citel pam Gianten Der Viebywebe bandeln wollte. Bas ift barin ? Richte, als was wir fcon lanaft wiffen und bundertmal gelefen baben. In Moesten Rabitel ift die Anlegung kunstlicher Wiesen befindlich ; gebort bas nicht wielmehr jum Ganzen des Auc. terfranterbaues? 3m britten bebandelt er bie Pferde. suchte im vierten bie Aindviedenthe; im fanfren bie Schanfruthes im fedsten bie Schweinezacht; und im febenten Die Boberviebencht. Dierben reitet ber Berfale fer feinen Edier von Pfofer u. f. m. mehrmals wie gewohnliche und übere Sangen und Michefaugen ber Rale Der gang treffich vor, und lebrt foger ben (flefnen) Lande wirth und Buter G. 507 ffg. verfchiebene Arten auslane Difthe Rife, j. B. G. 308 eine Urt Cheftertis, G. 311 noch eine andere Berg G. 314 englischen Bies, B. 317

1

einen blie uns 2 Mellungen, und S: 320 den Wessellas, S. 321 ben Schanften muchen; flatt bag er ben dem leteten das Welten der Schanfe ganz abrathen sallen?

Aber so gehis, wenn man unter verkappten Namen—
ist Weisner nicht erbichtet, so zelge er sich dem ördnomischen Dublieum klar und deutlich — nur gern Bogen füllem will!!

Fo

Allgemeines Theilungsprincip für Gemeinheitsaufhebungen, von J. F. Lange, Dekonomie Rome mistarius und Baukondukteur im Fürstenthum Satberstadt. Salle, ben Gebauer. 1801. 48 S. fl. 8.

In den preußischen Staaten haben die Gemeinheitsaufher bungen zelther keinen ermunichten Fortgang gehabt, und der Verfaffer giebt die Utsachen baben an. Da man num zeither alle Theilungsprincipien verworfen bat: so macht der Verfein anderes in diefem Schriften befannt, bas besonders allen denen, die mit Gemeinheits Auselnandersehungen besatt find, zur Veherzigung zu empfehlen iff, ob es gleich uicht für allgemein gelten kann.

Unterhaltungen für benkende Hausmutter über als lerlen Gegenstände der weiblichen Dekonomie, von Amalien. Breslau, bed Korn. 1801. XXIV S. Inhalt und Vorrede und 342 Seiten Jert. 82 1 M. 4 N.

Dieses Bächein, has verschiedene nühliche Bemerkungen auffalt, bestehet aus 12 Unterbaltungen, den deren Ueberschrische steine Frummern bestidden, wie solche doch in der Inbaltsanzeige stehen. Wir wossen also diese Rummern der Beurtheilung mancher Eristel, deren Inbalt unsern Ledken flugleich mit anzeigen. 1) Der Porberiche, 17. S. 12 fils 24 d. Borr. 2) Fausmättermoral in Sprüchwörzern, S. 1—25. 3) Burch wos zeichen sich denkende Hausmütter von gemeinen fausphälteriunen aus? S.

26-27. Der Unterichieb mirb barinn gefeht, ball eine bene Sende Bausmutter nicht uach dem gemeinen Schlendrian bane. belt : fonbern über Urlache u d Bittung nachbentt. und ball. fie fic bemaht. Kenntzisse von vielen Sandwerfen. Einften and Biffenfthaffen in erlangen, welche fie bann mit ibres. Daushaltungefunde verbindet, und vorrheilhaft baben ane menter. 4) Theorie der Bochtunft, G. 38-49. Ueber die okonomische Chymie der Hausmützer. Ben. Rochen und Bacten, 6, 50-21, 6) Von der Effig. fiederey, & 72-117. Die Theorie der Weinbergirung. und bes Bierbrauens if nur furs berührt, ba bephe Ge-Schäffte nicht einantlich in bas Gebiet ber bansmitterlichen Daiden geberen, Die Effighranerey aber wirt abgebane belt. Rad G. 96 erhalt man von bem Safte ber Gide chenfalls einen Effig. Dan macht in ben Baum auf ber Mittagefeite, ungefahr 4 Rug bod von oben nach unten, eis. men Einfcnitt von 4 Bollen, öffnes bie Rinbe von bepben Beiten ein wenig, und ftecht unten an ber Spalte einen gea berfiel, um ben Caft in ein unterftebendes Befaf zu leiten. Diefen Gaft flitriet man burch ein Tuch, und laft ibn bret Monate rubig fteben, bamit fic bas Unreine feben tonne ! beruad tann wan ibn mit einem beliebigen Rerment ju Ghig anfegen. Zuch bie Birken, Maulbeeren . und Abornbaume, thunen au biefem Imede benutt werben. Bill man aus 21Bolten einen Effig machen: fo thut man etliche Daaf bert felben in eine Blafche, fchattet ungefahr 4 Loth Beinftein, nebft ein pant banbe voll Moffnen und ein maar Giafer. Reineffig bingu, und ftelle bas Gefdire etliche Boden an. einen warmen Ort. 7) Bemerkungen für Sausmutten auf dem Lande, über die Milde und Butterwirth. fcaft, G. 118-164, worin manches Intereffante vote. kemmt. 2) Von der innlandischen Syrup und dus. derhargitung, G. 165-101. Da im Innern, die Liebeneubriten nicht aberfchrieben find, fo muffen mit bier etq. mas mehr einasben. G. 168 wird gefagt : Wie bem Sonig. die Saffigleig bes Anders bewendelingen, und bet ihm eiggenthamliche Befchmark in nehmen fep. G. 171, wie and bem Malze ein brauchharer Syrup fanne bereitet werben, Debey ist 46 doch falich, wenn &. 170 Braumallern die Erfindung angefcheieben with. Derfelbe fagt felbft in foinet Batift : Heber Veredlung einiger Landesprodutte, 1799. E. 5: or babe bie Anmeisung war dem - bekanne

ten Gen. Alem erhalten, und fest aetreblid Slabn; toelf er fic biefet Berbienft nicht aufmeelben tanne. st. und eben fo getren fugt beriebe noch in ber Unweiliener D. so bimmwas bieler in der Rolge ibm and von aleem Maire, u. f. m. angegeigt babe. S. 173, wie folder Corny aus bem tarbifchen Maisen ober Mais ju bereiten fen; bestleichen aus verfchiebenen Pflanzen und Bewachfen, 3. 3. aus 1176bren, Zuntelraben, Aboundannen, Bieten, und bergl. m. Es ift bieß aber betannt, fo wie-bie Berf. and verfchiebentlich anzeigt. 9) Dom Geifensteben, &. 202 bis 254, verbient volle Befolgung. 10) Demortungen und Betichtigungen berm Lichterzieben und Gieffen. 6. 255-480, find eben fo anmendbar. 11) Was baben wit flix Wester 3a erwarsen ! S. 281 - 308. Coaldos Wittenungslebne ift bier fibr bemust morden, wie foldetauch C. 482 eingeftanben wirb. Inbeffen ift es boch bier pitot fo weitschweifig gescheben, wie in ben bier gleich michfofgenben : gemeinnätzigen Enebedungen für Je-Dermann. Gegen verschiedene meteorologische Regela ift Mec. febr mifferauffcb, namfid wenn er ten Bufammens bana zwifden Urfache und Wirkung nicht einfehen tann; 1. 25. C. 286 wird von dem Sten Sunfus behauptet, das man fich, wenn es an bemfelben regnete, auf anbaitenben Regen gefaßt machen tonne. 19) Biniae Moete sur Bobergigung über die Botsetfparung ber Beusmatter, 6 306-342. Diermit enbigt fic biefes für dentende Sausmatter fehr belehrenbe Bert, Das jum Badfchlagen und lefen noch angenehmer werben burfte, wenn die Betf. Ben einer neuen Auflage bie untergelofenen Unorbnungen und fehlenben Meberichriften anbern und nachbeingen will. benn felbft in ber Inbaltsanzeige, die mit Seitenzahlen gu verfeben mare, noch Unordnung bereicht. Go jum Bepfpiet fehlt S. 6, binter netbaner . Arbeit, ber verzeichnete 21306 figgang, unb folgt erft 6. 10.

Da bie Berfafferinn . 330 abeigent und ihees Beets: Jelo. Jago. und Zuisetliche, gedentt: so wole len wir jugleich bas Dasen blefes Buches anzeigen. Es ift 1800, Leipzig den Fr. Leop. Supprian erschienen, mit einer Rupfertasel auf 226 Seiten in 8., und enthält vieles. Anwendbere; auch ist selbs das, was sie darin zur pamaels von Zeisetlichen aus dem Jeanschisten absesen hur, eine Reisetlichen aus dem Jeanschisten absesen hur, eine pieble

#### Gemeinnüsige Entbedungen für Jebermann. 237

Pfehlbare fo wie der Besfafferinn übrigen Werte alle Empfehlung verdienen; wenn fie Bleif amvenden wirb, ben Ausjagen aus undern Werten mibr nachzuspähen, um defte gennolicher und richtiger darüber handelt ju bonnen, als in dem aben, von: Affalesyunge angeftheten Benfele, nicht geschieben war. Wir wanfchen diese um fo mehr, da und die schäftere Werfafferinn während der Deransgabe bieser Gefelften nachen betant geworden.

Demeinnüßige Entbeckungen für Jebermann. Mebst einer vollständigen Anweisung, wie man allerley Obst, sewohl zum hauslichen Gebrauche, als auch zum Hanbel behandeln und benußen kann. Leipzig, ben Sommer. 1801. 246 Seiten gr. 8.

Diefes Bert tommt une mie eine Bube vor , in meldiet afte und neus, betannte und unfetannte, auch gute unb folechte Maaren unter und über einender liegen. Damit somn aber welf, was für Boaren unfer Redmer ausbietete fo wollen wie jum Bentelfe bas Verzeichniff benfelben unfom Befern mit einigen unferer Reflerionen barüber mittbele len. 1) Ueben die an den Chieren bemerkbaren Seis eben von einer tanftigen Veranderung des Wetters, 6. 1-13. Bas biefe boch fo oft abgeschrieben wird! In deffen ift fe in ber ollerbachen Amaliens Schrift: Unters Saltungen far dentende Sausmutter, turjer beforie 2) Won der Ansvorung der Schmarogerpflan pen und der abwechselnden Bestellung der Saarfelden. Di 13-30 Co befannte und oft aberbanbelte Sachen weltlauftig vorbringen , ift bod mwerzeiblich ; aber biejenb gen Beren Buchanbier, welche unt Rompflationen verland gen, wollen nicht beren, affo werbe bas Matulatur immete Din vermefre, bie Englander banbeite es ihnen balb wieber ab! 3) Politifche Arichmetit, odan üben das voubale. nifinkflige Ab. und Janehmen der Menschenzahl. G. 51-42. Bit einem Mifch: Masche gebert auch biefen 4) Neber den Binfluft der Gerache auf die Geftinde beit, &. 43-60. Diefe Abbandiung ift zwar michtig; ob le aber hierbet in eine so numbroige Rompilation gebiet , is

eine andere Arage. 5) Ueber die verschiedenen Actus, allerley Obst. sowobl zum deonomischen Gebrauche, els and jum Sandel ju bereiten und zu benutten. G. 61-112. Eine gewaltige Abbandlung, Die fogar gange Rawitel enthalt, und fich zu einem aparten, befanbers 6. 39 bis 112 ju einem Rochluche geschieft batte, jumal bier wie-Der Unterabthelfungen von I-XXXVI. porfommen. 6) Et was über die Pacos, Glama's und Vigogne, Thiere in Peru, und dereit Geschichte, S. 113-119. Meber die Seidenraupen und die beste Art sie aufm. Bieben , C. 120-195. Diefe benden Abhandlungen geffe ten bod ficher nicht fur Jedermann, am wenigften bierber. Die Seidenvaupen Kompilerion bot ber Berf. doch von Sauvages überschrieben. 8) Versuche über die Ausziehung der Sarben des Bolges durch Mineral Auren, und Entdedungen verschiedener garbenmateriglien, mit welchen Seide und Wollenzeuge dauerbaft gelb gefarbt werden tonnen, &. 136-160. Bimmt bier Saul unter bie Propheten ? Rad ber Rote S. 136 aus dem 7 ten B. Abhandinngen ber Bayrischen Afar Demle! 9) Abhandlung über die Arten Tieer oder Ac pfelwein zu bereiten, S. 161-174. 10) Anweisung, wie man Brodt aus Reiffmehl bereiten tann. 8, 175 116 178. Gebort für ein Reiffland, 11) Ueber die War gurgeschichte der Infel Isle de France, &. 179-189. 12) Fragen aus der politischen Wetonomie zur Erfor-Abung der physischen Beschaffenbeit eines Landes und Des Charafters der Bewohner desselben, S. 199-199. Borgefchlagen von Volney; gebbren eben fo wie jene nicht für Jedermann. 13) Mittel die Kartoffeln lang gut zu erbalten, S. 200-201. Die Kartoffeln auf biese Art Du erhalten, ift befannt und ungaverloffig, sim meniaften bub Anwendung im Großen tanglich. 14) Leine Methode die Geide talt ju fpinnen, mobey goly und Jeit erspart wied, und die Seide an Gute gewinnt, &, 202-208. Re ens Betinelli und Volta. 15) Abbandtung üben Die befte Bebandlung und Briebung ber Geidenwürt mer, 6. 209-229. Sat benn ber Berf. vergeffen, bag er icon vben bie befte Behandfung &. 120-135 angegen ben bat? Seidenraupen find boch nichts aubres wie Sels denwarmer, und wirflich Raupen, nicht. Warmer? -16) Bemerkungen aber Die siedenden Quellen von Monte

Monte Cerboli; einem Contanifchen Bobie, fechal Meiten von Volterra. G. 230-235, und barin fomme nor: Punfcb . Syrup ober Effent, O. 236-237. Bas 4 bieß für Jedermann bier thue, ift nicht zu ertlaten; es mac mehr iur Berfiartung bes Sonorars mehrerer Bogenjahl gedient baben. Denn biejenigen, welche Dunid. Effeng pon Coniat maden wollen, wiffen bieg icon, ober fuchen es ane Indeffen ift bie Punscheffent auch une ein Intem mello, bas nicht bierber gebort; fondern ju benen fommen Mallen, bie bintet IRr. 18. faigen, aber auch ba wie win Delfche Mald am unrechten Orte fleben! 17) leber die auf den Infeln des Archipelagus gewöhnliche Art, das Giet traide lange beit gut ju erhalten, obne daß men no. abia bat, es umsumenden, 6. 238-239. 18) You den schädlichen Mirtungen des Rauchs der Reitefen. Bon Sage. O. 240-242. Benig Bebentenbes, binter meldem ber obgebachte Mifch , Mafch , Einige Bemer. Fungen über die Verfertigung der Spiegel obne Blas oden Metall, 6. 242-243; Mittel, Das Bifen vor Dem Roft 30 bewahren, S. 243; Ueber die Bereitung Der Telectopspiegel aus Platina, S. 243 3 Bereitung einer unveranderlichen grunen Sarbe, &. 246 folget; monon aber nichts weiter ju fagen ift, ale turg bief: Biefe Diefer Baaren haben wir icon in andern Buben angetroffen. Dod ift unfer Danbelemann oft fo aufrichtig, bag er biejemigen nennt, bon welchen er feine Baaten bezogen bat, mels des bie meiften feines Stanbes nicht thun. Da er fo mam derleb Baaren an fich ju bringen, gewußt bat : fo wird es Tom pict an Ibnehmern fehlen, ble fein Buch verminiden und ihr baffir gegebenes Gelb braauern werben.

Softem ber nothrlichen und funftlichen Dungemic tel. für prattifche landwirthe und mit Binlicht auf englische Agrifultur; bearbeitet von Johann Christoph Briedeich Babrens. Zwegee burchaus umgegrbeitete bermehrte Auflage, Dortmund. ber Mallienfrodt. 1801. 216 G. L.

Mer die erfte Ausgabe, biefes, jedem prattifcen Detons. men zu enwichlenden Ducht gelefen bat, der wird gemiß bies

ser vermehrten Anslage bas ihr gedichteine 266 alife verfagen. Der Berfasser ist langst als ein dentender erfahrner Schriftskiller den Okonomen detannt, daser Rec. der Masse überhoden ist, durch Auszüge den Beser von der Wichtigkeit bes Werks zu überzeugen; er darf aur. den Inhalt anzeigen: so wird jeder Dekonom, der von der Wichzigkeit und Alothwendigkeit des Düngers zu Bermehrung des Kornerttas ges überzeugt ist, sich von selbst den Besth dieses Buches wänichen.

Dad ber turgen Sinleitung banbelt ber Berfaffer im erften Abianitte vom Boden. Die wenießen mattiden Detonomen, welche ihr Sandwert empirifc treiben, ihnnen ad von ben Bestandtheilen ihres Mobens richtige Baariffe machen und nach Berichtebenbeit beffelben ibre na adeliche und tanftliche Dangung enwenden; bebe tommt es, bal biters vieles Gelb und Dathe unnichte ben der Dangung angewendet wird, welches fratt bem gehofften Bewinufte noch Schaben bringt. Jebet, ber biefen Ib Sonitt forgfaltig liefet, wird baburd in ben Ctand gefett. ridtie au prafen, und fich vor Schaben ju bemabren. 3men-200 Abichnitt: von der Mabrung und dem Wacherbums der Pflamen. Dritter Abschnitt: von der Wietung der Dangemietel auf Pflaurenwacherbum. fanitt: von der mineralischen Däugennisteln. Käufter Abschritt: von den degerabilischen Düngemitzeln. Sechster Abschnitt: von den animalischen Dungemitteln. Biebenter Abichnitt; von den Dange. Gemangen. Zo ber Abichnitt : von Dein Danger . Ertraften. Beitzen, und künftlichen Dangern. Anbang. Arkläupng der aus der technischen Chemie entlehnten und sonst vous Tommenden fremden motrer; biefer Anbang ift vielen Detonomen berum nochig, weil ohne Ertlarung der Aunftworter ihnen Bieles un verftanblich bleiben mitte. -6. 110 bas ber Betf., wie es icheint, aus Mangel an bire langlicher Gelegenheit eigne Erfahrungen ju maden, ben Steintoblen, der Dungung angem enbet, micht bas verbiente Lob ertheilet. Rec, und andere Det onamen, welche in vies bin Begenden, wo viele Steinto blen gegraben werben, wohnen, haben bie Greintobien at ich tem Duiver Rampfen, und Rice . Zieder und Biefen damit b. ftreuen faffen , wo wir allemad Uefache gehaft, ihre geoffe dungende Akafe gu bemunden. Den tapftifden Banger, welden ber Wene Taffet

fuffer & 202 und ade felif gefanden bat, bat Blee, gleich mach ber etflen Betanntwerbung wieberholt verfucht, und de Canin mit Babrijele berfichern, baf er Alles bas leifet, mas ber Berf. von ihm erwenten lift.

Murze Elebersicht vom Weinbaue und ber Kelleren. Wirthschaft, besonders in Sachfen. Nebst einem Andange vom Nugen des innlandischen Ogspfenbaues. Bon Fr. Lius. Dornn, Defonone und Rechnungsstährer in der Gieseschen Weitsbandlung. Dresden, ben Gerlach. 1801. 54 Seiten 8. 4 2.

Praktisches Dandbuch für Landwirche, die einen gründlichen Unterriche über die wichtigsten Gegenstände des Landbaues und der Biehzucht wünsschen, nehft Kostenberechnungen über alle Wirtschaftsaerikel. Aus vieljährigen in der Neumark gemechten eigenen Ersahrungen (,) von P. von Blankenser, Mitglieb (e) der Märklichen öbendmilden Gesellschaft zu Potsdam. Ersten Berlin, den Dehmigke dem jüngern, 1808, X und 303 Seiren B.

Man finder. Per Aufflige verfchiebenter Juhales; die melften find total, und speeden außer ber Gegend des Berfussit den Benigen unt Ritten konnen gesesch werden. Die publik lische Boch (mich Jodde wie es heißt). G. 187- ffriei det M. A. D. B. LALV. B. 1. St. IVs zes.

Riemleben neuen Signunlung vermischter Stonomi-Scher Schriften , 26. 5. 6. 58 weit beutlichen: fomobl be-Adrieben, als auch abgebilbet; ber vielen falfchen und Drowingial Auserude nicht ju gebenfen. 1. D. Sterbte flat Sterze, Baffel fatt Babel, u. f. m. Das elgentliche Joch tommt G. 188 vot. Bas ift benn aber für ein Une terfchied zwischen Joch und Joche? Auch will der Verfasser am Schluffe feiner Befdreibung: Diefer preugifche Pflug muffe auf der Schulter nach bem Reibe und auf bemfeiben fartgetragen werden, and jeigt baburth, bag er menig bele-En Wit fonft marbe er wiffen, bag in obgebachter Riemiden Beschreibung eine Schleife bepaeteichnet sep, auf ber er im Dreußischen gu und von dem Relbe gebracht werbe. mird benn einen Dflug bierzu bin und ber tragen? Es wird ber 6. 129 beschriebene fechsschaarige Pflug mobl ente bebrlich fenn, ba vor bemielben bet Arnorifch. Riemfche.4 und 3 fcaarige Dfing großen Borgun bat; und wenn blet and nicht mare: fo bat bod Arhrier icon eine Deastichere Reichnung vom fechalchaurigen Pfluge geliefert. Man febe Deffelben 1793 ben Paule'in Berlin eridienene und nur wie nig Groiden foftende Schrift: Befchreibung und Abbile bung efner - - Sadfelmable und eines 6 und 4 Schaarigen Pfluges. Das Mobell bieke Sichearinen Dfinges bat Rec. vor mehr als 15 Jahren icon in einer Samme lung ju Leipzig gefeben. Der Auffat von ben Diebtrante beiten ift febr unvolltommen, und ber Berfaffer, ben pon ber Thieraesneytunft feichte Reuntniffe befist, batte ibn gang weglaffen follen. Danche Deilmittel find febt 300a fammengefetzt, ober unbeffimmt und nicht nach bem Bewichte; fonbern nach ben Dreifen - bas im fo platigen linebicinfident Bache par nicht: angebe:- angegeben; ober fie find fonft unrichtig, ja zwedwidrig; benn ben ben Pocten der Schaafe foll man nach & 269 Reffer von Boxninen (hornillen) ober Weipen unter das Sala meinens Brom Aufblähen des Mindviebes wäre der Trottabn (Erds dat) mandthig, und man sarfee das Line: une niedere werfen und einigemal bin und ber walten, bis bie Binde von ibm glengen. Graufame und boch unfichere Rurt bas wie einer Beitide von Andern angegebene , Gerumjagen aft menfelicher und zweckmäßiger ? S. 285 verlangert er felb Schriftden noch mit Ebaet's Bertheibienug von Unichabe lichkeit, ber Kartoffelge. Er muß gifo auch keine alcern Bere

## P. v. Blantenfier Genobuch für fundmirebe, jage

darit fater fogne, wicht giumal bie neuern Manthemer fifen Anschablichkeit bet noch unveifen Rattoffeln von D. Sim fen und D. Erdmann fennen; be jene in Roftoel in eie mem fleinen Braftate, und biefe ju Drenden im gelebrten Anjeiger erschieften ift, und barin bewiesen wied, bag biefe Anollenfradte, nue im Naberfluffe genoffen, faiblid, foul after eben fo belifet find; wie die jungen Mobren und ane Dere Murzelgewächse. Und bod verbietet man zerte Rausoffein ju Marfre ju bringen! In ben Unvollfommenbeiten der Odeift geboren auch noch bie vielen Drudfebler, more an jeboch ber Berf, nielen Antheil baben man. Er fact Amer in ber Marrene, vernünftige Recenfenten murben bloß auf den Inbalt, und nicht auf ben Styl feben. Bir baben dieß gethan; aber Alles richtig zu ichreiben, und nicht wiber Die Stammatif ju lundigen, ift. Pflicht eines feben Ochrifte Mellers : lieber brange er fich nicht jur Amtoricaft ! tind wenn Deren uan Blankenfee's Schrift ungebruckt geblieben marg. to wurde das segnemide Dublifum Efichte verfpren

Wg.

# imat. Vermischte Schriften.

- Der Geist des Zeitalters. Ein Benkmal des schtzehnien Jahrhunderts zum Besten des seunzehnten erriehtet won einem Freunde der Wahtheit Zürich, bey Orell, 1801, 276 S.
- Bligge bes achtenfintem Jafrehambeets, von Chen-Bard Friedrich Bubnet. Braunkimeig, beb Bleweg, 1861, XXVI und 246 Seiten 8. Mit einem Kupfer. 20.8.
- g) Obeliek an die Granzscheide des achtzehrich und neunzehnien Jahrhunderts. Eine Lapidarschrife von D. Jenisch. Berlin, in der akade mischen Kunst und Buchkandlung 1801. 228
  Seiten gr. S. 16 M.

Das ber Bhidblid auf ein verfiblienes Stabronnbert, w Die Auslicht ins neue, von ben chiffigen Rebern unferer Beite ermollenfchaft nicht unbennet bleiben wirebe. war zu erwate Swar And the Dauptenachen im Mitfall beet Borforitte bes menfolimen Deiftes, und ber füte Gange bataus Ach eraebende Gewinn ober Beting felnedibtas und Gefulis pu berechnen; weil Gefulac fever inbell unter gebildeten Sto Bionen feit, Ihhrtanfenden einmal fantelonirt ift, und fo vie fen Annalen felbft jum Dertfteine bient, mag es eben fo febrield fepn am Soinfie der Centurie als in ibret Deite fid aber ben Dunte Rechenfdaft ju geben, worauf won eben Mebt . und was vernunfriger Beffe alle biefer Umffctend metter folgern laffe. Uebrigens bat ber blefingf ungehannte, Tonft aber lefdit genng ju etraffenbe Berfaffer von Ber: 1 36 Cowlerigfeiten gur mot verfamt, werte es auf Angobe der Merkmale ankomme, wodurch eine Seiereibe fich und auf immer auszeichnenben Seitaltot erheben foll : und bard Der manches Guto, wenti auch wenta Meines gefagt. Defis auffallender. ibn gleich binter brein ble Brille vertheldigenige boren : daß im Laufe eines einzigen Decennif icon Alles. aber bennab Alles, was fur ben Denichen wichtig mare (mis Ausnahme ber Matur felen,) fich wefrunia ginbete! Bomit wird er aus Erfahrung und Beichichte lo mas belegen tonnen ? gefeht, auch, bag bie Bemerfung auf ben Gana bar Schidfale manches einzelnen Individut fich anwenden lieft. Eben fo intonfequent, - benn auch bier mar Die Schwiftela-Teit ibm midt frettid geblieben - wente er wenterbin Gelte 22 ) bennach ben Sibint, eines Saftefunderes fifte bein Efficie. bepunft balt, wo die Anficht bee Bangen an reinften, fichetften , und reichhaltigften fich auffaffen laffe! Lind biefe Deemertung wagt st. am Alphe bes roum Statums, wo in Belft und Often, Staats - und bargenichen Berbaleniffen nach Alles in bochfter Sabrung braffer, ber aus fold efrem Thans bervotgebrochene Mebel jeben Blid in die nachfte Bus Lunft bemmt, und bas felbft von ben Beitgenoffen erlebte ib men noch unglaublich fcheint!! Banben im Werfolge bes Dus des fic mehr bergleichen Steine bes Anftofes: fo murbe bie Unjeige beffelben entweber jur formfichen Bibertegung fic Bequemen, bet mit fabler Angube feiner Conberbarfeiten Bamignu mallen. Allein je welter der Ungenannte vorichreis tet, wird bes Erfahrungswihrigen immer weniger: fo mabr es brigens auch hier bleibt, daß diefer Erfahrungsschaß uns grachlich fepn und, eh auf ben Umiffronng bes Gangen und: fina Folgen mit nur einiger Bahrfchetalichteit fich fehliefen

Die Bliang te gegen bas Jahrbundert! ergiebt uns ferm Beobachter fich jum traurigen Refultote. Defto feften balt er bas miblide Gefdent Banbora's, und birtet in ben ammeten, angleich fichetern Dalfter bes Bertdens alle feine Einfichten auf, biefe Daffnung, folatium, miferis, begeine ben ju betfen. Der etfle tomm 62 Beiten anfallenbe Saupte theil banbeit som Beffte ber Beitalter fiberbaupt, von ben le porichiebenen Standounften ber Aufchauer, den Bertvandte ichaften ber Beitalert ubter einander, ber anten und folimmen Seite, Die Mes in ber Belt bat, und von ber nothe sen Barfichtigfeit in Beurthellung, berfelben. Sobann werben the Ericheinungen bes achezehnten Gefriume feibft ins Anac acfast, und ber Geiff der Causchung und Schwäche darin überall entbeckt; in Dinficht fowohl auf unfere Acunte niffo, als auf Ganuf, und bie barens entftanbenen Site ton. - Das ber Uneenannte bier wiel Babres fagt, ift nicht m languen; und eben fo wenig, bag ummäßige Einebehnung won je ber bie Rifpe ber Butenfion gemefen; hieran inbef find encyflopabifder Linterricht, und Populariffrung bes Biffengwerthen, benen ber Cenfor feines Zeltaltere fo wiel Nobell benmift, mobi am wenigsten Gould. Was fain enc. ppliopabliche Lehrart baffir , menn folde in barres Gebachte uifimert ausgebet? und bie populater gewordne, wenn bie Lebl feichter Comiger bedard vermehrt wieb? Wie bie bendem Gogen bes fceibanben Jahrhunderts, Greybeit unb Bleichbeit, bier wegtommen , braucht teinen Singerpele. Bebr unvollftanbig jebach find bie Berlaufer ber in ibren Rofe aux nicht ja berechuenben Erfchatterung angegeben, und fatt. lie in die Mitte bot Gefuinms, auch mobil weiter noch jussactmarben, bot unter Besbachter fich mehr an bie Renngefe: den einer ichen nade bevorftebenben Erniofion gehalten. Alle biefe trautigen Bolgen bes Taufdung und Schmade fieren aber feinen Augenbild feinen Glauben an Berfettibilitat bes-Menfchengefehleches, und ben nenen Schwung, ber befis herzerhebender foon wird. Dit was fir Beredefamtelt er biele troftliche Auslicht auffindigt, will ber fbm folde nocheriefen fennt. Daft meber Matut noch Gefchichte einen nothe wendigen und befläudigen Rreislauf vom Onten zum Bafen, und uingefehrt, beweise, iff einer feiner vorzäglichften Troftgrunde. Das aber wird badurch gewonnen? Er feitest gesteht fürz darauf, und das in einem sehr beiebten Bostraged Alles drehe vom Bacherhum bis jur Zersteung fich in una aufhaltbarem Areise. Da nun diese Berstrungen bocht seier nur mit unimerkicher Austhlung gestebe, weit biere vielz mehr mit Stößen, unter, benen der Erdtris bebt, und und solden Zeratungen, wodurch die Erfahrung früherer Juhle bunderte auf lange hin unnüh wildt mag mit der Ausstalt auf ein dereinst sehner wieder emporfreigendes Gebaude fich briften wer da will und kann! Bas billt es uns, den Erddball noch immer fein Gleichgewicht behaupten zu fehrn, wonnt es mit dem zwischen Guten und Bisen rathfeligafter als feinich?

Bon 6. 64 bis Ende bes Buch fanbele ber Berft was Der beften Art auf fein Beitultet wohlftbache au wirten . mab erflatt fic merft im Allgemeinen parabet; wo es bann Boricheiften niebt, bie noch ermes anbers als allgemein natte Ho gat ju gemein find; ober find Regela, wie: Kenne den Denfchen redt burd und burd! - Ger Delfter bid frifft! - Bimm (nicht Lebme) bes Bedürfutft beines Beitafters que Richtidnur! und deraleichen mehr noch, etwas befferes ? Daburd aber, bag er nach folgen Drolege menis, and an Anefallung bes Umriffes fic wagt, and and ben Standpunkten bes Regenten, Chelmanns, Seiftlichen, Ergiebers, Schriftftellers, Schonftinfflers und bes - buf feu Menfchen, (Der in Abbt's und Spattings Bachern weit mehr Mahrung finden wird :) fein Schriften gu Beffes sung des Zeitniters bentragen itell , fdeini' er fich boch fraft Benes Behiers fonibig ju machen, ben er an felchten Ency-Alopabiften vorber geraat batte. Des neu Gebuchten und band biner Dargeftellten, tonte in fo umfehtanteen Abunnblemgen noch wiel mehr fenn, als wirtlich darin fich auffinden ließ: twe mer bleiben es biofe Brudfinde, beten Mangel und Giuftie tigleiten nur befto fichtlicher werben, je ufber man ihnem Min Enbe vom Liebe tomme ber Werf. wieber aufd Allaemeine auruck, und fügt noch allerhand binge ; was et iber bas Bort Auftidrung, aber Oftrengucht, aber Eptrelne (Defpatism und Offcarquiism, mit einem langen Abfteten ins Orbiet bes Moftigiem) über bie rechte Art ber Refurm. und Die Triebfeben berfeiben auf bam Denen bar. Unner tes

Mere recourt er upradatich bie Witelfieit ber Montden, als Me geborig bennft. Bunberbinge thun mufte: me benn eine modeflich narobore .. won, ibm feibit baifte erflatte Bemerfung. Den Beiding madt. Mamild, burd foldliche Benugung : Diefer Citelfeit, wurde Die Sanptforberung bes Chriftens thums: fie ju tobten, am gewiffeften befriebigt werben : Das beifit : Die fo veredelte, ber Belbitinde entladens, mur aufd Bemeinbefte bingeleitete Eitelbeit borte febann auf, eine gu Senn! - Im Bangen genommen tann die Blatribe für giere lid gefderteben getten , und bat baber auch ber Brouingia Listnen weit meniaer, als Duder von fener Gegend ber ges meiniglich enthalten. Bennoch feblt ihr immer noch viel jur angenehmen und feitbaltenben Leferen. Biffenichaftliche Des banblung und Deflemation, folichter und gefuchter Bort: eg. Ernft und Granie wechfeln barin ju oft und ju plablich ab. Blicht felten icheint ber Berf. erft frantolift arbacht . und for bann fich felbit aberfeht au baben. Zu poetifchen, nicht ime mer duftreiden Blumden ift tein Mangel. Balb find feine Derloden an lang, boib viel au fura; und letteres ift in einem Duce, bas mit Aufmertfamteit gelefen febn will, faft nochbefdwetlicher. Die fremben , meift obne Dabe bentich im gebeuben Wirter und Wenbungen, find in glemlider Denge. porbanden. Das alles bier burd Belege ju erbarten, verweigert ber Raum. Abfdied aber batf Rec. von bem Berinde phne bie Demertung nicht nehmen, daß auf bifterifde Data menia aber gar feine Racflicht barin genommen worden. Die Thatfachen felbft fcheint ber Ungenannte entweber als allgemein bekannt vorausgelett ju baben; ober er bielt es fur ju fielich. anverboblen fic bariber in außern. Blur aber ibren Ginfluß aufe Geiftige, wird aus manderler Befichtenunften talfons nirt; ba es benn obne Deflamation und Ruganmenbung nicht ablaufen tonnte , die der Lefet noch lieber unaufgefore beet madt. Raum ein Dubend Mamen finben fich in ber gangen, gar nicht fparfam bebrudten Abbanblung; und auch ber biefe wenigen gabe es allerband ju erinnern. Go wird' Selte 260 dem 3ob. Maller getroft nachgeschrieben; nicht megen feines politifden Uebergewichts verbiene Zarl der Broffe biefen Chrennamen; fonbern meil er ben feiner Dacht benneb 50 Sabre obne Willführ nach ben Gefeben feines Boles (Bolter) regiert, bes Raths feiner gelftlichen und melte lichen Berren Cein unschicklicher Ausbrud) fich nie geschant Sabe. - Dag ber Ungenannte als Rosmopolit ju denfen und

gi foreiben fic angurejen finn fleft, if ibblicht weiter in bis Eest binein icheint jedoch das Bebacfulf Selvetiens ihm am pachften vor dem Auge zu foweben, und war wied einem Schweigen biefe Berliebe verangen?

Einen gang anbern Bag bat ber Berfaffer von Dr. : etreten. Diefer luchte ben ben Diulen Schut, und teate leine Beforaniffe. Soffmungen und Buniche in einem nur bren Bogen langen Gebichte auf ihren Altar nieder. Que bren logenapnten Schanfobieen besteht bas gezelinte Ex voto. der erften wird ber Benfus bes i Bien Stabrhunderts abet feine Arten und Unarren, bauptfachlich politifche, apoftrag phirt; in ber awepren - amont alterna Campenae - pertheidigt fic ber Benius bagegen, macht einen Theil ber groß fen Manner und Thaten nambaft, wodurch biefer Beltraum Betberrlicht worden, und beruhigt ben Dichter, fo gut als in ber Rrife, womit bas Sefulum folof, fich es wollte thun loffen. In ber britten und tonteffen mird ber Genius bes 19ten befomplimmtist, was man von ibm erwartet feinese wege verfchwiegen, und folder mit bem Bunide, bem auch Bec. von Dergen beweritt, entlaffen :

. Sep mehr gefegnet ale bewundett,

" Und fineft auch Du einft nieber mit ber Beit,

Do preffe bich ble Welt als friedliches Jahrhundert!

Sich in Höhen verstiegen zu haben, wo Ifar's Sturg zu befürchten war, tann man bem hrn. D. nicht vorwerfen, und seiten mur streift er so nahe am Boden, daß seine Dere genserleichterung zu biog gereimter Prosa wird. Wer also maßig-warmen Erguß eines mit der Menscheit es mohlmelomenden Derzens in metrischer Form noch lieber hat, wird diese Rhapsodieen nicht unerbaut durchlaufen. Sier ein ers mas iangeres Probaen seiner Empfindungs 4 und Darftels lungsgade: Sieb, Wenschheit, sagt nämlich der Genius des x8ten Sefulums.

Gieb, Menfchiet, Rouffeau's Afce Dank und Lob, Der aus der Stlavered zur Gotébeie (?) dich erhab. Errichte links und rechts, und schmücke zwen Alekre, Den rechts zu Arouvet's, den links zu Konffequ's Ehre ?

Errichte fie aus Erammern bes Roloffen, Gefturgt burch ihre und burd meine Sand.

Duca

### E. F. Dubner's Affige Bes 28: Indobunderte. a49.

Dunchtseilen, Aciela tifet ber Mactenb : Die fofte Burg, indie Du ihn geschleffen.

Bernichtet ift bie Chriberogno, Berfchmeist bas Erg, ben Du um's Berg gegeffen.

: 360 Junger Lojola's, einft Derry von Mest und Land, Wie ben Mondechen treibt ife nun nicht langer Poffen,(2)

· Und gangelt fle gleich Kindern en dem Band.

Die Bahehelt hat gesiegt nach langem Ringen,

Die Buge flieht in februarge Plache gurint,
. Und himmel an bebt fich auf rofchen Comin

... Der seffellose Geist mit Untereblich.

Boll werth ift bief mein Bert, bag es die Belt be

' Stols tret' ich auf die Jefuften's Bruft. ' Ber Rrephelt Athem laufeit burch bie Enft.

Blimme ju an Reafe, und ftarmt buich mela Jago

Doch lebbaftet mirb fein Befühl in ben Unfichten bie Brantreichs Revolution, leider ! baufig genng berbepführt; Do unfer won Derfettibilitat bes Denfchengefchieches burche glubte Musenfohn nichts als Bunder um fich ber , und bie bertlichften Auslichten vor fich bin erblickt. Aus bielen ro fenfarbigen Dhantaffeen, benen bie Befchichte aber fo wenig Bulaet . nahm Rec. Unftand Delege ju entlehnen; und bies gue Granden. Die fich leicht exrothen laffen. Das in folden Stellen, wo die Romenflatur gu febr gehauft ift, der Diche ber Dabe batte, einigermanben poetifc ju bleiben, verftebt fic unerinnert. - Bas die Abrigen 200 Seiten des Bus des falle ? Miches anders als eine Reihe biftorifder Bemer-Bungen, Die Alles, was der Dichter nur mit einzelnen Dinfufftiden andeuten, bochftens mit berben Erflamationen betraftigen Campte, weiter ausführen, und, fo viel fiche toun. Hes, geschichtlich beurfunden. Sierben aber ift zu bemerten. bağ ber au Stuttgarb im April: 1299, mar 35 Jahre ale. Beftorbne, Sabner in biefem biftorifchen Rommencer nicht weiter ale bis &. 113, ma ber Luttider, Maruben ermabne wird, fortgeruckt war ; alles Uebrige bat fein Breund, Derr Drof. Saudlemener in St. bingngefuge. Diefer melber im Borberichte, amar ben Dian des Schriftchens, nicht fo bie politifchen Grundfage bes (gar ju reigbaten) Dichters in bit Bottfebung befolgt ju baben; auch fep in ber Arbeit bee

oto

Rreundes noch Dalidie burd Willetrane . Weafduitt aber Quebat von ibm: acinbert worben, with and nothin genua mag gemelen fenn; weit ber Abmmentar fonft eben fo'bichtes rlich ausfiefalleif mare ? wie bet Teft felber ! Bas bie in ieeiem berührten Ratut . und Runftericeinungen, politifche bind fietliche Dereinfrbigfeiten , bas Derfonelle vieler bes rubmter Daffner- d. 1) w. anlaugt, ift Det auf nichts nefinfen, mad ibm bie Breue bes Hebrigen verbachtig gemacht Ueber den Duntt bee mehr ober minder Bervorrabbne ben . mebr ober minder Folgereiden , bat freplich feber Dephachter feinen eigenen Magfiffab, und noch find bie Ersige afffe bes isten Jahrhunderts und ju nob, ale obne Pactepnakme baruber urtheiten zu tonnen. Unter ben mertwite bigen Sopfen, Die nicht unermabnt bieiben burften, etwache fen bie einen Leibnig, Boltaire, Daller, Frantlin, Coof, Basbington betreffenden Ratigen ju fleinen blogtanbilden Umriffen , ble wie alles Uebrige recht gut fich lefen laffen. Ben Leibnitz und feiner Eitulatur giebt es ju erinnern, bof Bider iriemats Groffbritannfider gebeimer Juffigrach' gewege fen ; fondern blefer Rang ibm nier von Churbannover ertheilt wurde, wie benn auch ber ein paar Beilen frabet flebenbe beri augi. Braumichte. Inftigrath in Shfrath umaufeben mar. Ans bere Deffariffe, duf bie Rec. bier unb ba noch files, find bon eben fo geringer Bebeutung; und ba biefe biftorifcben Madrichten auch für gut gefdrieben gelten tonnen, barf bes Profatide Beftanbibiel bes Bude bem wifbegierigen Lefer als em nicht unititett Beitvertrieb empfoblen werben. Gefalpfen wollten und tonnien weber Didier nod Rommentator alle ble Der fivarbigfeiten bes verfioffenen Jahrbunberts. Bes hug, wenn foldle bas Borgunlichte beobachter baben !

Am schwerften, bber von man will, am leichteffen, hat sich der Beisaffer von Dre F. gemacht. Jenes, indem er zu Darfteffung seiner Ansichten gerade die Steinschtift fodblite; wo durchaus bein Wort überstüffig senn durf, Anes Malbite eingreifen, und für Ange und Obr doch anch gesorgt derben sell. Biese, indem er gedachten Forderungen, und iverten fell. Biese, indem er gedachten forderungen, und iverten fell. Biese, und dann Genüge lefter, wenn fie obne Schwertschese fich gefriedigen ließen; übrigens aber seines Vichressen felnes Lichtersche fod gefriedigen ließen; übrigens aber seines Vichrest vorliegende Läptvarschtift, für die Luinressen, seines größern Warts über bew Geift des verwichenen Ichnymberts

## Obelisk an die Gallanscheide, etc. von Jenisch. sch.

am nehmen fen, und ob ber Webfall fin aufmuntein gifflien momit fein bent Bottor Bofebb. It; in eben bem Grof eriffie tete Dentmabl, wie ber Unter verfichert, beehrt wor en, muß Rec. aus ber leibigen Abfaibt .- well er teines unt bens ben gelefen, unerartett laffen. Es fen bamit, wie es will hemande: ber erfte bis & ab fich bindebnende Ehelf Des Duche entiffit beb' obennifchen Oboliet, und biefter bie Gefoldte bes i Sten Sabrbunbetts in groffen Thgen, wie ber Berf. felbft fic ausbructe, abgeichilbert. Daf ber Lapibate Ani bier aber bis jum ivelfchen Gebwifige gehoben worben, enifche elebenbiabelt bisteingebondt ift. und bennoch ble We-Rimmtbeit rein biftarifcher Dat fellung nichte baben'ift, etflart Sert It für ein Runffluct, beffen Chenthum fbm bafe fentlich Miemand Areitig maben werbe. Die ift fo weit entfernt biefes ju toun, bag or vielmehr glanbe, bee bier trenbertig mitnebeitten Gebeimniffes ungeachtet , wetbe bie Midung bermaafen einander wider feebender Ingredienzen fobald nicht mieber verfact werben. Milerbings enthalt bies fes Lavidat . Poemi, wie fein Berf. es abermals feffet tauft, Manches fart gebachte, wahte, lebrteiche, bunbla ger faßte, überraidenbe; mit fo wel Unberm aber, was nicht Dafür neimm temi, untermengt; bag ber Lotaleinbindies ameifelbaft laft, ob man eine Gefdichte, ein Lobardicht, eine Sature, ober eine Gittensteblat weltfen. "Bon allem biefem Droben zu urben, wied feben befilbelb umibunith, meit fo was phie Dachtbeil fur Gien und Rumerus nicht anders als Reinflieffemallig burf abgebrinde werben ; glerzu aber es fcbleche ferbinge an Rounn ficht. "Eben beffealt fann Rec, nicht eine mat and werbeitbaft Aerubrragende fich belten; well biefes namilit, aus feinen Umgebungen geriffen, ben gebften Theil Des Berthe einbuffen warbe. In Gemanglung eines beffettt alfo, bier wenigftens bas ben Renntufffen bes Beftilums 61 77 bargebrachte Compliment; benn bag es bem Miles überfcauenben Dichter nicht auch an Aplaffe jum Sabel gefehlt babe, tann man fic votftellen : Commercial materials

Salt bat ber Simmel

Und was der Beife Bierblige fo fand.

au des lebens wielbedürftigen Somelnitu:

nach der Mofitunft Gefetjen;

er baut, er fåt, er pflügt,

mie's Wissenschaft ihn lehrt, "Als hatt' er dem Bind and Stürmes Bandi

one feiner aufalqueifen Doble.

den hochgeschwellten Palg' entwandt femingt fic Wongolfier

auf febener Aufgrugel, ein gladlicherer Itarm

-burch bas Acolliche Reich: und begrüßt hoch über ber Merklicht ber Donner und Bilbe-

und Tellne Bohner haben ber Schöpfung.

Aung vollt, balb icaamroth, ibr Befram ; me ben nebenbuhlerifchen Seegiern poruber: (1)

ben Denfchen nicht nabn,

bann nabern fic bie raftips frebenden Menfchen ben ewigen Sternen.

Das es in biefer Lapibarfchift; wie man fiebt, wieder eins andre, namlich die gesterrt abgebruckte zu boachen glebt, if fiftimm genug; und noch folimmer, dof ein paar hundert Noten nathig waren, den Sion der Steinfchriften blar in mochen. - Nicht felten glotet auch der Dichter ins Dichternam bifche hiniber; da benn Berbindungen, wie:

Saamen - fcmangeret , ichauerlich bebrer als alle beine vor . gebornen Bruber

gum Borschein kommen. Ober: Suburrische Menschen woh nen in Luculischen Palatien; — und hinterher die Natretätz Und die Sieerone (mi) find nicht Cicato's! — Tieskoflaarte Augen. — Mitrofte Traumo — All — überblühende Lilien, und dergleichenzimentz. Bon einem so genbten Berfistator war zu verwarten, das ein paar Chilisden bald ihn gerer dalb türzerre Zeisen, danpolächich Numerus und Roptimus Obelisk an die Grinzscheide, etc. von Jenisch,

inns ihm ben Manbitab leiben wittben. Zuch glebt es unter biefen Beilen wirtlich mehrere handere, Die nicht nur eine zein durch Wöhltlang fich empfehlen, sondern auch die Wiftung des uniheistehenden verflerten. Manches indes finte both zur Spieleren berab; 3. B. in solgender Stelle, die Frantreichs Schreckensepoche durftellen soll, und dem Alingtlang eiger Operarte gar zu sehr abnelt.

Der Dolch ift ihn Sospten.

der Schrecken ihr Thron,

und Erroel die Krone.

Sie schrecken den Kühnen.

sie moden die Unschuld:

Sie moden die Unschuld:

die machten, geläng es,

de den Cignuss anarchische:

progradien die Krospheit.

priegkudwie, vom Shaster von

Befanntlich hatte Birkenstocks Grabschrift auf König Friedrich dem Gesthmack an Lapivarstyl wieder Nahrung gegeben. Driffen muß man indeß, daß es dem 19ten nicht wie der Mitte des 17ten Sekulums gehen werde, wo dieser Geschmack ansteckend geworden war. Joh Frischmann z. B. schried dansteckend geworden war. Joh Frischmann z. B. schried danste Luartbande, worunter sogar duere Reichstagsverhandlungen in langere und kürzere Zeilen sich abgeseht sinden. Noch im Jahr 1682 füllte C. F. a K. sein Prodigium er elogium persidiae er ignoviae Strasburgensis mit solchem Lapitargewäsch. Das Ding kam in einem Quartbande zu Schweidniß in Schlessen aus Licht; am entgegengesehten Ende von Deutschland also; so sehr ließen unslete Landslente sich das Schlesal des ohne Schwerdicklags gallicher Habilicht zur Beute gewordenen Strasburgs das mals zu Herzen geben!

Allein Rec. muß weiter eilen, um von der zweyten, und viel ftattern Salfte der Minerallen Sammlung noch Bericht erstatten zu tonnen. Diese führt den Litel: Bass reliefs am Gbelist, n. s. w. und zerfällt in zwey Abibellungen; berein erste Inschriften auf Regenten, Felbberren, Staatsmanner, Gunftlinge, Revolutionnairs und andere Methurbigfeiten der politischen Geschichte bes unter Jahren Bunderts barbietet; Die zweyte, eben bergleichen auf Gordanger, fteller,

Reller . Rinflier, und anthere, berühmte, ober auch Borft tigte Menfchen beffelben. Ein paar Allegorisen ausgenome men, mo bod auch ebmifche Umschriften angebracht find, find alle die abrigen Epigraphen, beren Babl aber 300 binausgeht, in lageinischer Oprache gefaßt, und bem Laien. Dilettanten, Sangtanten, oder wie man ibn nennen will, au Liebe, bluterbrein ine Deutiche überfest. In ertidenbem Moten fehlt es biefen Basteliefs fo wenig ale bem Obelief's und wirfild waren fie bier nicht unnbiblger; weil der Dide ter oft genna einer ibm gant elgenen Unficht ber Dinge folgt. Die ber fühlere Biftoriter fomerifc mit ibm theilen wird. Dag Detr 3. banfig ebeni'die Botte, Dorafent und Ben-Dungen brancht, womit ramifde Riaffifer" vermanble Gegen-Manbe bezeichnet, wird ibm Bliemand verargen; benn gerabe Diefe fraftigen Dinfelftriche find es, bit indi-immber unter the neu neuen Rachbarn am theiften fic dustielitaten. Seleburd inden will. Rec. das Berbienit mandes wielen Einfalls, ben unfer Landsmann aufs Davier warf, gar nicht fomalern; mel ja foon muthige Radeiferung aller Chre menth bleibe ! Aus ben In : und Deploriften, womit eine giemilche Depa moch lebender Deutscher ani blefen Bastellefe beebet, unt mit upter treffend genug darafterifirt, werben, bat Rec, um fo meniger Luft Proben ju mablen, ba Benfall ober Label wing Motivirung verlangen, ju ber es bier an Raum ge-Bie bie Rorpphaen felbft bamit, jufrieben fenn mote Den, ift wieber eine anbere Brage. Ser Sichea 1. B. mit dem lefenifchen: Kantius furens; obicon bie milbernhe Doce: Dyogenes (Diog.) Cynicus fen in Griedenland ber Rolende Cofrates, genannt-morben , biefer Furle eine andere Des auf ben unlangit gertforbenen Lavaten: Inger Philofdsphoe mysticus, inter Mysticos Philosophine. Die Uebers febung wird man une erlaffen. Der ben bem Denforie Doer ben bem Menlebens feeunde Soward: Solatium mileiis. Deutweise. Thatigfest ... pher "Gaptifestelleuen zwertmarbigen Riefe febr aft-nur einzelne Boge gehoben finb, wirb ber fape. der Cefer auch muerimiert mahrnehmen ; und bag ber ber gemoltigen Denge bier ins Auge gefagter Individuen es aud abru Staff jur Catpre nicht ablief, verftebt fic won felbft. In einem der Untile nach gebilbeten Dentmale auch antile Dambelle ju fingen, wird baber Migmand befremben. Dane s west muß die Censur doch obsolet gefunden babens

# Ohelisk an die Granzisheide , oton yen Jenisch. ass.

welle herr-B...in. der Bachfdrift Chie auch gang füglich als Borbericht fich lefen lagt ) auf gewiffe Punftchen im Torte himmeilet, welche etmas Dagewefenes andeuten follen. Rur spo im Capidat : Doem pon Comeden und Dolen die Rede war , flief Rec. auf folde Spuren mon etwas Dagewefer ment ... und eben baburch murben bie ...... felbft für ibn aur Inidelft. Dichts patriptifcher ührigens als die Urt, mie Den biefer Gelegenheit Berr 3. fic benimmt; benn in eben Diefen Duntiden entbedt folder bie Spuren von der Sand siner erleuchteten, grandlichen und ebelbentenben Cenfur, beren Entideitungen ein vernunftiger Dann fo gent fich jime gerwirft! Doch giebt es nachzuhalen, bag Berr 3. Die Thace Logen und Morste, ganglich aus feinen Bastelless vermiess eritere, weil außer Dibel . Eregele und Riechengelichtber was etwa ein Salbrakent noch fich auf biefer Laufhabn antwickele Laffes, lettere meil, es mit. Quachfalberep nubb De eine fem gram in unfern Lagen auch eben to tag mie non bunben Sabren bergebe. Ein paer Ertlarungen in bienvohl eften fo viel werch find als ein baibes Schod Inschriften ! e en boltete neigen biet riet gebei begefre De.

Stratimpsin über die Wels. Liefe de und den Mens feinen Kosmologeschies itesebuch zum Unterricht feines Sofnes. Aus dem Merikunschen von Seinrich Mittlet, Mit einer Vorrede von Indan Elert Ande, königh, Alironom und Huse festor, des Bentin, den Mauner omid-Philadele phia, zu fieden des Charles Ciff. 1861. Auf

84488 वर्ध १८ १८३३ राज अरेते e 🥯 स्टाम् बाएस्ट्रे खेला केंद्र

Die Borrebe, womit herr Bode, auf Bitte, bes Anfergers, dieses Buch anszuftatten die Gesälligkeit gehade, ist nur turz. Er glaubt es, wegen ber darin sichtbaren Belte und Menschenkenntnis, wegen der Druglichkeit und Gerate beit, mit der der Bers leine Meinungen sagt, und üben haupt wegen des angenehmen Bortrags, empfehlen zu tom nen. Der Vorbericht des angehlichen Ueberschers, bernakittners, ist zu Norfolf in Birginjan unserscheichen. Er verfichert, daß er den Versaller, einen Abedmunling, bes ben verfichert, daß er den Versaller, einen Abedmunling, bes ben verfichert, daß er den Versaller, einen Abedmunling, bes ben verfichert, daß er den Versaller, einen Abedmunling, bes ben verfichert.

binten Mettenbete Bires Manierie ben fetten Brettel. Butufft Zmertfanifden Befigungen; fin einer ef Birbfanfiden "Stabt", tennen gelernt, with fich febe verti Deut bube, in ibm einen Biblimet an finben, ber full bie ge Belt burdrellet. butobaffde Sprachen rebete, und gang Mamen eines Hebenswarbigen Weifen werbfente. this Chifanora aebartia, in Derfto ersogen, und batte u fetwend i'rten bis juin 39ften Sahre faft alle große Lamber C Louins Diriberflet, war in Afrita und Affen, und in wief Chilein Beffindiens und bes Commerce gewesen, und bat Band i And Sud. Amerika von einem Ende bis zum andet Siebt mat et mit ber Ethiebung feines einzige Rinapaett. Beines befdaffriget ... und batte ... auf bem Rall feines Bobei W Bollendung feines Unterrichts und mirealifcher Wilden mia Damufteist anfgefest, ate Dr. 9t; ihn tennen fernte, il will die Celanbills bat , feine Coefft in big Beutlde fin Bed ; das dilt einigen Bufagen und Rinderfringen verfifte sh varfen. Bu gifor jins ber Defallefter Die Befditte Buches an. Wille Baben of gang butchaetefen ; milffen abid aufrichtig gefteben, bal wir mit unferm Urtbeil bem sanges achtet nicht aufe Reine find. Go febr wir es mit ber Poransfehung ber Erbichtung feines megifanifchen Urfprungs fo iden Dieten i Rindum. Renntutffeit uleibft neuen Erfichungen, Lindverfieftellungen, i. w. ein fel-nes moraliches Gofubi, ein richtigen Richardliff, ein gang fich bemicher Form gestempelter pfileftellige Dett, und de Baffe Unwaße derntichtelt eines tiele fa all Borfenditung mieriffelt (butchvolfittlich, unb gi unbemerit achiefmater amerifanishen Allis deutschen als merttaufchen Schriftfellen mußten vermitben laffen : fo mußte im Gegentheil wiebet bie; einem Beiteiben gang pnabnliche Dherflachlichkeit feiner geographifchen Reinte bed mit ben Bimerita auf wenigften fichtbar ift, verfanden mit mebreren ambeten Gruren von Unwiffenbeit, Binbefannticoff mit bem rittligen beutschen Ausbrud, und tine gewiffe, l'oph' ben Cuffemen beutider Pollofophen ab. Bridenbe Ginenbeit fellier Borftellungen von Gott und ber Beele', in bieffell' Gtuben irre maden; fo bag mir alfo bie Bache vollig untentichtiven lallen. Es beftehr aber bas Bett . Sus ofte Babein, Birion Das grite überfchtlieben ift: Bede rupffiche : Affernoueffie anbibbliophifche Lieberficht ber

Gade and des Walt. Die gesaravblide ist, wie iden gelagt. den ban bren attern Erbtbellen, unter aller Brauchbatteit. nicht einmal bie in bebem Theil für lest beftebenden Lander and Reiche werden namentlich fpecificirt. Ben Afrita wird Me Sefchichte van Karthage, und ben Eurana bie ber Gries den und Romar, moglichft furt, web nicht gang richtig, em sibit. Bom Dontichiand beiffe es bipf: Du wirft hier (beng Dos Buch beftebt im einer beständigen Angebe an feinen Bobn ) bas Souderbarfte von allen Beltern Anben, und nicht gefagt warum? Galilet foll 1608 die Erabanten Corsurne entdeckt baben; Dagellan felbft, nach 1124 Lagen in. demfelben Dafen juridgefommen feun, aus bem er andges-Amfen war. Rad bem großen Kantinent werhen die Infele sines leben Erbebeils befonders gruppirt. Da etideine Gathe. land ale eine Infet, Wolfen gebort ben beutschen Ritterm Beeland Rebe finte Island, und in Gubationtis (fo und Mordatlantia, fo wie die Latitude eines Opte, der Orbis sines Planeten, fcbeeibt bar Berf. burcheebends) bat Spac pion die Infein Safenburg, Grante und Kalfiand. Die Ine fol Inda (normathlich Eudo) foll über 250 Nobeninfeln has hen. Ben Den - Dolland meif er noch nichte von ber neuen brittifden Kolonie. In der aftronomilden Ueberficht und ben mit, inbegriffenen mathematifden Geographie find viele fallde Angaben, g. B. bas bie Erbe um Die Dole herum ger Mellen, 4369 Deilen babe, welches win fin Drudfehler an Ufen geneigt find, beren aberbaupt bas Buch febr viele bat, Panberbay ift Die Defdreibung ber Pole, 6. 149: . Beun M eine Rugel, auch jeden andern Korper nimms: fo mags the legen, wie du willft, es wird immer ein Theil nach Paben, und einer nach Ronden fteben. Die außerften nach bifen Beltgegenden Rebenden Dunfte unferen Erbe nennt man die Pole;" als wenn dieses jum Begriff eines Pole gm Mg ware. Beld eine Bermirrung berricht in ber Erflarung bes Meribians, G. : 160. Der Abftand vom Mittagefreis (104 wolchem?) beift die geographische Lange. Binr fange wan aber den Mittagefreis nicht wie den Acquator bestitue men; benn die gange Erbe bat nur eine Sofine - und fant alo aud nur einen Arquater haben; jeber Ort aber hat ein Die Alten bemertten, bag Me Conne an gewiffen Lagen einen Rreis beichrieb, ber gleiche weit won bem Dolen entfernt mar. Diefer Rneis mußte alfe Me Erblugel in zwen gleiche Theile theffen, und befregen N. N. D. B. LXXV. B. 1, St. IV. Seft.

mannten fie ibn Arquetor - (fo mußten alle gebhien Bietel Diefen Damen führen). S. 184 Rebt Die Tabelle, wie weft fich leber Planet in einer Stunde beweat, in verfehrter Orbe nung. S. 223 foff bem Iftbinus von Danama bas Sabmeer fublich . bas atlanbifche Deer weftwarts liegen. Mus Den Anmerkungen bes Ueberfegere untetlaffen wir nicht fof-Benbe Dadrigten auszuziehen: In ber Begenb bes Dafens Dore . Relfon , im Lande ber Esquintaur, baben bie Enge lanber in einem Sommer 90000 Rebbal ver (in bet Broke einer Sofbenne) und 25000 Safen gefangen und gefchoffen. Die tabriche Ansfubr aus England nach ber Rufte Labrador rechnet man auf 130000, und die Ginfubr auf 250000 That ler. Das imebre Ond bandeit vom Meniden in 4 Rapfe teln bon ben Denfchen als Individuen und als Rationen Betrachtet - eine Itaturgeschichte bes Menfchen, und von ibrer Bermilberung und Bervollfommnung burch Berfekung in ein anderes Rima - von dem Meniden philosophila betractet - bes Berf. Diocologie. Der Denich befommt mit der Beburt eine Geele, burch bie er tebt, und jugleich ben Saamen eines Beiftes; ber aber erft burd Erziebung entroickelt und gebildet wird, baber er ibn ben eigentlichen BRorn unter feinen Candeleuten abiericht - eine fonberbare Dbliofopbie! Bon der Unfterblichfeit der Seele, bir er babet beweifet, weil außerbem die Erbe obne Roof, und bie gange Belt obne 3med und Birflichfelt fen. Die Beelen ober wielmebr Beifter bee Denfchen werben nach und nach tu eff ner weitern Bervallfommnung, in andere Beltforper vet Bffantt, burchichauen einer bes anbern Gebanten; finben aber , fonderbar genug , auch die Lafterbaften wieder in threit Gefellicaft. Enblich von der Erziebung bes Denfchen, ein febt icones Rapitel, so wie es bas gange britte Buch ift Aber die Mothwendigfeit etwas ju lernen, über bie Runft, bas Erworbene gut ju verwenben, mit Menichen umguges ben, über Thatigteit, Moral, Religion und Beisheit. Der Berf. fagt bier über bekannte Sachen viel Reues und Seibfte gebachtes. Rolgende Stelle S. 254 fonnen wir uns nicht enthalten abzuschreiben. Dach einem Gemalbe ichbner Denfcen fabrt er fort: "aber es giebt unter uns auch Leute ander rer Art; fle werben von ihren Zeltern geboren, lernen effen und trinfen, geben und etwas fprechen, machfen und verbingen fich, b. i. fle verfprechen einem anderen Menfchen, baf Re teinen eigenen Billen haben mogen; fondern baß fetti-

### Guatimorin über bie Belt, bie Erbe, ac. naa

Bille der ibrige fenn foff; und wenn es ibm nur beliebt au befehlen, fie auf feine Reinde einbauen mollen, bis fie tobt find; wofur benn ber andere Menich bie Gnabe faben muß. ibr Bert zu fenn , und ihnen ble Ebre erlaubt, fich feine Dia ber ju nennen, fie nuch, je nachdem fie gute Diener find, mit allerley Sarben auspunt, worauf fich benn die Beputten febr viel gu Gute thun." Sollte man nicht meinen, ber Des Bitaner babe bier einen geehrten Stand unter gefitieten Que ropdern fcildern wollen, die ibre Sobne um befroillen obne mublichen Unterricht aufwachfen laffen, weil fie bie ehrenvolle Bestimmung haben, fic durch bie Uniform eines gurffen, und doch mobl auf ihre Roften, aufpuben ju laffen! Rolgende . Stelle bingegen grant nabe an Ronfens, G. 274 : "Diet. (ber fordernde Erieb, und ber lehrende Inftintt) find gleiche fam bie raftlofen Raber; auf welchen unfre tluge Mutter gur Ewigfeit rollt; benn borte bas eine auf ju laufen, fo marbe telne felbfiftanbige Eriftens mehr geboren werben; und flocte das andere, so wurde sie nicht lange dauern."

Telegraphische und grammatikalische Worschläge, von Abel Burig. Mit Kupfern. Berlin, ben Schone. 1801. 103 Seiten 8.

Die Borichlage And folgende: 1) Eine neue Gernschrift. Da bie bieberigen telegraphifden Anftalten febr toffpielig And: so wird bier eine vorgeschlagen, die enrisich darinn bea ftht, baf eine große fcmarge Ocheibe mit einem weißen Beid ger aufgeffellt merbe, und barunter eine fleinere, beren Befa ger mit bem Beiger ber großen jugleich umgebrebt wird, bie. Meine mit Bablen für ben Telegraphen Bachter, Die große sone Bablen fur die nachfte Station - wo die Bablen nicht. ettennbar feyn murben, aber boch ihr Standort fie erratben machte. Diefe Zahlen (von o bis 9) werben bernach que fammengefest, und bie gufammengefesten find Opnibole von Duchftaben, Wortern, Phrafen. -

Der Borfdlag 2) Eine neue Geberdensprache, ift: mich eine Art Telegraphie. Es werden Menfchen aufgestellt. bit burd bie Richtungen ihrer Urme Buchftaben, Borter Der Phrafen bezeichnen. Dur banten uns einige Diefer Rich. tungen, ben welchen ber hintere und vordere Arm fich veze schieden deugen muß, schwer, und eine ungewähnliche Seintlichet der Glieder voranssetzend. Der Rec. muß wegen dieser bevoen Nummern auf die Schrift selbst verweisen, zu mal da dieser Gegenstand außer dem Gorizant seiner Kenntniffe liegt.

3) Der Borfdlag eines allgemeinen Alphabets für alle (lefende und ichreibende) Rationen ( auch außet Europa? ) wenialtens får ben Detbfall, wenn Gigennamen polltome men tichtig golefen werden follen. Diefer Borichlag buntt und theils minder wothig, ale fon Dr. B. glaubt, theile une . ansführbar, theils unbequem. Wegen einiger Tonzeichen, die einem Bolke in seinem Alphabet mangeln, und wegen einer Angabl Eigennamen sollie er ein neues Alphabet lernen? Dann maren die Conzeichen, Die er ichon bat . in diefem Ab phabet Ueberfluß, und wie, wenn er nun gemiffe Buchflaben mire Line, ber Beiden ohngeachtet, nicht aussprechen tounts, wie bieß ber Raff ben ben Letten und Eftben und außer En ropa ben den Otabeitern und vielen andern Bolfen ift? Doch murbe ber Rec. nichts bawiber einwenden, wenn eine Ration einine ihr fehlenbe Beichen ihrer wirflichen Buchftabentong in ibr Alphabet einructte, jum Bepfpiel; wenn wir im Deutiden ber fo unentbehrlichen Borter, wie Genie, mehr batten, und ein gelindes ich baben muften, und bas ruffiiche Schiwete in unfer Alphabet aufnahmen. vorgefchlagenen Beithen find befihalb unbequem, meil fie etwas Anders ausdrücken follen, als fie ursprünglich bedeuten i dobie. gebort: g für den franzöfilchen Rafenton, e für das ichwebi. iche buntle a, ffår ich, bas griechische o fur bas poinische y ober tiefe u, und bas griechtide u, a und T für bren Bate tungen bes b. -

4) Betrifft die Lesung des Lateinischen und Griedischen nach einer richtigern Aussprache. Wenn es indessen aleich sehr wahrscheinlich ist, daß Cicero Kibera lauten musse: so, Webt es doch wunderlich, daß die französische und kralifnische Sprache, als Tochter der lateinischen, so sehr von ihr abger wichen find, daß sie statt Chicherone und Quiqueron zu sagen, das Erschisscherone und Sisserong eingesührt haben, und wir Deutsche ihre Mutter getreuer darstellen sollen. Das griechische nach und sie unser dungested anders, als wie unser dungestes e ausgesprochen worden sepn. Der Berf. hat Liebungs-

finde bes Lefens ber beyben Sprachen angehängt.

5) Berfclage jut Verbefferung der Deutschen

Die Berbefferung . Borfclar baben sum 3med: 1. "Das geben wir! nicht weiter einreiffen ju laffen. Befannt Tich bebient man fich in ben Stangbrobingen nach Stollen und Branfreid ju biefes Imperatios, und Schriftfteller, benen Die Opraden biefer benden ganber febt gelaufig find, than Das namliche: andere folgen ihnen, ober traben nur binter-Ber. Afferblirgs giebt er ju Duntefbelten Unlag, und ift Wethunt undeutfit, Dan tann, wo bas lafft nine aeben ! wirtlich ju ftelf flingt, mitt wir wollen geben, wir mos Ten goten, ja biswellen mit wir geben (bas vor Altere aud ale Auturum gebraucht wurde ) abwechlein. - 2. Bith Dez grammatische Ausbruck Teitwort getabelt, und foll mit Umfandewort vertaufde werben. Dem tonnen wir nicht Sepfemmen: Umffandewort bet iden feine Stelle, und matte mehr Zweybentigteit verntsaden, als Teitwort thut, Denn ein adverbium temporia wird Miemand leicht ein Beite port nennen. Da das Seit unterscheldende Wort wiel au lang ift: lo bletet boch Teiewort beveutender als ver-Dum, welches adr nichts fant. 3. Bem langen und tur-Ben f (fund 6); Bie follen morp verfichiedenen Conen gemiemet werben. - Beffer buntte es une, wenn wir bierin Den Rranzolen nachabmten, und allmablig bie langen f abicaffe ten. Im Schreiben mit inteinischen Buchftaben gieng es woohl an; aber unter bentichen Buchftaben wurde bas sone Dern und sprechen aar bioflicht auslesien. Daben doch die Wirrigenfanbifden gelehrten Sprachen auch ihre befondern Am-Janges und Entbudfteben : Bode. Aber bieß wünschten wit lebr / ball bebin tleberbandnehmen der tatelnifden Lettern dus B, ale Bittel jibfiden f und fi nicht Verloren glenge, obet Burich ein ander Beiden erfest maine. 4) Ein neues Abt Türfungszeichen fratt Des Puntes foll eingeführt wer-Den. Rec. mate bainit gufrieben; marbe wher lieber far bett Dunft oben : Drof. b' Doffot filmmen, als fur ben gezwund gen diefebenden fpititus afpor an die Stelle bes Puntik Alebethaupt tonnten wie allerband Beiden gum Bortbeil bet Deutlichfeit in unfeter Gprache breuchen, befonders ju bee Almmang bes verfchiebenen Zones unferer gu wenigen Bud Stuben, wie bie volnikbe und babinfiche Sprache tout; abet es giebt baben eine Menge Bedentlichkeiten. Gine febr überlegte Boft witbe nothig fenn. Der gute thpographifice Ge **famad** 

schmad konnte, leicht beleidigt werden, und auf die Sorrektoren fielen neue Laften, die in neue Deucksehler zerfidsen. T. Don Du and Sie. "fr. B. rügt die vielerley Barieraten der zweyten Person, besonders im Singular des Zeige worts: du machk, er, fie, macht, sie machen, Ew. Hochedigeb. Hochwurden, Ew. Ercellenz, Durchlaucht, Majestat machen; weiß aber teine Abhulse. Also gehote auch blese Nummer eigentiich nicht unter die Borschläge. Es giebt Gebrauche, die man bloß belachen kann, und wenn man sie selbst mitmachen muß, um so schlimmer den ist, weil man wider Willen sich dem Lächerlichen Preis giebt.

St

Gesunder Menschenverstand über die Kunst Völker zu beglücken. Eine Morgengabe allen (?) Boltern, Bolksregierern, Priestern, tehrern, Aektern und Freunden der gegenwärtigen und kunst tigen Generationen dargereicht mit warmen (m) Brudergefühle von ihrem Freunde und Weltburger Andreas Mojer. Gebruckt um tande der Freyheit, sur das Jahr der Gegenwart, und die Zeit der Zukunst. (Ohne Anzeige des Jahrs.)

Der Berfaffer biefer, mit faft jabllofen Projetten für bas Bobl ber Denschheit angefüllten Schrift, tunbigt fic icon auf dem pretissen Titel des Buchs, noch mehr aber in der Borrebe als einen — fogenannten Beltburger an, unter welchem fonft fo murbigen und vielfagenden Ausbrucke wie bier aber wohl nichts Anders, als einen politischen Schwäre mer und entbuffaltifchen Weltreformator benten, welcher une migliche Dinge miglich machen will, und fein individuellet, obgleich vielleicht febr guemuchiges, Befühl jum Befehgebet der gangen Menfcheit binftellt, Generkopfe biefer Art tons nen freplich wohl manche vortreffliche Babrbeiten fagene manches Fehlerhafte in den Regierungen vielleicht lebhafter, als tanfend andere langfamere Beifter, burchicauen und auf deden, auch wirflich jum Beften des Bolts wirffam und aublich werden, wenn ihre Kreymuthigfeit und ihr weltburerlichet Seift mit Weisheit und Borficht gevaart wird; allein

allein die enbige Bernunft giebt ihr gerechtes Miftrauen gogen biefe enthuftallithen Ronfe nie auf, und darf es mie aus geben, ba jebe Schmarmeren, felbft ble Schmarmeren für Das Bobl ber Menfcheit, - eine Rrantbeit ber Geele ift. - und, vermbae ibrer Ratur, nie in ber golbenen Dittele Arafie bleiben fann. Die pomphaft und vielbebeutenb bet Berf. fic felbft ankunbigt, bavon bier nur eine Drobe: --Sich betenne. bog, ich in Deutschlande Squerften geboren, "Die gange Belt jum Baterlande babe, bag ich es mit ben Babrbeit gemein balte, die auch überall ibr Baterland, und sod nur ein Baterland, bas Baterland reblider Deniden Sont. Mein Glad ift Unabhanginfeit; meju Reichthum bas "Bermigen, mir mein Brobt verbienen ju tounen : meine -Religion, Die Gottbeit im großen Beltaffe aufzuluchen. M perfennen und ju lieben, und meinen Mitmenfcon bas ju sepn, was ich manfchte, bat fie mir fepn mochten. -bin Kreund ber Quaend und Rronbeit; brennende Liebe auft in meinem Bergen fure Befte ber Menfcheit, fün braberliche Bereinigung aller Bolfer. Der Philosophia shochftes Befühl ift, bet Bunich lauter gerechte Regierung gen, und lauter gludliche Bolfer au feben; von ihr ererbt afühle ich ben gleichen Bunich mit Gemalt aus meiner Seele -Ro bervordrangen - fo gewaltig, bag ich nicht widerftea ben tann, ibm frepe Luft zu verfchaffen." Dach biefen Dea Blamationen verfichert ber Berf. er babe and außer feluen Studferftube Die Menichen gefucht und gefunden; er babe Enropa bennabe von einem Deere bis jum andern burchreifta Sabe ber Menfcheit ben Duls befühlt, habe ihren Buftanb Erant und leibend gefunden. Allein die Morgenfonne fer auf. gegangen; es tage im Tempel der Babrbeit, u. f. w. Diefe Proben mogen hinreichen, bas Publifum mit ber Bent. und Schreibmanier bes Berf, befannt ju machen, ob wir auch gleich ju feinem Rubme gefteben muffen, daß er im Buche felbft nicht immer 'fo boch einher fcbreitet; fondern oft eine febr verftanbige Oprace rebet, und gingerzeige jur Berbefe ferung bes politifden und moralifden Buftanbes ber Matisnen giebt, Die allerdings von ihren Borftebern und Gefetge. bern bebergige werden follten. Bas uns nun aber eigents ifch ber Berf. in biefem feinen Buche, frevlich in manderlen Bieberholungen und Deitensprungen aller Art giebt, mag uns folgender turge Musjug aus feiner fogenannten Gebantenreihe bes Saujen lebren. - Um Bolfer zu beglucken,

fant er, muß man ibnen Beathdenbe Staatsverlafftunen de Ben (feiner Mefoung nach find bief einzig und allein bie Ro bibillen ). Die Staatsverfoffungen muffen auf einen geb melnichafelichen Iwed in Dinfict auf einzelne Barger und Batile Matibiren binarbeitett. Dies fen bie Gache ber Regier tungen, bas Beichafft ber Bolferenrafentationen. Maion, eine kintige allgemein wahre ift bas Sauptmittel zut Erreichung bes allgemeinen 3medis bet Staatsverfuffungen. Sie (nach bis Berf. Dieinung teine alibere, ale bie adean liche,) muß burch Belebrung, Auftlerung und Berfittlichung ber Bbifer berritbenb gemacht werben, und buju bient bie Die Dreffe wird am portbellhafteffen und beften for das Bobl ber Bbleer gefeltet burch ble Beifett und Selecte tin !! Diefen maffen die Regierungen bie Bildung ber Prico fer und Lebrer anvertranen. Die Bolferentafentation, Me Beifen und Belehrten, Die Prieftet und Lebrer miffen alle bereinigt ale Megenten bes Boles (und boch traumt ber Betfaffer weiter unten von einem emigen Brieben ! Bie nato!) Die iffentliche Boltsbilbung leiten, bie bffentlichen Ochulen Detbeffern, vorzäglich bas weibliche Beidlicht verebein bie Erziebung ber Jugend burch befeelende Befte murgen , und bie Cade ber Chen reformiren, bem Berarmen ber Burgeb einen Damm entgegen bauen, ben Abablichen Lugus erflichen-Dieg Alles faffe fich leicht machen burch aure und weise Befebe , burd unbeftechtiche fonelle Berechtfateit, wobigeorbs mete Voliced und fluge Staatspermaltung, - und baburd Bonne und werbe bann ein Umiversal. Ariebenebund in ber ace fimmten Denschheit entfleben. "Daburch, beiftt es jum Schluß diefer Dhancofteen, "erreicht die Whiterbegikatung "Die bodfte Stufe moulider Boltommenbeit, und ber alles 2Billergind gerfibrende Rrieg wird verbannt in das Rachts greich bes Berberbens, ber Bermuffung bes Bungers, bes "Deft und des grangentofen Clendes; mit gehnfachen Rlegeln! "Die Stablpforte bintet ifint gefchloffen , und Gebirge won-Branit vor die Pforte hingewälzt, bağ er nicht wiederkebre "unter bie beglückte Menfchbeit." Dief alles ift ein febr treues und fprechendes Bild von bem Buftanbe ber Seele, wie es mobl in ben mielften Ropfen ber fogenannten Belttes formatoren aussehen niagt zugleich aber auch ein Beweis, daß man auch außer ber Studierftube - ble Menfchen beobache ten, und bie baibe Beit burdreffen tann, phne Belt und Menfchen tennen ju lernen. Denn offenbar ift bus gange Rai.

## Befunder Menfchenbeffant, ser von A. Mofer. abg

Bulliumbander bill Beil. : blis feberbieft nicht binmaf bas Beeb it eines logtfden Bufanmenhanges bar, din Gewebe voh hie Chimdren, und folder Berfchier, melde in bie Rolle Wwwilliden Dinge nicht binein paffen, und obne Bunberd rde Vis. mit unbern Courten; gar nicht, wober im ber im Mifaett, hod in bet moralifden Bele in Erfaftung achrade beiden finben! Ba felift bas Gnemelien folder Borfdiffeel Shi Bie Dante ofebuchene bette Moniconliebe fann nicht eine diel elnen befondern Werth baben, well blet fich auf unmbi Alle gu felfbeide Difitie besteht, und inter audiente Bintide wat Migt, ble minimerniehr befriebint werben tonnen. tinferficeti Abeen bes Berfuffere vednentvir, aufer felienn indetglauben un die fefte leichte Gindführenn feines fimmen Mir Belieffen Orborden, feine Winfe an Borften, foren Stuaten beffere Regterunasformen ju bisen, b. b. nad feinet Meinung . flet im Mewithfen an verroundein ; denn nur biefe Bifti finderen bieti albern: und mobren: Stantsverfaffungens Bes ble Antelen feint, wird eine fothe Auntribung gemen Are lieberifd Anben . med der die Ranblifen. - nicht wie Miftiger follen , fondern wie fie find, Austrat hat, wird ihre Militibine Zuebrettung gewiß nicht wünfthen tonnen. fo wiet Biffubendes auch ber Berf. bler jur Bengundung feiner Bes binitungen gefage bat; Ben fo wenig ausfibrbar find feine Angelen, wie die lichten Stellvertreter bet Mution beschaffen bin fullen, twie de wiefen and nicht wirfen midfeen, u. f. m. Solde vollendete, fa moralifc verebelte Bater bes Botte ban ben leit bem Anbeginn ber Welt nicht baria gelebt, und mees Din bermbae ber Aliebolltommenbeit ber menfchieben Matne: off barin froin; fir find alfo wiederant nichts als Bundertibituten aus Tryenbeiner Angirren Diemeienwelt. und wertreffild ift Dandes, mas ber Berf. fiber bir Bere Affering ber Bullereligion, ind fore Reinigung von beg Mathiliden Schladen aller volltiven Glaubensformen fact. Benn aber bie Roufe ber Denichen in diel befthumtern unb botteiflichern Segenftanben nicht einig werben tonnens fo. lift es fich um fo werten erwarten, buf bie fonemanner einille Bernunfereligion Die allgemeine und affein wirkende fenn werbe. Der einenfaliche Berftant fucht burd fich fetift bas Urberfinnliche, und fagt fic bas Recht nicht nehmen, baraber nach Gefallen nadjubenten , und fich, mitbin in 210ficht feis ur Religion amas Dofitives au geben, es mag nun vernunft. maßig fenn ober nicht. Rein wirtlich felbftbentenber Seelen.

forliber finn dahre an eine allerneine: Religiondeinigrung dlauben, und ibre Darftellung ift baber nichts als ein mi saftifches Bild: 3m folgenden bilt der Berf. der Dreffe frenheit, als ber Stage und Berbreitering ber Aufflarung und Stantathuma, eine febr fattliche und gerechte Lake gebe. Damit aber die mobitbatige Preffrenbeit nicht im Idabliche Draufrechbeit ansarte, thut er ben ichen mehrmals aefchebenen Borichlag : daß teine Schrift gebeucht und unter bas Bolt verbreitet merben barf, won welcher ber Berfaffer Seinen Ramenenicht aniben Zag clebt. Dief wurde uns nicht allein por den briragerifden Bleifdreiberen fonbern auch vor allen Attenverberbenben, unmaralifden, feichten und uns, gereimten Geriften fichern. : Heber ben Beruf und ben ache den Charafter ber Gelebrten fagt ber Berf., aleichfalls wielt Babres; aber er bentt fic biefe Danner, fo mie Alles baswas er ichaffen und bilden will, in einer viel ju verberriiche ten Beftalt, und fdeint es gang in vergeffen, bag fich in bet wirtlichen Belt, und nach dem gewohnlichen Laufe ber Dins gen faft nichts fo telche als Belehrfamfeit und Thorbeit -mit einanden werfcmoifterte, und daß mobi eben barum, und aus Rurche vor dem Rieinigfeitsgeift, vor bem Starpfinm, und dem Dangel an Belttlugbeit der Belehrten biefe vom ben Reglerungen gemeinfalich fo febr vernachläffigt wurden. 6. 79 ftebt ein Sak, ber gewiß nicht allgemein mabr iff. und wohl nut als eine ben nenem frangoficen Schriftfele leen abgeborgte: Dirafe betrochtet werben muß: "bag name lich bie größten Denichen, welche bie Erbe getragen bat. auf demofratifchen Boben bervorgewachten, ober boch weniaftens nach bemotratifchen Grunbfaben gebilbet morben, find." Die Regeln und Borfchefften, welche ber Berf. Den Drieftern und Schulmannern giebe, und bie ibealifden Gemaide, die er von tonen entwirft, find mabr und jant ; nur! Schade ! daß man rine Sature in lefen glaubt, wenn man, Diefe Gemalde mit benen in ber wirkliden Belt gufammen ftellt. Es ift bier ber Ort nicht. alles bas Gute, aber auch bie pielen pia delideria ausmichlen, womlt bar Buch vom Anfange bie ju Enber angefüllt ift. : 3m Bangen genommen findet man bier Alles bief wieder, was icon taufenbmaf von andern republifanifchen Ochriftftellern aber bie Einriche tung und Bilbung frever Staaten gefagt wurde.

# F. Manitii Collectio Tractationum, etc. 962

Collectio Tractationum diversi argumenti, quen ex Catalogis scholarum academiae Halensis recepit, ordinavit et in unum corpus redegit Fritaricus Manitius, Collaborator Gymnasii Luthei ranorums Halensis. Halae Magd., sumptibus, Hendel. 1801. VIII et 134 S. gr. S. 10 %.

Unstüge also aus akademikden Brogrammen: mit Borbent faffung alles beffen, was aufs table Ceremoniell, das Letal und den eigentlich anzufundigenden Starffand fich bezod. Das Defechen enthalt 32 folder Abbandlungen , woruntet is mande giebt, die faum auderthalb Geiten fullt, und mit bin nur für Tractatiuncula gelten fann. Benn, und von wem fie gefdrieben murben, ftebt nirgend angezeigt ; und warum ber auf Berlangen bes Buchhanblers (vermuthlich and Druckers befagter Programme) mit dem Ausjug fic Vefaffende, in eben bem Orte fic aufhaltende Detausgeber Mie bepben Umftande verfdwieg, lagt fich boch wirtlich nicht Kal groua woldani reowei. Bas bie Zeit ihe ter Fertigung betrifft, icheint feiner biefer Auffahe bie lestem 20 Sabre in überfteigen. Die fleinere Balfte berfeiben bat te mit Anfichten biefer ober jener Seite bes Belegeiftes, Ged genftanden ber Sittenlebre und Lebensphilosophie, Theften bes Stubienplans, auch mobl mit afademifchen Ruriofis ju thung mo 1. 2. ble Untersuchungen, wenn bas Bort Andifor fatt Discipulus aufgefommen? was es mit Bezahlung bes von Sophisten und Rhetoritern genofinen Unterrichts für Bewandtnis gehabt? was unter Mercatura bonarum arpium, dem beutigen Licerato, u. f. m. ju verfieben fep? nicht wer Lebereiches genug enthalten, fondern größtentheils auch in reinem, oft trefflichen Latein gefdrieben find. einfent das leidige 4. f. w. bier ju Dulfe nimmt, gefchieht lieke nicht beswegen bloß, weil in der Lürze von allen 32. Beile Prolufionen, theile Dlatriben, unmöglich ein bem Lea fr Genuge leiftender Bericht fich erfatten ließ; sondern weil and der Derausgeber diefer Lonx latura felbft, fie ganglich ohne Rudenzettel auftischte. Bunbige Inhaltsanzeigen und Ueberschriften find freplich keine so leichte Sache als man gea meinhin glaubt; gerade bergleichen Befchwerlichkeiten aber darf man einem Berausgeber, wie er fepn foll, gang fuge

AB jumuiben, und ein solcher wird vom Met, doch nimuten wehr verlängen, diefer Wahmaltung flatt seiner fich zu umstygleben, oder den Leser erst oxientiven zu helsen. Was alfo da für noch occultae molestive eigentlich waren, woban er in seinem eigenen Praeambulo versichert, sie nicht ungern körennummen zu haben, mag der himmel wiffen!

Schon vor anfang ber zwepten und etwas ffartern Balfte, Die fich hauptfachlich mit Worttritit beschäfftigt, alebt et Auffabe, die als bamit verwandt anzufrben find: 24 3. Die Tractatio XVI., wo der Ginfall, die 21fte Dbe iften Buchs im Goraz, als einen von Knaben und Mähchen abs gehaltenen Befang ju ertlaren, verworfen, und bie Lesare et principe im 14ten Bere in Schut genommen wird. Det Ausnahme ber benden vorletten Drogramme, verluchen alle die librigen fich an Emakulirung noch immer verunskattet ges bliebener Stellen in griechischen und romifchen Rlaffifern. namico in Cicero's erfter Ratilinaria, bem Trattate de Diginations, ben Tusculanis, bem vermuthlich weber einem Zacitus, noch Quintilian, oder fungern Dining bengulegene ! den .- fonft aber bennoch febr brauchbaren Eraftatden de Eloquentia, bem iften Buche von Taciti Annalen, und bem zten Rapitel im Vellejus Paterculus, mo eine gang verrentte und verschobene Borterreibe durch Umftellung berfelben ibre Stare beit und biftorifche Richtigfeit wieder befommt. Debrere Diefer Abichnitte, die g, B. ben Tacitus betreffenden. batten phue ble minbefte Gewaltthatigteit unter eine einzine Ruma mar der Tractationum gebracht, und somit die Uebersicht formen erleichtert werben!

tinier ben gelechischen Stelbenten finden fic Pieton's Apologie Socratis. Alcidiades I: und Menon, der ebenfalls sehr unnothiger Welfe in zwed Abschitte zetfällt. In einem andern Aufsahr wird dargethan, das die Betse 3, 6 und ihn ersten Buche des Apolionius Rhodius teinesweges einem Theis der poetischen Anrusung (wie auch ston Brundsglaubte) ausmachen; im Sten jedoch, wird fatt Jahr, das alte rehr ward begin bendentim, und auf eben den Beis bezogen, den der Dichter kurz worber als Urheber des ganzem Jambels angegeben hatte ; frehlich eine zienlich frostige Wenn hung, nicht aber die Schuld des Artisters. Proben von dem fin dieser Sylva criticu telch verstreutem Schaffinn auszuheisen, feht es hier leider an Raum; wer indeh weiß aus den von

# F. Manitis Collectio Tractationum, etc. 169

von ibretir' muthmealliden Berfaffer breefte und miegetheile ten Meifterarbeiten langern Athems nicht icon, mas auch in Den Prolufionen eines fo geiftreichen, mit flaffifder Borgeit vertranten Ropfes ju lernen fin? Infter omnium mag bien ble treffliche Bieberberfellung fteben, mittelft welcher im Citero de Divingt. IX, 45. and beit Lebarten mire und renis, fatt der bieber aufgenommenen in nivis, die Urfibriff: ipolt in giprimis or renunculis, cet, febr gladlich etuire Dem Rea fel bierben das audar Beatims Barpa-Lou queivou in Maton's Theatet 5: 16. ein; wo inden bas Barpazou boch ein wenig nach Bloffen fcmedt! - In bet vorliebten fleinen. 206anblung, bie von bem frafhaften Eff genfinne jenes unwiffenben Pfaffen in England ausgeht, bet so Sabre bindurd Mumpfimus fatt Sumpfimue in seinem Brebier gelejen batte, und bes Weffern endlich belehrt, ben Brechum bod flicht aufgeben wollte, wied in ber Bolge befte ernfthafter von ber blinden Unbanglichtelt ans Alte aberd Janyt gehandelt f und bas ex ungue leonem bier fcon ficts Bar; benn wem ift unbefannt, wie fchmablich unlangft Eie dero felbft, um vier feiner befiebteften Reben getommen! ---Die lette Prolugion bumorifire über Lerita und Borterba. der. Berate bamale, ale es im Griechifchen und Lateing! fen noch febr fummerlich bamit quelab, lernten unfre gea balbigen Borfahren biefe Gprachen ungleich grandlicher. Dine Bruckfebler laufe es übrigens in vorliegenben Bratta-Honen in Gravcie sowohl als Latinis ebenfalls nicht ab.

4) Ein Mart fün sich., und zwen Rarren für Andere. Ober Poncinois, Rlaus und Laubmann's lebens und Schwänfe, berausgegeben von Wischelmi. Delnistäbt, ben Bledeisen. 1801. 18 Bogen. 1 RC.

2) Zwey Madchen ohne Gleichen. Frankreichs Rettung burch bas Matchen von Orleans, und das-Madchen von Marienburg burch Peter ben Groffen. Leipzig, ben Rein. 1801. 8 Bog. 12 26.

3) Makariss. Ein, biographisches Fragment, eb-

ien Seelen gewibmer von Oberlander. Arnstadt und Rudolstadt, ben langbein und Kluger. 1801.

a Bogen. 12 8.

Der, i wied Leser gepug finden, obgieich Sans Klaus und Saubmanns Späße einem sondtillem foon mehr als einmal aufgetischt worden. Den Wisselmi's Answahl ist nicht immer gleich guts doch hat er das, gar zu Piates so ziemlich vermieden, Die derp aufgestesten Werren sind übrie gens mitunter wirklich wisse. Aber es wäse gut gewosen, thren Wis mit dem ihm größtentheils angehängten Kommung far zu verschonen. Er gleicht nicht selten einer Wasseruppe, auf der der tommenttre Wis, wie, einzelne Tettanges sehn nur. Wir einzelne Tettanges sehn nur. Wir einzelnen der den Derausgeber der ver neuen Kostzubereitung diesen Art wohr Sparung jenes betusenen Elementes, und einen stattern Zusap von Gale.

Die Helbinnen von Nr. a find ein pear zu intereffante Geschichtscharaktere, als daß sie nicht in jeder Darstellung anziehen sollten. Die gegenwärtige ist nichts weniger, als musterhaft, weber von Seiten der Charakterschilberung, noch noch Seiten des Styls. Jene romautistet und poetistet, dies sein Seiten des Styls. Jene romautistet und poetistet, dies sein sällt oft in Deklamationen. Demohngeachtet läst das Anziehende, das die ausgestellten Charaktere un sich seist baben, diese Mängel gern vergessen, und so wird es dann diesem Duchlein nicht an Lesern, und Leseripnen sehlen, dies unbekümmert um den Werth der Darstellung, schon durch den bloben Stoff ihre Theilnahme geregt und sestgehalten kinden werden.

Br. 3 tann, bem Inhalte und dem Style nach, får Erbanungsbuch gelben; nur wird die Langeweise, die Darin herrscht, es schwerlich jur Erfüllung dieser frommen Tenbenz tommen lassen; wenn nicht etwa das zwepte Buch, das der Verf. in Petto behalten hat, ben magern Rohl noch sett macht.

Wr,

Agnes Bernauerinn historisch geschilbert von Fellx Joseph Lipowsky, churpfalzbanrischem Generaltandes - Direktions - Nath und frequentirendem Misgliebe der bappischen Akademie der Wiffenschaf-

fcaften in Minchen. Dufelbft, ben Leuente: 1801. 205 Ceit. &. und ein balber Bogen Borrede. 10.2.

EDet Webfaffen mach felbit bie Wahrelung, baf ber Elek wohl richtiger beifen follte : Jugendaeichichte, ober Liebichaff Bes Bergogs Albrecht bes Orliten mit ber Lignes Bernamerinn. Birblich enthals bas Berfchen mehr von Albrechte Jugende ichichte ale mon ber Agnes Bernauerinn ; wiewohl ber Bera faffer boch immer blefe im Auge behalt, und Alles barant appruct fubet. Bon Albrecht ließ fich naturlich auch mehr fas gon, ale von Agues, benn wer befummerte fich wohl um bie Bebergtechter vor ihrer Befanntichaft mit Albrecht? Bo. ber follte alfo, bie Rotis tommen ?- Indeffen batte Rec. boch. mehr ban Be aus der Deriode ibres rubigen Aufenthalts zu Bobburg nach ihren Batheprathung mit Albrecht, ermartet." Das fie wietlich ibm angetrauet mar, bemeifet ber Berf. mit mehreren Brunden. Bie betrug fie fich in biefer von ihrer moriaen fo verichiedenen Lage ? Bas mar fie als Frauengimmet, ale Batting, und namentlich, wie foidte fie fich in bie Lage einer Bergoginn ? Bie es fcheint, bat ber Berf. fic viele Dube gegeben, alle vorbandenen Dadrichten von ibr. debruckte und ungebruckte, aufjafparen, vermueblich alfo niches Darüber gefunden. Bollten in ben Atchiven feine Dotumente amebr von ben Berbanbfungen Genfts mit fefriem Coon aber! Diese tenem so negeritche Liebesteichichte fenn? Ober fcamte man fich, etwas von jenem fultanifchen und tumultuarifchen Benehmen bes Bergogs auf Die Dachwelt gu bringen ? Birt appillen indriffen mit dem guftieben fenn, was wir baben.

Des Berf, Erzichlung und Datftellung gebet bloß bis Gr. 32, dann folgen bis . 127 biftorifche Unmetfungen, bit gum Theil feine Whelten angeben, jum Theil gefchichtliche Batiken enthaften. Bon &. 128 bis zu Enbe find Beplagen, ! Die Dofumente enthalten. Dicht Alles ift von gleichem Berth. Die Erzichlung und Darftellung diefes Fragments aus Ale brechts Lebensgeschichte erhebt fic als bift rifches Dentmal und in afthetischer Sinfict nicht über bas Mittelmäßige. Det Stol fit in vielen Rallen ju gedebnt und unterrett, oft mit Saperfden Provinzialismen entftellt, oft fogar grammatifd Schwerlich bat Manes im Berber fo gesprochen, als der Berf. sie S. 34 sprechen läßt. Dier scheint uns der

Berf.

Werk die Gofete des Sifterilers abmischten und figen Agnes aber ihre Sphare gehoben zu haben. Wenigstens last fits aus dem, was wir mit Zuverlässisteit von ihr wissen, nicht der Stad von Aufur voraussehen; den eine soiche Sprache, als sie der Berf. führen läßt, und die kaum der Gebilderste jenes Zeitzieres führen konnee, wahrschofulich macht.

Die Anmerkungen enthalten für ben Geschichtforschet und Kenner zu piel Triviales, und wenn gleich der Berf. erwiedern kann, daß er nicht bloß für diese, sondern auch füt gemischte Leser, die erwa Agnes nur aus dem bekannten Teans erspiele kannen, geschrieben habe: so sind doch für solche Les ser seine übrigen historischen Untersuchungen, die et hier wie eingewebt hat, und die Rec. allerdings schäht, zu trocken. Eben so schähen wir des Berf. Freymutbigkeit, wenn er sagtr "Es kann der tiefen Ginsicht meiner Leser nicht entgehen, daß "die Literatur in Bayern überhaupt erst später, als in den "übrigen Provinzen Deutschlands erwachte. Da wo es in "den übrigen Ländern schon heller Mittag ist, fängt ben und "erst die Worgendammerung an. Wer nicht meiner Weinung "tit, und das Grauen schon sie Worgensonne hält, werfs "nur einen Bilc auf benachbarte Staaten:"

Auch einige bier und ba eingestreute bistorische Berichtie gungen sind schapenswerth. So seht er z. B. das Geburtse jahr Albrechts III. auf 140x, da Faltenstein 1396 angiebt. Der Berf. beweiset aber soine Angabe aus einer Stadtschmangerwechnung von München. Auch treten wir gegen Ooffigle script, rer. boic, dem Berf. bey, daß die wahre Ursache, warum Eissabet von Bartemberg, Albrechts Berlobte, mit ihm brach, niche in Albrechts Liebschaften; sondern in Eissabeths früherer Liebe gegen den Grasen von Werdenberg zu, suchen sep, und Hübert sweil als Patter haben Unrecht, wenn sie diese Eislabeth zu Albrechts wirklicher erster Gemahe. linn machen.

# Intelligentblate

# Antundigungen.

Die zeitherigen Neuen Würzburger gelehrten Anzeigen erscheinen mit diesem neuen Jahre 1803 als

Literatur - Zeitung

unter der Redsktion des Dr. J. B. von Siebold, und des Dr. J. K. Goldmayer, Profesioren en der Julius-Unio versität zu Würzburg.

Gründlichkeit und Ausführlichkeit der Recensionen, ein hamaner Ton und rechter Gebrauch einer dem Gejdie der jetzigen Baierischen Regierung entsprechendert.
Freymüthigkeit fell, der Charakter dieler Literatur-Zejtung seyn. Dazu jaben sich mehrete der ausgezeichnetesten Gelehrten des in- und Auslandes verbunden. Vorzüglich sollen vaterländische Schriften zur frühen und
expartenischen Beurtlieitung gezogen werden.

Wöchentlich erscheinen 4 Nummern (namtich Montags, Microsofie, Donnerstags und Samstags) jede von einem halben Bogen in 4. mit lateinischen Lettern und gespattenen Kolumnen. In jeder Nummer wird man anter der Rubrik:

## Literarische Miscellen

alles Neue und Wissenswerthe aus dem Gebiete der Literatur und Kunst; Nachrichten von Todesfällen, Besörderungen und Belomungen in und ausländischer Gelehrten, von literarischen Anstalten und Verordnungen, von N. N. D. D. LXXV, B. 1. St. IV dest. wichtigen Enderkungen, von Preisenfgaben und Autheilungen; Bücher und Kunstnachrichten, u. s. w. — wozu die ausgebreitete Korrespondenz der Redaktion viel Stoff darbieret — zur schneilen Bekanntmachung bringen, Berichtigungen und Antikritiken werden nur in dem Falle ausgenommen, wenn sie unmittelbar diese Literatur-Zeitung selbst betreffen.

Der Jahrgang bestehet aus zwey Hälfren mit einem wohlgeordneten Register.

Auswärtige Leler können bey den zunächst gelegenen k. R. Postämtern entweder auf den ganzen Jahrgang mit 9 fl. 45 Kr. oder 5 Thir. 10 Gr. sächst, oder bey den nächsten Buchhandlungen mit 9 fl. rhein. oder 5 Kthir. pränumeriren, ohne dass die Postämter und Buchhandlungen für Porto mehr anrechnen dürsen.

Wer nur immer auf den ganzen Jahrgang pränumt rht, erhält die Jahrgange der N. Wülzb, gel, Anzeigen 1801 und 1802 gegen i fl. 30 kr. rhein.

Sebald die erste Nummer der Literatur-Zeitung erschienen ist, können die vaterlandische und auswärisge Gelehrten und Buchhandlungen ihre neuesten Schriften und Verlagswerke in ganz frankirten Briefen und Paketen an die Redaktion zur Beurtheilung einschicken.

Alle Insertionsgebühren werden die Zeile zu 33 Buchstaben mit 3 kr. rhein, oder 8 Psenn. sächs, vorantbezahlt.

In allen die Redaktion der L. Z. betreffenden Amgelegenheiten wendet man sich an

> Dr. J. K. Goldmayer, Professor an der philosophischen Fakultät, und Universitäts – Bibliotheks – Sektetär (im Zachäoschen Hause auf der Domgasse),

Defetberungen, Sprenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Ger J. B. Sofer, bisheviger Amrebutgermeifter gu Bothweil, Berfaller eines Unterrichts fur Schulen über gie Berfaffung diefer Stadt, ift von bem Martgrofen von Das ben, gis Geheim. Referendar angestellt worben.

Der bibberige Professor und Weiteriefter Betr Schmids in Munden, ift jum Inspettor ber bortigen Rurfurfil. Die, iftar : Atabemie ernannt worden.

Hert Mag. Vollbeding, ber vordem Godverneur berg vert ablichen Kabettentorps in Berlin, und julest Prediger in Endenwalde war, ift Laubschullebret in Guhlsborf begi Potsbam geworden:

# Lobesfälle.

#### 8 0 2

Um isten December ftarb ju Karleruse in feinein, Gaften Babre Berr Johann Lorens Bodimann, Marte, graff. Geb. Defrais. Professo ber Physis und Mathemas, if an bem bortigen Symnasium. Er ist burch mehrere mathematische und physitalische Schriften ruhmitch bekunt.

Am 22sten Desember herr Ebr. Fr. Sangerbausen, Metter ber Stadtschule ju Ascherleben, in seinem örften Jahre. Er ift durch verschiedene Gedichte und andere Schriften rühmlich bekannt. Er war vom XXXVII. Bande der alten A. B. Bibl. an, bis jest, Mitarbeiter an der A. D. Bibl.

## Anzeige fleiner Schriften.

Rede zur Jever der Ardnung und Salbung S. A. 273. Alexanders I. Selbstberuschers aller Reufen, u. f. w. im großen Sorsanle der Mietauschen Akae Sommie Demie am iten Oktober 1801 gehalten, und S.R. M. allerunterthänigst zugeeignet, von R. W. Eruse, Prosessor der Geschichte. Mierau, bey Aungenhas ger. 1801: 35 Seit. 4.

Der Berfaffer fest in blefer Rebe bie Berbienfte and einander, welche bie Raiferinn Ratharina II. um bie Ge fengebung bes ruffifden Reichs batte. Er zeigt auerft, mas Die Boraanger berfelben , vorzäglich Iman II. Alerei Wie dailowitid, und Detet ber Große fur die Gelebarbuna the ten, und wie viel fie jener Regentinn ju toun ubrie aelaffen baben. Er entwickelt bie Grundiabe, welche fie ben Ent. werfung der Buftruftion fur die Belebgebunge : Rommiffien leiteten; ermabnt ihre Benubung ber Sebanten Montede quieu's und anderer Staatsrechtslehrer, To wie bes Benfalls. melden ibr Friedrich II, und Boltaire fdenften; und theilt aus tener Inftruttion mehrere Gage mit, Die von bem Gele fte Des Bobimollens und ber humanitat, welcher in berfel. ben berricht, ein ruhmliches Bengnig ablegen. Dierauf ger benft er auch bet'großen Berbienfte, welche fit fich burch Gin führung ber Statthalterichaften , und bie Beforberung einet beffern Ergiebung ber Jugend um ihre Staaten erwarb. Im Schluffe fpricht er von ben ichonen Soffmingen . Ju welchen ber Regierungeantritt Alexanders I. bas gange ruffilde Reich und inebefondere auch Rurland berechtiate.

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.



Des LXXV. Bandes 3mentes Stud. Funftes bis Achtes Heft.

Mit Ronigl, Preuß, Autbrandenburgifder allergn. Frepheit.

Berlin mo Steffin, ben Friedrich Nicolai. 1803.



Die LXXV. Bandres Inentes Stak.

gir Lingen Greier bergift bergif ber alleign, Grephelt.

Next A de Exetin. Priedel Fiedlah – 1803:

# Verzei. Hni ß

im 2, Stude bes fünf und flebengigfter Banbet verenfirten Bucher

# L Protestantifche Gottesgefahrbeit.

Aphorismen am Grabe d. Theologie, fur; vor Einsenk.
b. Leiche. Boir ein Segenpriester d. Slaubens. S. 282
Beehmatbige Demerk, ab. d. Antwortsschreib d. Herrn
Sr. Kr. Leopold zu Stolberg an d. verewigt. Lavaster, v. ein. Karhollken. Dit ein. Borr. n. ein. Ptachtr. begleit. von d. Freunde d. grauen Mannes.
Der Prediger in affen sein. Amtsvorfällen: od, vollst.
Dkagazin f. geistl. Redner u. Religionslehrer zur Ersteichterung ihr. Amtsführung. 1r u. 2r Bd. enth.

Anciden ben bi allgeffiein. Deidig, soit Botbereitung.
auf d. Abendmatisfepte. "as bis de Botbereitung.
Beligible Boltsbelebrung üb. d. Geschichte Jelu u. fein.
Apostel nach d. 4 Evangelist. u. d. Apostelgesch. u.
dib. d. Gemeinverständliche u. Auweubbare d. alttesta.
mentl: Geschichte in Ersur auf d. Kanzel vorges
tragen v. D. S. M. B. Gebhato u. J. S. Moller.

# II. Ratholifice Gottesgelabeheit.

Beleuchtung d. freymuthing. Belenchtung ein. merke würdig. Begebenh. untr. Tage d. Veberritts d. Graf. Fr. Leopold au Stolberg zur rom. kardol. Eirche.

| Reben an Innglinge al. moral. vellg. Gegenflinde,                                                | •               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| jur Beriblung firtich. Gefable, v. Rom. Baum-                                                    |                 |
| garener.<br>Jefus Ertikrung gegen gewiffe Lafter. In ein. Rurfe                                  | 193             |
| v. Saftenpredigten, u. am Befte Mariens in b. Uni-                                               |                 |
|                                                                                                  | 29 <b>S</b>     |
| Mertwurder gerine Denbinteten ein. neuen frang.                                                  | ,_              |
| Difd. unter d. Auge Bonapartes an feine Beifelichen.                                             |                 |
| Mus d. latein. Manustupte ins Deutsche überf. D.                                                 | _               |
| Areplaces Aredisda.                                                                              | 296             |
| Menefer Cappiplane & Probigeen, weifer biffere                                                   |                 |
| Beften anwentbar flub., sr Bb Salzburg, auf Gefchichte b. Ratellinismel, in Ergft. Salzburg, auf | <b>297</b> .    |
| Beranlaff. d. Konfift. Scherals D. 15. Jul. 1801.                                                |                 |
| weg. ein. neuen Satechism., v. D. Zumples                                                        | 100             |
| Die Seit, welche im Ordensftande burch d. Ueb. b.                                                |                 |
| innetl. Leb. nad b. Bollecmmenh., tractet. Aus b.                                                |                 |
| Brang. b. Derru Abre Beaudrant. (ab. Bequbrans                                                   | •               |
| geiftl. Schriften. 12r Eb.)                                                                      | 100             |
| Gorffetlige Erwagungen, Empfindung, u. Uebung. ab.                                               | ٠.              |
| b. wichigft. Gegenft. b. deifil. Sittenlehre. Aus b. Bennbrans (ab. Beaubrans                    | 1               |
| 2 2geifft. Corifien. 183r Th.)                                                                   | زهک             |
| Borftellung an alle vernunft, Ratholifen ub. b. Berf.                                            |                 |
| in & futhof Rieche, fein Urfachen, u. d. Mittel ibm                                              |                 |
| overnoengen.                                                                                     | . 303           |
| Einige Beft . u. Gelegenheitspred. v. Job. Bal. Paur.                                            | 3 <b>Q</b> 6    |
| Lehrbuch b. chriftl: Mengion: Bunachft-jum Unterr. f.                                            |                 |
| fathel. Soulen; bann f. alle, melde eine richtige                                                | ::5             |
| Renntiff b. falbel, Lehre brauchen u munichen, n.                                                | . فقد           |
| Prafrifde Anleitung jut Beneralbeichte. Bom Berf.                                                | , <del></del> . |
| b. neub. Drebigtentmitgle,                                                                       | 309             |
| D. neub. Prebigtentmurfe.<br>Unterricht f. driftl. Ebelente, w. gemein. Stande jur Der           |                 |
| forberung ibr. Gludieligft, bon ein Geelforger. 26                                               |                 |
| -3 germ, u. vetb. Muft.                                                                          | 7 9 11          |
|                                                                                                  |                 |
| Mechtigelaucheit.                                                                                | ,               |
| Lehrbuch d. Schlerwig - Holfteinischen Landerrech                                                | . 7             |
| ve. at 10.1 og. politik burgeri keent d. Her                                                     | •               |
| 20gth. Schleswig n. Holstein. 12 Abtheil v. A                                                    | ř <sub>i</sub>  |
| e. C. Schrader.                                                                                  | , \$ M          |

Joi

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - <sub>T</sub> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                |
| Jo. Hen. Nob. Dem; de Berger Deconomia juris ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 ( )                                 |                |
| ul. hodiern. accommodata, adcurante filio Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>.</b> ~                            | ` •            |
| Hen. Nob. Dom. de Berger. Editio 8 den. revi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1              |
| ia, et post Jo. A. Bachii et Car. (Gottfr. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .•<br>-                               | ,              |
| Wintehlen hands ablames and On I A C. Han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                     |                |
| Winckler turas observat. aucta stud. C. G. Hau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • · · · · ·                           | . :            |
| bold. Tom. prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315                                   |                |
| Ge. Lubm. Dobmers - auserief. Rechtsfalle a. ellet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | k j                                   | ,              |
| Eheilen b. Rechtsgelehrfamteit, nach beffen Lobe ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                     |                |
| fammil. u. berausgegeben. 3n Bos. se abth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.17                                  |                |
| Ausführliche Erlauterung b. Panbetten nach Sellfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |
| ein Rommentar von Chr. Fr. Black. on This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                     |                |
| se Abtheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 920                                   |                |
| Theoretifd: graft. Rommentar ub. b, Panbeften, nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                     |                |
| Anteitung D. Dellfelbifden Lebrb. , b. D. Ehr. Deine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 1              |
| Gottl. Bocby. '2n Thie. 1e Abth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebb.                                  | •              |
| Veber d. Behauptung, dals d. Unterluch. in Straff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                     |                |
| d. Reichsunmittelbaren d. Reichshofrathe, nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                |
| d. Reichskammergerichte zustehe, v. D. C. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                     | , .            |
| Tittmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322                                   |                |
| Offpreufisches Provinzialrecht - jum Urth. b. Juftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j£.                                   |                |
| offreianten : Wirtwentaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324                                   | 1              |
| Praftifcher Kommentar ub. die Pandeften nach ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                     |                |
| Lehrbuche D. Derm G. R. R. Sellfeld. 14r u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | ٠.,            |
| 121 <b>2</b> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325                                   |                |
| Promunarium juris feudalis. Spec. I. doctr. de pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                |
| cunia feudali observat., rebus judicat. et documen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |
| fis passim collustratam continens, auch, C. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| Fischero,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326                                   | \              |
| Theoretifch prott. Abhandl. b. Rechtelehre v. b. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 4              |
| mobnbele, burd 3. Dic. Rorn. Builleaume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327                                   |                |
| Veber d. Rücksichten, die d. Geletzgeb. b. Verfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | -              |
| ein. n. Strafkodex zu nehmen hat. Ein polit. ju-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                |
| rift. Verfuch v. J. Stürzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,28                                  |                |
| Jo, Gottfr. Sammets Hermeneutik d. Rechts. Her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| ausgeg. v. Fr. Gottl. Born.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319                                   | 1 , 5          |
| Pepträge jum beutich. Rechte , v. 3. D. S. Mufaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331                                   | e <sup>2</sup> |
| flebet b. vericied. Gerichtsftand befond, in Rurfachlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | , Y.           |
| b. D. S. A. Bielin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 313                                   |                |
| Jaf. Tob. Werners Festkellung b. Rechtsgrundfabe b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                |
| jure postlimini ber beutsch. Auswanderer 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | •              |
| Praft. Danibum i. Sanitaliffen a. allen Standen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 535                                   | te             |
| Platt. Daneste L'Arbithister & dant Contours or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>,</i>                              |                |
| Beldbartebnegeschäffren, u. b. bamie verbundeuen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                     |                |
| Sicherheitsbestellungen, v. L. A. Bermes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 336 .                                 | , -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die                                   | ,•             |
| A service and the service and | . =                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                     | -              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | f              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | ţ.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>\$</b>      |

| Die Befugulf b. Staats in Sinfict a. Rochteverlegung<br>Stiggirt v. S. A. Vezin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ).<br>15 <b>1</b>                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| IV. Arzneygelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                               |
| Jo. Christ. Reil — üb. d. Erkenntn. u. Kur d. Fie bef. 2r bis 4r Bd. Nordisches Archiv s. Naturkunde, Arzneywissenschaft Ehirurgie, herausgeg. v. Prof. Pfaff in Kiel, I Scheel in Ropenh. u. Prof. Rudolphi in Greif walde. 2n Ods. 18 St. Archiv d. pratt. Designabe f. Schiesen u. Südpreu herausgeg. v. D. Jadig, u. D. Friese. 2n Ods. 48 St. Borterbuch d. Hausarznehtunde für Aerzte u. Nick arzte. Herausgeg. v. D. Ch. A. Peschet. 2r Od. Synopsis Anthropologiae physico-medicae, nim | 345<br>u.<br>d.<br>s, 366<br>g.<br>ebb.<br>ebb. |
| rum ac forensis: commentariis de reb. select, a<br>que memorabil., maxime nostro aevo gestis, ill<br>firata, v. D. B. J. A. Vogel. 11 Bb. Gess<br>Humanitat u. Misanthropie im Tempel d. Spysica.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t-<br>11-<br>0.                                 |

#### Much unter bem befondern Titel :

| Orn      | n <b>briß ein.</b> auserles, gem | einnüß.  | Literatur   | f. d. pbyf. |
|----------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 10       | edicin, Auftlärung. —            | Mach     | Unleit. d.  | Bauftifd.   |
| <b>©</b> | efundheitefatechismus -          | - Dufe   | landschen f | Matrobio.   |
| ્ તા     | u. b. Sahmannifden               | Berte,   | vom men     | dl. Elend   |
| u.       | v. Himmel, x.                    | · ·      |             |             |
| Det      | medicin. Rathgeber,              | ob. Reri | a b. Reich  | sanzeigers  |

in hinfidt b. Gesundheitskunde. '18 Bodon, Triumph d. Deilkunft, od. durch Thats. ert. praft. Anweis. jur Gulfe in d. verzwelfelt. Arantheitsquiallen. Ein Repertor. f. Aerges u. Bundargte. Herausgeg; v. D. Chr. A. Struve. 3r Bd.

Magazin f. gemeinnügige Arznevkunde u. medicin. Por ikep. Herousgeg. n. J. D. Rabn. 18 u. 26 Deft. 37

| ikep. Herausgeg. n. J. D. Rabn. 18 u. 26 Deft.                                                                                   | 374                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| V. Schone Wiffenschaften und Gebichte.                                                                                           |                            |
| Torquaro Tasso's befreyes Jerusalem, überf. v. J. D. Gries. 2r Th. Mein Leben auf Schulen u. Universitäten bis Johans uss 1,801. | 37 <b>5</b><br>379<br>Hela |

|                                                                                                           |                  | •    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Helles Weilsham non Handen Assalitates W. Wr. Birt                                                        |                  |      |
| Hellas Veilchen, von Herder geoffückt vu. zu ein<br>Kranze gewunden, v. ein, Freunde d. griech            | • ,              | ' .' |
| Mainze gewinden, v. em. Freditte u. gueen                                                                 | . 282            |      |
| Cinanalishan at Tan Marian                                                                                |                  | ٠.   |
| Muse. Sinngedichte v. Jo. Moefer. Doctifche Blumentes, f. b. J. 1803.                                     | 286              | ,    |
| The Han Phinnenials 6 h & 1971                                                                            | ebb.             | •    |
| Portifoe Plumenich, f. b. 3. 1.893.                                                                       | . ****           |      |
| 一直接 法人工人员 在 医黑色性 化二氯化物 化化二氯                                                                               |                  |      |
| and the control of the Momanter and the first that the                                                    | 2.21             |      |
| all a trace with a street of the street of the                                                            | • • •            |      |
| Rinte, ob. Sellenifd ernmantifche Belt, v. Frang Lubin.                                                   | .4.2             |      |
| Carriere, the Th                                                                                          | 384              |      |
| Raftreven d. Liebe, v. R. G. Cramer. 36 Bodin.                                                            | 3 <del>8</del> 9 |      |
| Das Ofbiel, bol! Strafe unif fenn. ? Cine Rieftigfett                                                     |                  | •    |
| - Tu. 智· 是appl - 、 、                                                                                      | COD.             |      |
|                                                                                                           | (50.             | . ,  |
| 268 Felfengrab am Gottbarbeberge, Gine Gefchichte,                                                        | 9.3              | •    |
| pus b. Zeitem'b. begt. Schweizerifch. Ulruben:                                                            | edd4 ;           | :    |
| Met Baffard, ob. Schidfale, Abenth., Banberung. u.                                                        | 3.               |      |
| Liebicoften ein. beutid. Fürftenjohns.                                                                    | 1995             |      |
| Semaiter b. menfol. Borgens , in Midficht a. Moralität                                                    | -63              |      |
| u. Denschenkunde, wi Engel, 1.6 Bocht.                                                                    | · FEE            |      |
| Rleine Familiongeschichten. Die Cophiene Bilbniß.                                                         | 393              | . •  |
| Die bend. Darrer, ob. b. Berlaumb. A. b. Frang. b. Frau                                                   |                  | •    |
| v. Benlis aberf. v. C. Beunnen gib. Bady antibe                                                           | ANGL             |      |
| Seiger d. Bumberthater, ob. Sieron. Anider b. zwepte.                                                     | 396              | ٠,   |
| Eine tolle Geld, v. Salt a. Cramey.                                                                       | 777              |      |
| Bobo u. feine Bruder, ab. b. Golog b., Geheimniffe,<br>Ein Familiengemalbe v. L. Bellavofa. ir u. 22. 36. | e66.             | •    |
| Orlando Orlandial de mundard. Manthaurer Rom Mi.                                                          | 7000             | •    |
| Aplando Orlandini, d., munderbe Abentheurer. Bom DE                                                       | ebb.             | •    |
| b. Minafbini, "in u. 2r Th. Perschent, drep Ergablungen v. Br. Laun, is bie                               |                  | •    |
| 34 Myche otth of the Chantengen o. Ott samuel                                                             | ebb.             |      |
| Elifa v. B Bon A. D. Anevast.                                                                             | 398              |      |
| Mifsellaueen a. D. Gebfete d. Phantafte f. Rreunde u.                                                     | 3                |      |
| Freundinn. unterb. Lefture. Berausg. v. 98. Waller.                                                       | 199              |      |
| Comefter Monita, ob. b. Fürft als Sagbjunter. Gine                                                        | *                | •    |
| moral. Eriabl. a. d. Meiche d. Buffrheit, v. Theod.                                                       |                  | •    |
| XIII. Agieign.                                                                                            | ebb.             |      |
| Der Brautfuff a. b. Grabe, od. b. Trauma um Wittets                                                       |                  |      |
| nacht in h Gieche zu Mariengattett, p. 25f. D. Doppett.                                                   | , .              |      |
| Urfulinernonve,<br>Det arme Bribe. Gine for meeref. u. mabre Grich, a.                                    | eld.             | ,    |
| Det arme Bribe. Eine febr Interel. u. mabre Gefte, a.                                                     | •                |      |
| d. flebent. Jahrzeh. b. 1811 Jahrt.                                                                       | 902              | . ,  |
| 9.3                                                                                                       | VII.             |      |
|                                                                                                           |                  | `    |
|                                                                                                           |                  | ٠.   |
| •                                                                                                         | •                |      |
|                                                                                                           |                  |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     |                  |      |

## VII. Weltweisheit.

|                                                                                                            | •     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Barlefungen ab. d. Moral zur Bespieder, d. Maralität f. gebild. Leser a. allen Standen, v. P. J. O. Thief. |       |
|                                                                                                            | 109   |
| Metaphyfit b. Sinnl. u. Ueberfinnlid. , m. Sinf. a. b.                                                     | •     |
| neue u. neuefte Philof. , junachft f. Anf., v. J. Weber.                                                   | 113   |
| Ueber d. Ursprung d. ficht. Rafen im Menschen. Nebst                                                       |       |
| ein. Prüf. d. krit. Freyheitsbegr. u. d. Kantisch.                                                         |       |
| Abhandil, ub. d. mtikale Bole, v. J. A. W. Gefner.                                                         | 44.0  |
| Die Frepheit b. Billens, m. Dinfiot a. D. neueft. Ein-                                                     | 4°7,  |
| Bend, wid, biefeibe, bargeft. v. J. & Rage.                                                                | 44.   |
|                                                                                                            | 6651  |
| Athansios, od. Verf th. d. Freyh, b. Fortd. d. Men-                                                        | ٠ _   |
| schen im Tode, v. G. W. F. Beneken, - Voran d.                                                             |       |
| Grab. A. d. Engl. Hugo Blairs übertre, v. G. J. F.                                                         |       |
| Nöldeke.                                                                                                   | 119.  |
| Bruchfelde a. mein. Libensphilosophie, herausg. v. 28.                                                     |       |
| 2. Arug. 2e Sammi.                                                                                         | 427   |
| 20gem. Repettor, f. empir. Pfochologie u. verwandte                                                        |       |
| Biffenfdafeen. Die Unrerfich, mehrer. Belebrien                                                            | ~)    |
| - herausgig. v. M. J. D. Manchart. 67 De.                                                                  |       |
|                                                                                                            | ٠.,   |
| Auch unter bem Aftel:                                                                                      |       |
| Structorium u. Bibliothet f. empir. Phydologie, u. f. w.                                                   |       |
| \$f \$04.                                                                                                  | 414   |
|                                                                                                            | •     |
| VIII. Mathematif.                                                                                          | .7    |
|                                                                                                            |       |
| A Buillou's Anleit, jur Algeben. ar u. lebt. Th.                                                           | 435   |
| Algebra nach neuen Granblagen bearbeitet, v. 3. v.                                                         | •••   |
| Agnfon.                                                                                                    | est.  |
| Der felbftlebrenbe Geometer, ob. bentl. Anweifung gut                                                      | ,,,,, |
| Meggunft, morin fomobl & eig. Geometrie, als a.b.                                                          |       |
| ebene fpbar. Trigonom. nach Anfeit. jum Mivelfren                                                          |       |
| Borne igune. Leighlibilli, uttip etitete. jun vergenten                                                    |       |
| u. Landmessen enth. ift, v. A. Burja. ir u. ar Th.                                                         |       |
| se verm. u. verb. Auft.                                                                                    | 437   |
| Lebrbuch b. Arithmetit, v. S. Bauer. Ir Bb.                                                                | 419   |
| Der felbfilebrende Algebraift, po. Deuel. Anweifung jur                                                    | ٠,    |
| gang. Recent., worunt, fowohl b. Arithmerit u. ger                                                         | • •   |
| meine Algebra, als and b. Differential ou. Integrals                                                       |       |
| meine Algebra, als and b. Differential v. Integrals Biechn. begriffen ift. v. I. Dasm. 18 n. at 25.        |       |
| werm. u. verb. Zuft.                                                                                       | 450   |
|                                                                                                            | •     |
|                                                                                                            | IX.   |

| IX. Maturlehre und Naturgeschichte. Deobachtung: ub. b. beiße u. trockne Witterung d. Gomo wers 1800, ihre Unach. u. Mittel d., weit, Zunahme bies. Uebels juvor zu kommen. Aus d. Franz. üders. u. mit Anmerk, begleit. v. J. L. Obrist.  3. mit Anmerk, begleit. v. J. L. Obrist.  3. Loe. Bauers Versuch ein. Unterr. s. d. Forstmann-zur Verhätung d. Waldenerherenngend. Insetten. In zur Zubebil.  3. Abibeil.  Bertstätte d. Ander. Ein Handt. k. Aeltern u. Erzier ber, zur zwecknäßig. Deschösseinum ihrer Kinder u. Insagisinge, u. Dernd. Heinziel. 21 Th.  Ansangsgründe d. theoret. u. angewandt. Naturgesch. d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. in This. 22 ü. 32 Abibeil.  S. Schmitvolein's Dandwörterb. v. Naturgesch. d. h. d. Schmitvolein's Dandwörterb. v. Naturgesch. h. d. Schmitvolein. Schare Schwähpine. Und. d. Sessibeit. 22 Th. Lind d. Schwingen d. Natur, enth. eine getrene Darstellung d. vornehmst. Segenstände d. Matur, 2c. Schuschere. |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| neiers 1800, thre Uniad. u. Mittel d. weit, Zunahme bies. Uebels juvor zu kommen. Aus d. Franz. üders. u. mit Anmers. beglete. v. J. L. Christ.  n. mit Anmers. beglete. v. J. L. Christ.  Jenn: Banen physiste Geographie. in Ods. se Udh.  J. Lor. Daners Versch dein. Unterr. s. d. Forstmann- zur Verhütung d. Waldenerheerungen d. Insetten. In 3 Abibeil.  Bertstätte d. Ainder. Ein Handb. f. Aeltern u. Erzies her, zur zwecknäßig, Deschässteinung ihrer Kinder u.  Boglinge, u. Dernh. Hasche. 27 Th.  Ansangsgründe d. ibeveet. u. angewandt. Naturgesch. d.  Thiere, v. D. G. A. Suckor. in Thie, 22 n.  22 Abibeil.  D. Schmitedlein's Handwirterb. v. Naturgesch. hb. d. den Reiche h. Natur. Nach d. Franz. ser heatbeit. 27 Th.  Borzägl: einheim: Schare Schwähnine. Anh. d. Ser schreib. d. schävl; einheim. Mitgewächse; nach d. Na.  Luxder.  Abbisoungen d. Natur, enth. eine gettreue Darstellung d. vornehms. Segenskände d. Watur. 22. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| biel. Uedels zwor zu kommen. Aus d. Franz. üders.  u. wit Anmerk, begleit. v. J. L. Obrist.  3. enw: Kanta physiste Geographie. in Hos. se Adh.  3. Lor. Dauers Versch ein. Unterr. s. d. Forstmann- zur Berhätung d. Waldenerherenngend. Insetten. In  3. Abiheil.  Wertstätte d. Kinder. Ein Dandb. f. Aeltern u. Erzies her, zur zwecknässe, Deimösseinung ihrer Kinder u.  Boglinge, v. Dernh. Seinz. Wasiche. 21 Th.  Ansangsgründe d. theoret. u. angewandt. Naturgesch. d.  Thiere, v. D. G. A. Suckow. in Chief. 22 n.  22 Abiheil.  S. Schmitedein's Dandmbrterb. b. Naturgesch. hb. d. drep Kriche d. Natur. Nach d. Franz. ser<br>beatbeit. 22 h.  Borzägl: einheim. Shate Schwähnie. Anh. d. Sez<br>schreib. d. schöbl, einheim. Sussandiere. Anh. d. Sez<br>schreib. d. schöbl, einheim. Sussandiere. Darstellung<br>d. wornehms. Segenskände d. Natur. 22. Sanathiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| u. init Aimert, biglett, v. J. L. Christ.  Inem: Kanta physiche Geographie. in Bos. se Uhh.  J. Loe. Dauers Versich ein. Unterr. s. d. Forstmann- zur Verhätung d. Waldenerheerungend. Insetten. In 3 Abtheil. Wertstätte d. Kinder. Ein Danbb. f. Aeltern p. Erzies her, zur zweckmäßig. Besthässteinna ihrer Kinder u. Söglinge, v. Dernh. Deing: Blastwe. 27 Lh. Ansangsgründe d. theoree. u. angewande. Naturgesch. d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. in This, 22 n. 22 Abtheil. G. S. Schmitvolein's Dandmbrterb. b. Naturgesch. h. dern Reiche h. Natur. Nach d. Franz. frey beatbeit. 22 h. Borzäßi: einheim. eshare Schwährine. Unf. d. Se. schweiße, einheim. Sistgewächse; nach d. Na. sur beschrieben, u. d. istum. Lupf. erläne. v. J. E. A. Wayer. Abbisoungen d. Natur, enth. eine gettrene Darstellung d. vornehms. Segenskände d. Natur. 22. Sanathiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Inem: Aanta phofische Geographie, in Hobs. se Abh.  J. Loe. Bauers Bersuch ein. Unterr. f. d. Forstmann: zur Berhatung d. Malenerheerungend. Inietten. In z Abroell.  Wertstätte d. Kinder. Ein Danbb. f. Aeltern u. Erziei her, zur zweckmäßig, Beschässteum ihrer Kinder u. Zöglinge, u. Bernh. Geinz Blastive. 2r Th. Anfangsgründe d. theoret. u. angewandt. Naturgesch. d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. in This. 2e u. ze Abtbeil.  S. B. Schmiedlein's Dandwhrterb. v. Naturgesch. ko. d. Krant.  B. D. Schmiedlein's Dandwhrterb. v. Naturgesch. ko. d. Krant.  Borzägl. einheim. ehdare Schwähime. Und. d. Bea. schweib. d. schörl, einheim. Sistigewächse, nach d. Naturgesch.  Litzaper.  A. Wayer.  Abbisoungen d. Natur, enth. eine zeitene Darstellung d. vornehmst. Segenkände d. Matur, 2c. Sanathiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| J. Lor. Bauers Bersuch ein. Unterr. f. d. Forstmann zur Berhatung d. Malanerheerungend. Anietten. In 3 Abroell.  Bertstätte d. Kinder. Ein Danbb. f. Aeltern u. Erziei her, zur zweckmäßig, Bestäcknung ihrer Kinder u. Zöglinge, u. Bernh. Geinz Blastive. 2r Th. 45x Anfangsgründe d. theoret. u. angewandt. Naturgesch. d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. 4n This. 2e u. 3e Abtbell.  G. B. Schmiedlein's Dandwhrterb. v. Naturgesch. d. 3e Abtbell.  Horangi. einheim. Share Schwähime. Ind. d. Bestichelt. 3r Th. Borgagi. einheim. Eshare Schwähime. Und. d. No. Sessischeit. 3r Th. Eshare Schwähime. Und. d. 38a.  Ur beschrieben, u. d. illum. Lupf, erlänt. v. J. C. A. Wayer.  Abbisoungen d. Natur, enth. eine gettreue Darstellung d. vornehmst. Segenkände d. Matur, 2c. Sanathiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| zur Verputung d. Malderheerungend, Inetten. In 3 Abtbell. Werkstie d. Rinder. Ein Danbb. f. Aeltern u. Erzies hoer, zur zweckmäßig, Bestwässeinung ihrer Kinder u. Böglinge, u. Vernh. Geinz Blastive. 2r Th. Afragsgründe d. theoret. u. angewandt. Maturgesch. d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. 4n This. 2e u. 3e Abtbell. G. B. Schmiedlein's Dandwhrterb. b. Naturgesch. kh. d. drep Neiche h. Natur. Nach d. Krand. frev bestbeit. 3r Th. Borzägl: einheim. Share Schwähime. Und. d. Bes schreib. d. schörl, einheim. Silftgewächse, mach d. Na. tur beschrieben, u. d. illum. Lupf, erlänt. v. J. C. A. Wayer. Abbildungen d. Natur, enth. eine zeitrene Darstellung d. vornehmst. Segenkände d. Matur, 2c. Sanathiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Abroeu. Berffitte d. Rinder. Ein Danbb. f. Aeltern u. Erziei ber, zur zweckmäßig, Beimöffrianns ihrer Kinder u. Zöglinge, u. Bernh. Geine Blastive. 2r Th. 45x Anfangsgründe d. theoret. u. angewandt. Raturgesch. d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. 4n This. 2e u. 3e Abtbeil.  S. B. Schmiedlein's Dandwhrterb. v. Naturgesch. d. 60. D. Schmiedlein's Dandwhrterb. v. Naturgesch. frev bestbeit. 3r Th. Natur. Nach d. Krand. frev bestbeit. 3r Th. U. Chrosin. Chare. Schwährine. 21nd. d. Bestscheit. 3r Th. L. Sorzägl. einheim. Chare. Schwährine. 21nd. d. Des schwiedle. u. d. schwiedlein. Liftgewächse, und d. Natur. 2f. C. A. Wayer.  Abbisoungen d. Natur. enth. eine zeitrene Darstellung d. vornehms. Segenkände d. Matur. 2c. Sanathiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ber, jur zweedmäßig, Beschäfteinna ihrer Alnder u. Isglinge, u. Dernh. Deinn: Blastbe. 2r Th. Anfangsgründe d. theoret. u. angewandt. Maturgesch. d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. 4n This. 2e n. 2e Abtbeil. I. Suckowiedlesn'a Dandwhrterh. v. Naturgesch. Ab. d. dep Neiche d. Naint. Nach d. Franz. frey heatbeit. 2r Th. Porzägli. einheim: ehare Schwähinie. Und. d. Bessscheit. d. habeil, einheim. Siftgewächse, nach d. Natur beschrieben, u. d. istum. Luft, erlant. v. J. C. A. Wayer. Abbisongen d. Naint, enth. eine gettene Darstellung d. vornehmst. Segenkände d. Matur, 2c. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.  |
| Jöglinge, w Bernh. Deing: Blastive. 2r Th.  Anfangsgründe d. theoret. u. angewandt. Raturgesch, d.  Thiere, v. D. G. A. Suckow. 4n This, 2e u.  ze Abtbell.  S. B. Schmiedlein's Danbmbrrerb. b. Naturgesch.  Kh. d. drep Reiche d. Matur. Nach d. Franz. frev beatbeit. 3r Th.  Porzügl: einheim. Share Schwähnine. Und. d. Bestüreib. d. schheim. Entrevösichse, mach d. Natur.  fchreib. d. schöll, einheim. Entrevösichse, mach d. Natur.  Lur beschrieben, u. d. illum. Kupf. erlaut. v. J. C.  A. Wayer.  Abbisoungen d. Natur., enth. eine gettene Darstellung d. vornehmst. Segenkände d. Matur., 2c. Sangtbiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7   |
| Anfangsgründe d. theoret. u. angewandt. Maturgesch, d. Thiere, v. D. G. A. Suckow. 4n This, 2e u. 3e Abtbell, S. S. Schmiedlein's Danbmbreerb. b. Naturgesch. ab. d. drep Reiche d. Matur. Nach d. Franz. frep beatbeit. 3r Th. Borgügl: einheim. Share Schwährine. Und. d. Bes schreib. d. schöll, einheim. Entrerbische, mach d. Na. tur beschrieben, u. d. illum. Kupf, erlant. v. J. C. A. Wayer. Abbildungen d. Natur, enth. eine gettene Darstellung d. vornehmst. Segenkande d. Matur, 2c. Schaatbiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| Thiere, v. D. G. A. Suckow, in This, 2e u. 3e Abebeil, G. B. Schmiedlein's Sandwbreerb. b. Naturgesch. ab. d. drep Reiche d. Macnr. Nach d. Frang. frey beatbeit. 3r Th. Borgagl: einheim. Share-Schwährine. Und. d. Bes. fchreib. d. schöll, einheim. Enfreedichse; mach d. Na. cur beschrieben, u. d. illum. Kupf, erlant. v. J. C. A. Wayer. Abbisdungen d. Natur, enth: eine gettene Darstellung d. vornehmst. Segenkande d. Matur, 2c. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| S. S. Schmiteolein's Sandwhrterb. b. Maturgefc. ab. d. drep Reiche d. Macnr. Nach d. Frang. frey beatbeit. 3r Th. A. Macnr. Nach d. Frang. frey beatbeit. 3r Th. A. Macnr. Mach d. Macn. frey Borgagl: einheim. Share Schwähring. Und d. Ma. fcbreid. d. schibeim. Sufigerbiddse; mach d. Ma. rur beschrieben, u. d. illum. Kupf. erlant. p. J. C. A. Wayer.  Abbildungen d. Natur., enth. eine gettene Darftellung d. vornehmft. Segenkande d. Matur., 2c. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ab. d. drep Reiche d. Macur. Mach d. Frang. frey beatbeit. 3r Th. 453 Porzägl: einheim. eshare-Schwährinie. Ind. d. Bes fcbreid. d. schheim. Giftgewäche; mach d. Na. Leur beschrieben, u. d. illum. Kupf, erlant. v. J. C. A. 183aper. Abbildungen d. Blatur, enth: eine gettene Darstellung d. vornehmft. Segenkande d. Matur, etc. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Beatbeit. 3: Th. 453 Porzügl: einheim. Share-Schwähime. Ins. d. Bes fcbreid. d. schheim. Giftgewäche; mach d. Ma. tur beschrieben, u. d. illum. Rupf, erlaut. v. J. C. A. 173ayer. Abbildungen d. Blatur, enth: eine gettrene Darftellung d. vornehmft. Segenkande d. Matur, 2c. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : _ |
| Borgugl: einheim: Share-Schwähritie. Inh. D. Bes fcbreib. d. icon. Shabeim. Enfreivächle; mach d. Ra. Leur beschrieben, u. d. illum. Kupf, erlant. v. J. C. A. Wayer. Abbildungen d. Natur, enth: eine getrene Barftellung d. vornehmft. Segenkande d. Matur, 2c. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| tur beschrieben, u. b. illum. Rupf, erifut. p. J. C.<br>A. Wayer.<br>Abbildungen b. Blatur, enth. eine getrene Barftellung<br>b. vornehmft. Segenkande b. Matur, et. Sangtbiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| A. Mayer.<br>Abbiloungen b. Matur, enth: eine getreue Darftellung<br>b. vornehmft. Segenkande b. Matur, 2c. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |
| Abbifoungen b. Matur , enth. eine getrene Darftellung<br>b. vornehmft. Gegenkanbe b. Matur , tc. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| d. vornehmft. Gegenkande d. Matur . 2c. Sangthiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| """ " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |
| I - IV. Delt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Den. v. Buffons Maturgeschichte d. vierfüßig, Thiere. 232 Bb. enth. ein vollständ. Sach zu. Bortregister,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠.  |
| u. Bergeichniß & angejog. Schrifteffeller aller vorbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| geh Banbe, p. Chr. Schuls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| X. Chemie und Mineralogie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Magajin f. b. Bergkaufunde, v. 3. Fr. Lempe. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |

|   | 4                                                    |                                  | Saite &                                | und Minera                                                 | indic.                        |                        |                                       |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| • | Magazin f. b.                                        | Birgi                            | laufund                                | 9. v 3. 81.                                                | Lempe, 1                      | 28 👙                   | •                                     |
|   | u. est 26.                                           |                                  |                                        | is a'                                                      |                               | 456                    | ١                                     |
| ١ | Encyklopadie                                         | d, gol                           | smint.                                 | Chemie, ab                                                 | gefalst v.                    | Pe,                    | . 1                                   |
|   | _ liuaeor an                                         | ac. L                            | Lb. ¢                                  | enth. Theorie                                              | . se Helt;                    | 45#                    | مر `` ک                               |
| 1 | Reues bergm                                          | ann                              | Tournal.                               | . Derausara                                                | . v. E. J.                    | <b>5</b> , .           |                                       |
|   |                                                      |                                  | <u> </u>                               |                                                            |                               |                        |                                       |
|   | <b>Soffmauli</b>                                     | . 9n                             | Bos. 5                                 | 6 u. 64 Ot.                                                |                               | 45                     | •                                     |
|   | Soffmath<br>Softematifde                             | . 98<br>4 Pen                    | Bbs. s<br>deuch d                      | s u. 04 St.<br>. gesamme. C                                |                               | 45                     |                                       |
|   | Soffmaun<br>Syltematifie<br>3. B. Cro                | i. 911<br>4 Pen<br>mmad          | Bos. s<br>deuch d<br>orff.             | s u. 6s St.<br>. gesamme, S<br>2s Bd.                      | hemie, v.                     | 45 <b>\$</b><br>D. 468 |                                       |
|   | Soffmath<br>Sylematiche<br>I. B. Cro<br>Pandbuch ein | . In<br>Formad<br>Minad<br>Luciu | Bos. s<br>bouch b<br>orff.<br>is b. Ch | s u. 04 St.<br>. gefammt, Q<br>. 27 Bd.<br>. emie, od. jus | <b>hemie, p.</b><br>ammengeor | 45\$<br>3D.<br>468     | •                                     |
|   | Soffmath<br>Sylematiche<br>I. B. Cro<br>Pandbuch ein | . In<br>Formad<br>Minad<br>Luciu | Bos. s<br>bouch b<br>orff.<br>is b. Ch | s u. 6s St.<br>. gesamme, S<br>2s Bd.                      | <b>hemie, p.</b><br>ammengeor | 45\$<br>3D.<br>468     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   | Soffmath<br>Sylematiche<br>I. B. Cro<br>Pandbuch ein | . In<br>Formad<br>Minad<br>Luciu | Bos. s<br>bouch b<br>orff.<br>is b. Ch | s u. 04 St.<br>. gefammt, Q<br>. 27 Bd.<br>. emie, od. jus | <b>hemie, p.</b><br>ammengeor | 45\$<br>3D.<br>468     |                                       |
|   | Soffmath<br>Sylematiche<br>I. B. Cro<br>Pandbuch ein | . In<br>Formad<br>Minad<br>Luciu | Bos. s<br>bouch b<br>orff.<br>is b. Ch | s u. 04 St.<br>. gefammt, Q<br>. 27 Bd.<br>. emie, od. jus | <b>hemie, p.</b><br>ammengeor | 45\$<br>3D.<br>468     |                                       |
|   | Soffmath<br>Sylematiche<br>I. B. Cro<br>Pandbuch ein | . In<br>Formad<br>Minad<br>Luciu | Bos. s<br>bouch b<br>orff.<br>is b. Ch | s u. 04 St.<br>. gefammt, Q<br>. 27 Bd.<br>. emie, od. jus | <b>hemie, p.</b><br>ammengeor | 45\$<br>3D.<br>468     |                                       |
|   | Soffmath<br>Sylematiche<br>I. B. Cro<br>Pandbuch ein | . In<br>Formad<br>Minad<br>Luciu | Bos. s<br>bouch b<br>orff.<br>is b. Ch | s u. 04 St.<br>. gefammt, Q<br>. 27 Bd.<br>. emie, od. jus | <b>hemie, p.</b><br>ammengeor | 45\$<br>3D.<br>468     |                                       |

| Mien ic. y. B                                                                                                                                                                                                                                             | msdorffs u                                                                                                                                                                                                                    | de unterpade et                                                                                                                                   | 'a zwey                                                                             | 465                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| d. Zinnobers                                                                                                                                                                                                                                              | . O. inalien 201                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                 | ACC                                                                                 | •                   |
| Mailanten semane                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | n`a                                                                                 | •                   |
| Steinsche Untersi                                                                                                                                                                                                                                         | doug ting a                                                                                                                                                                                                                   | biffrett net in.                                                                                                                                  | P. D.                                                                               | • `                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | o ant                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | · 1 · 14 ·                                                                          |                     |
| مراد المراد                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   | luus luud                                                                           | , ,                 |
| Berfuche jur end                                                                                                                                                                                                                                          | e, v. C. F. S                                                                                                                                                                                                                 | nquoje                                                                                                                                            | runoorts                                                                            | 166                 |
| Addandlung úb. A                                                                                                                                                                                                                                          | . aefábri. Kaus                                                                                                                                                                                                               | baltuneseel ditt                                                                                                                                  | b. Blem.                                                                            | - N                 |
| alims u. p. irb                                                                                                                                                                                                                                           | en. glasius. Gel                                                                                                                                                                                                              | abe: Beinver                                                                                                                                      | alloung,                                                                            | ٠. '                |
| Beinvergiftun                                                                                                                                                                                                                                             | g'u. schadliche !                                                                                                                                                                                                             | Runftelegen beg                                                                                                                                   | d. Wiera                                                                            | ;                   |
| n Rechitence                                                                                                                                                                                                                                              | h Sanbren                                                                                                                                                                                                                     | Ron Möller.                                                                                                                                       | wienonute                                                                           | 469                 |
| التاريس شقادانا بير                                                                                                                                                                                                                                       | A STATE OF STATE OF                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                     | 7.2                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.503                                                                                                                                                                                                                         | ~ ~ ~                                                                                                                                             | غم سن                                                                               |                     |
| M1. Wotanit                                                                                                                                                                                                                                               | , wartentun                                                                                                                                                                                                                   | k und Forfin                                                                                                                                      | illeulcda                                                                           | lt,                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                     |
| Baldivoihung &                                                                                                                                                                                                                                            | narafallcoff: C                                                                                                                                                                                                               | Rartenklumen i                                                                                                                                    | och ibr                                                                             |                     |
| Beitfolge-betra                                                                                                                                                                                                                                           | vorzüglichst. C                                                                                                                                                                                                               | Bartenblumen it<br>Sermes.                                                                                                                        | ad ifr.                                                                             | 479                 |
| Beitsolge betra                                                                                                                                                                                                                                           | ga. v. J. G.<br>e u Fryhm. y                                                                                                                                                                                                  | Bermes,<br>. Weitersbauf                                                                                                                          | en's Ab.                                                                            | 479                 |
| Beitsolge betra                                                                                                                                                                                                                                           | ga. v. J. G.<br>e u Fryhm. y                                                                                                                                                                                                  | Bermes,<br>. Weitersbauf                                                                                                                          | en's Ab.                                                                            |                     |
| Friffolge-betra<br>Friffen. p. Draf<br>handlung, v. I<br>Zufah. v. D.                                                                                                                                                                                     | dec, v. I. G.<br>6 11. Fryhen. v<br>Jerchenbaum, h<br>E. W. J. Gai                                                                                                                                                            | Sermen,<br>Deitersbauf<br>erausg, mit An<br>nerer.                                                                                                | en's Abomerk. 14.                                                                   | 479<br>471          |
| Feitsolge betra<br>Fryfrn. v. Draf<br>handlung, v. T<br>Zulat. v. D.<br>Per vollstand. L                                                                                                                                                                  | dec. v. I. G.<br>e u. Fryben. v<br>lerchenkoum, h<br>E. W. J. Gai<br>Ronategarener,                                                                                                                                           | Sermen,<br>Deitersbauf<br>eradeg, mit An<br>terer.<br>ob. deutl. u. r                                                                             | en's Abomerk. 4.                                                                    |                     |
| Beitfolge-betra<br>Frorn. p. Draf<br>handlung, v. F<br>Buldh. v. D.<br>Per vollständ. D<br>Anweis. zu all<br>Blumengaren                                                                                                                                  | der, "v. I. G.<br>6 u. Fryhuu. P<br>Lerdienbaum, h<br>E. W. J. Gai<br>Ronatogärtner,<br>en Geldiäften<br>rfralle Wonat                                                                                                        | Sermen,<br>Deitersbauf<br>erausg, mit An<br>nerer.                                                                                                | en's Ab.<br>mert. 4.<br>ollftånb.<br>den = u.                                       |                     |
| Beitfolge-betra<br>Frorn. p. Draf<br>handlung, v. F<br>Zuldh. v. D.<br>Per vollständ. L<br>Anweis. zu all<br>Blumengaren<br>Möller. 30                                                                                                                    | der, "v. I. G.<br>6 u. Fryhbu. P<br>Lerdienbaum, h<br>E. W. J. Gai<br>Ronatogärtner,<br>en Selchäfften<br>rie alle Monat<br>verb. Aufl.                                                                                       | Sermes, Weitersbauf<br>erausg, mit An<br>trerer:<br>ob. beutl. u. r<br>im Baum : Kû<br>e d: J; Bon                                                | en's Abomert. 4. collitant. chen - u. B. C. F.                                      |                     |
| Beitfolge-betra<br>Frorn. p. Draf<br>handlung, v. F<br>Zuldh. v. D.<br>Per vollständ. D<br>Anweis. zu all<br>Blumengaren<br>Möller. 3e<br>Anweisung-zur zu                                                                                                | der, "v. I. G.<br>6 u. Fryhbu. P<br>Lerdienbaum, h<br>E. W. J. Gai<br>Ronatogärtner,<br>en Seldiäfften<br>rie alle Monat<br>verb. Aufl.<br>weckmäße <b>L</b> eba                                                              | Sermen, .Weitersbauf<br>erausg, mit An<br>trerer: ob. beutl. u. r<br>im Baum : Kû<br>e b. J. Bon<br>ynhl. b. Obk : u                              | en's Abomerk. 4. collstånd. chen - u. f. C. F.                                      | 471                 |
| Beitfolge-betra<br>Fryben. p. Draf<br>handlung, v. I<br>Julah. v. D.<br>Per vollständ. D<br>Anweis. zu all<br>Blumengarien<br>Möller. ze<br>Anweising. zur zu<br>fenartene nebs                                                                           | der., v. I. G.<br>6 u. Fryhbu. v<br>Lerdienboum, h<br>E. W. J. Gar<br>Ronatsgärtner,<br>en Gelchäfften<br>rfralle Monat<br>verb. Aufl.<br>weckmäße Neba<br>k ein. Anh. v.                                                     | Sermen, Deficershauf erausg, mit An trerer: ob. beutl. u. t im Baum: Ku e b. I: Bon undl. b. Obse u Bumen, v.                                     | en's Ab.<br>merk. u.<br>collitand.<br>chen u.<br>H. C. F.<br>. Semile<br>3. E. F.   | 47 I<br>e66.        |
| Beitfolge-betra<br>Froben. p. Draf<br>handlung, v. F.<br>Juldh. v. D.<br>Per vollständ. D.<br>Anweis. zu all<br>Blumengaren<br>Maller. ze<br>Anweising-zur zu<br>fenattene nebs<br>23faller. ze                                                           | der., v. I. G.<br>6 u. Fryhbu. P<br>Lerdenbaum, h<br>E. W. J. Gar<br>Ronatsgärtner,<br>en Selchäfften<br>rf. alle Monat<br>verb. Aufl.<br>wecknäft. Beha<br>t ein. Anb. v.<br>The. 20 berich                                  | Sermen, .Weitersbauf<br>erausg, mit Anterer. ob. beutl. u. t<br>im Baum : Ku<br>e b. I: Bon<br>undl. b. Obse : u<br>Blumen : v:<br>1. u-pesm: Zus | en's Ab.<br>mert. u.<br>collitant.<br>chen v u.<br>H. C. F.<br>. Sempl.<br>J. E. F. | 471                 |
| Beitfolge-betra Proben. p. Draf. handlung, v. J. Julah. v. D. Bet vollständ. D. Anweis. zu all Blumengaren indller. 3e Anweisung-zur zu fenattene nebf 273üller. 32 Die Unfengegrüng Phieren. Bo                                                          | der., v. I. G. 6 u. Fryhuu. P. lerchenboum, h E. W. J. Gan Ronatsgärtner, en Selchäfften rie alle Monat verb. Aufl. wecknäft. Beha i ein. Anb. v. Thle. 20 berich nbe d. Weidman n H. D. Wilch                                | Sermen, Deficersbauf erausg, mit An trecer. ob. beutl. u. t im Baum Ru e b. I: Bon undl. b. Obse u Blumen, v. i. u. pesm. Auf innischen Spua      | en's Ab.<br>mert. u.<br>collitand.<br>chen v u.<br>H. C. F.<br>. Semyl.<br>J. E. F. | 47 I<br>e66.        |
| Zeitfolge-betra<br>Fryben. p. Draf<br>handlung, v. T.<br>Zuldh. v. D.<br>Per vollständ. D.<br>Anweise zu all<br>Blumengaren<br>Moller. 30<br>Anweising-zur zu<br>fenartene nebs<br>Mic Unsengegrüf<br>Thie Unsengegrüf<br>Ehieren. Ba<br>Barrachtungen fi | der., v. J. G.  s u. Fryhbu. v. lerchenboum, h. L. W. J. Gan Ronatsgärtner, en Selchäfften rfrafte Monat verb. Aufl. weckmäß. Beha t ein. Anh. v. Thle. 20 berich nde d. Meidmä<br>n. H. D. Wild h. d. D. Wild b. d. Schießen | Sermen, Deficersbauf erausg, mit An trecer. ob. beutl. u. t im Baum Ru e b. I: Bon undl. b. Obse u Blumen, v. i. u. pesm. Auf innischen Spua      | en's Ab. mert. 4. collitant. den vu. B. C. F. Gewh. J. E. S.                        | 47 I<br>ebb.<br>472 |

| AII. Mittere und neuere, politische und Rirchengeschichke. Rirchengeschichke. Deschiebes d. Schrifterbiarung seit d. Wiederberstell. d. Willemschaften, v. D. S. W. Meper, er Bo. Auch unter dem Litel: Dische d. Künste n. Wisenschaften seit d. Wiederhers fell. deuselb. dis ans Ende d. 1811 Jahrh. fr. d. Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bochn. istor. Dilberbuch f. d. Jugend, enthalt. Vaterlandsges,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rirchengeschichke. elchlade d. Schrifterbiarung soit d. Wiederberstell. d. Wissenschaften, v. D. S. W. Meyen, er Bo. Auch unter dem Litel: elchichte d. Stufte n. Wissenschaften seit d. Wiederhers ftell deufelb. dis aus Ende d. 1811 Jahrh. 118 Nahrh. ft. d. Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bolonister. ft. d. Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bolonister. ft. d. Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bolonister. ft. d. Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bolonister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ت<br>رن       |
| Auch unter dem Litel;  Lach unter dem Litel;  Lach unter dem Litel;  Lach beifelb. bis and Ende d. 1281 Jahrh. 1281 Jahrh.  Lach Deufelb. bis and Ende d. 1281 Jahrh.  Lach Deufelb. bis and Ende d. 1281 Jahrh.  Lach Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bohn.  Lach Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bohn.  Lach Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , a           |
| Auch unter dem Titel; eldichte b. Muster u. Wifereichaften seit d. Wiederhers ftell. beufelb. bis ans Ende b. 1811 Jahrh. 122 Abrh. urze Gelch, d. nurtinard; Begebentute. d. 1811 Jahrh. f. d. Burger n. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bothn. iftor. Bilberbuch f. d. Lugend., enthalt. Neterlandsese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| elbichte & Münfte u. Wiferichaften seit d. Wieberhers<br>ftell. deufelb. bis ans Ende b. 11 An Jahrh. 11 e Abeh.<br>Uze Gesch, d. purschwird: Degebenheit. d. 120 Jahrh.<br>f. d. Burger u. Laudmann. 26, 36 u. lest. Bodon.<br>iftor. Bilderbuch f. d. Lugend. enthalt. Noverlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.            |
| Schichte. 6s Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 473<br>473    |
| Buch unter bem Sigel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •             |
| beldichte b. Deutsch. f. b. Sugend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 428           |
| Berkrechen, welche im Laufe b. franz. Revolue, find<br>begangen worden. A. b. Franz. d. L. Prudhomme,<br>übers. v. B. Aschenberg r u. 2r Sd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| bis a. d. neuest. Iciten, durch makera Reef obers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 479           |
| mit voldig. Anmere in univerfalbiffer, thebeut. begleiei<br>berausg. v. Fr. Schiller. 2e 2oth. 227 fob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rbb.          |
| XIII. Erdbefthreibing, Reifebefthreibung un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>.</b>      |
| Statistif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ``````        |
| ichio ffein. perfteus. Beifebeftbreib. d. mentmurb, Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r             |
| genden o, Soundia ir u. 21/200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 489           |
| befen d. Deutschlond, Holland, England, Frankreich<br>u. d. Schweis; in perichled, befond, polis, Hinfick,<br>in d. Jahr. 1286, 1295, 1296, 1797 u. 1398,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13            |
| * 2. Ziem. 8r 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¢65.          |
| Dete: A Secondaria um a maria de Caracia de | $\{i, X_i\}$  |
| Kelleu d. Fraufprich, von u. nach & Meuplus, s. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400           |
| """ 4. Civillurur Zadialidd 8 II. ioin Lyfoldhyfon (5/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$6,          |
| Robiufon f. Rinder gur Erlernung geograph. u. na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ‡# <b>₽</b> ≠ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

| turfister. Bortenntnisse. Aus-b. Fram, b. Jausses, Dest. Die neueste Reise um b. Welt, in b. Jahren 1790 — 92, p. Etienne Marchand, 12 u. 27 Bd.  D. With. Mavor's bistor. Bericht v. d. berühnriesten Gee, u. kandreisen, u. Entdedung, v. Kolumbus Beiten bis ju unf. Togen, Aus d. Engl. frey bearb. v. E. A. W. 21 Bd.  Reisen a. b. Mbein, durch d. deutsch. Abeinsänder, u. durch d. franz. Departements d. Donnersberges, 2c. v. Jul. bis Decht. e 300, v. Alebe. 22 Bd. | 491<br>493<br>494 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***               |
| XIV. Gelehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Bhoud b. Befchichte d. Philosophie, u. ein. feit. Lie-<br>rat. berfelb., v. J. G. Buble. 7r Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 502               |
| 306. Biclel's Leben. En Seitenftud ju b: Leben Lu-<br>there, Duffene, Melandetone, Calpins u. 3winglis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ebb.              |
| Beyerag zur prakt. Diplematik f. Slaven, vorzügl. f. Böhmen, v. F. C. Alter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 504               |
| Ueber Sob, Briebe Fifcher gemof, Refror,b. Ehrmasichule<br>ju Beinite, ole Schulmann. Ein Berfuch v. E. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Zinoecoater. Vitae duumiviror. doctrina et merit. excellentium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305               |
| Tib, Hemsterhulii et Dav. Ruhnkenii, altera ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                 |
| pta, nunc'vero — repetitae.  Tib. Hemsterhuya und Dav. Ruhnken. Biograph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 506               |
| Abrils ihr. Lebens. Für Freunde & Humanit. u. d. Stud. d. Alten insbesondere, bearb. v. F. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •               |
| Rink. Rari Beine. Beybenreiche. Prof. b. Philof ju Lelpzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | }0 <b>8</b>       |
| Characterifit als Menichen u. Shriftstellere, Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i ·               |
| morf, v. R. S. Schelle.  A Supplement to the View of the english editions,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>§</b> 40       |
| translat. and illustrat. of the ancient Greek and Lam authors; with remarks by L. W. Brugge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                 |
| chann. Academia Veneta, seu della Fama, in disquistionem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>§13</b>        |
| Mount again et angore lo' gottl' Pauss'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$16              |

-

| XV. XI | affilate, | griechische | unb    | lateinische | Phile- |
|--------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| logie, | nebst ben | bahin geh   | òrigen | Alterthin   | mern.  |

| S, | R.    | Egciti  | 16 fd | mmt | l. Werf | f  | Uebe | tf. n. | mit | Zinni |
|----|-------|---------|-------|-----|---------|----|------|--------|-----|-------|
| 1  | begle | eft. v. | ௧.    | L B | eder.   | 12 | 90.  | ,      |     |       |

| Aud mit Den Stein's                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R. R. Cacitus Annalen. Bom Dintritte Augufte at.                                                                                     |            |
| aberl. y. f. ib. Sammlung b. neueft. Ueberlebungen b. rom. Profaifer, mit erlant. Anmert.: 13n This. 12 Bb. Tacitus Met. Le enth.    |            |
| C. Corn. Teciti observe second to Amer Franck in.                                                                                    | 2 2        |
| nuo cut. Jer. Jac. Oberlinus. Tom prior es pofer. ge Arrians Unterred Epfereis mit fein. Schulern. Ueber.                            | 23         |
| u. mit bifter. philof. Anm. u. ein. furg. Darftell. b. Enitreilich. Philosophie begleit, v. 3. D. Schuits.                           | ٠<br>. نه  |
| Thelaurus criticus novus, sive syntagma scription. philologicar, rarior, aevi recentioris; cum indice, locupletissimis. Tom. primus. | 27<br>2.   |
| Franc, Suntin - Minerva, I de causis ling, let. Come                                                                                 | 30         |
| Jac. Perizonii. Recensuit suis not, adject. Car.                                                                                     | ,          |
| Etfes Borbereitungsbuch jur latein. Sprache, in turg.                                                                                | 13         |
| Saben, nach d. Stufenf. d. Spatar. Bur Beforden                                                                                      |            |
| Batt. Anweilung lum Heberfeben a. b. Deutid. ing Par                                                                                 | } <b>P</b> |
| nad b. Medulative thein. lat. Grammatif in Benfpiel.                                                                                 | •          |
| Priechifdes Lelebuch f. b. erft, Anjanger, in, ein, fur:                                                                             | ) <b>)</b> |
| Grammatil, v. 3. Phil. Arebs.  Rornelia — ein eleg. Gedicht d. Properz, v. Fr. K.                                                    | 15         |
| v. Strömbeck. — Als Probe sin. deutsch, Properz ; Cornelii Nepotis vitae excell. Imperat. ad optim. edi.                             | 39         |
| tiones chilatae una c. vita, a G. J. Volito scripta.                                                                                 | •          |
| Editio accurata.<br>Cornelii Nepotis vitae excell. Imperat. Editio nova,                                                             | ••         |
| scholar, usui accommodata, c. brevi adnotatione,<br>Curavit C. F. H. Saxo.                                                           | د عا       |
| Cornelius Nepas Mit Effileit, in bentich Ihm.                                                                                        | M)         |
|                                                                                                                                      | 43         |

|                                         | Corn. Nepotis vitae excell. Imperat. Ad exempt.  Bossi recudend curav., argumentis, hotis, indicib., yita suct., tab. educated et historica illustras. Jo. Chr. Fr. Wetzel. Vol. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 544                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> 45           |
| , ,                                     | Asharati and a second s |                       |
| ,                                       | XVI: Erziehungaschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| ,                                       | Unterhaltungsbuch b. Fl. Samille v. Brunibal: ob. Ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                     |
|                                         | Das geoffn. Odbreibepult jum Unterr. u. Bergning. jung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54,6                  |
|                                         | Perfe 86 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                                         | Lating Mich bem Tieft : 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                     |
| • '                                     | Bind b. Engl. v. Berf. d. Kinderfreundes. 36 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                                         | Lis Jahr. Der Schuffebrer, ob. gemeinnühig. Sanbbuch f. Schula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.                  |
|                                         | Tachrer u. Freunde d. Schufen. Als Forts. b. Almannache f. Schullebrer, v. M. Ge. Id. Forrer. as Seft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ام                    |
| •                                       | mache f. Schullehrer, v. M. Be. 21d. Forrer, se Seft, Briefe ein: Grofbaters an feine Enfelinn ab. b. Aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 547                   |
|                                         | E bild. D. Berffandes u. Derjeirs, u. einige Paufte b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     |
|                                         | well. Deftimiling. 16 Doch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 548                   |
|                                         | Les Artisters and a control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                                         | XVII. Bermischte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G.                    |
|                                         | Die Bunft ein gut. Maben ju werben, ein Sandh. te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| •                                       | e G. Swald. 2 Dor. 2e verm, u. verb. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 <b>9</b> 0<br>5 } 1 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Masianens Reffet u. Chicfalt, Bicht Roman; fondern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 <b>5</b> ‡          |
|                                         | · 발흥물 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ĸ                     |
|                                         | The second of the limits are returned by the little of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| , ` , , ; ;                             | The initial be disposed in the new terminal in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                    |
|                                         | to the contract with a late, a late, but the first and the contract of the con |                       |
|                                         | The source of the least think which it was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C:                    |
|                                         | the fact that the second state of the first terms are the second  | •                     |
|                                         | Co. F. et. Se v. rotes u. tenefy. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ``                    |
| <b>\</b>                                | ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| i                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

•

,

.

# Reaister

über bas Incelligensblate

gwm zweiten Stude bes funf und fiebenzigsten Banbes.

Deforberungen, Ehrenbezeugungen und Weifdne

Arnoldf 404. Sonihard ust. Borntraget 484. Derpek ack. Brodhagen 484. Ensenberg 404. Degen 340. Einstedel, w., 404. Emmerling 483. Eptelwein 484. Fideistier 340. Fis scher ust. Frank 482. Kety 483. Friedel 481. Gartner 483. Betthard 482. Frank 482. Step 483. Friedel 481. Gartner 483. Betthard 482. Grahmann 403. Stoff 481. Gartner 483. Betthard 482. Haffellich 481. Jords 403. Jende 482. Haffellich 303. Hagen 482. Haffellich 379. Just 483. Kapiert 484. Teen feld, b., 339. Righel 481. Tobed 403. Longaren 482. Fogerbur, b., 403. 481. Einf 403. Lobed 403. Longaren 482. Rabfpiller 404. Pfaff 404. Pfaffer 482. Portaged 339. Marken 483. Rabfpiller 404. Bate 483. Rabfpiller 404. Chief. 405. Commann 404. Chief. 405. Commann 404. Chief. 405. Chimied 482. Chimied 483. Stabfpiller 404. Chimied 483. Chimied 483. Chimied 483. Stabfpiller 484. Stabfpiller 404. Chimied 483. Chimied 483. Chimied 483. Stabfpiller 484. Chimied 483. Ch

ger Connection and Bodes and Property and

Befele, 349., Bener 484. Emmerich 341 Deiningten 841. Dunger 405. Rlofe 405. Martus 406. Mollege 100. Beinger 484. Polnemann, 495. Donicat 485. Schröder 485. Staugel 485. Staugel 485.

3. Chronit beutscher Universitäten.

Grangen 341. Sena 485. Wittenberg 406.

d. Gelehrte Gesellschaften und Poelsaufgaben. Erfure, Ardo. D. must. Willenist. Aelinia (17.2)

# . 3. Anzeige fleiner Schriften.

| Academiae Viteberg. Sacra Saecul, III., quae D. XVIII. et seq. Octor. A. MDCCOH Viteber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| gae, folemni, zitu feftisque, cerem, celubrabuntur;<br>civibus fuis indicui, Acad, Carolinae Prorector et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407        |
| Ansqua a. d. Betf. u. d. Gefehen b. militar. Gefelic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342        |
| Zuthentifde Radridt. W. b. dieurg. Depiniere ju Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| lin; nebst ein. Infab vom Berausgeber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | edd.       |
| Epigraphie Caroli Ludoz. Archid. Anthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :          |
| H. Hankentteinio, Nobil. Morav, erc. exarata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Rylo lapidar, adumbiata, et in gallic, et in ling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176        |
| germanic. translata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 942        |
| Wideburgio interpreté Academiae Jul. Carolin, An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777        |
| niversaria et Bibliothecae Rudolpheae Seccularia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Sacra Prid. Cal. Nov. A. MDCCCII., celebranda ci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| vib. luis indicant, limulque memor. V. C. J. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Kanemeier IV. Cal. Octbr. MDCCCL vita defun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . · ·      |
| ti commend. Prometter et Senatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 405        |
| المراجع المراج |            |
| 5. Korrespondenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :.         |
| Delte gewelen Duchteruder in Stragburg, fleine Lobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر.<br>جوجو |
| Schriften, girige, b. jegige flegende Brepbelt b. frang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18         |
| Schriften, girige, b. jegige flegende Frebbeit b. frang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Rirche am Bheifi u. f. f. ab. d. Ultramoneansmils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0         |
| Dett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 7. Vermischte Rachrichten und Bemerkunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Campe's Reifebfibreitung f. Rinber, frant Leberfebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3AL        |
| Salle, D. Uniberfitalf, Berbefferungen burch b. Ronigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΜŢ         |
| of Deeng. Daj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19         |
| Riete's grubling, frang. Heberfebung Daven in Berfen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468        |
| Danuftript, biftorifches, ein. Ungenannten, an Ben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Micolai in Berfift, Rachriche babon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K          |
| Mogente & Ergberg, Karl v. Defterreich erhalten. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ichent b. Ergberg, Rgel D. Defterteich ethalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10         |
| Wafters, Prof., anaton Sabiner beit. 1 4 57 3 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₽ <b>#</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Junf und fiebergigften Banbes Beberges Scud.

Ratifies Deft

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Aphorismen am Grabe ber Theologie, tury vot Einfenkung ber teiche. Von einem Gegenpriester bes Glaubens. Nun tallet uns den Leib begraben. u. f. w. 1802. 149 Seiten 8. 9 2.

Der Berfaffer bat es fich imar fauet werden fuffen, bas Graf ju graben ; aber jur Leiche bat er bie Theologie, morunter er nicht blog bie fcientifice Religionslehre, fondern ale len auf bas Unfeben ber Bibel gegrundeten Religioneuntertidt verftebt, durch fein Befdreibfel noch nicht gemache, und wird wahi auf die Einsenfung noch lange warten muffen. Benn man bie erfte Dalfte des Buchleins Hefet: fo ficht mane ned nicht recht ein, mas man aus dem petulanten Litel maden foll. Da fdeint er die Urfachen, warum in unfern Cas gen der jungen Leute, welche Theologie ftudiren, immer wes niger werben, gang ernfthaft unterluchen ju wollen. findet gwar unter ben aufgezählten Urfachen und ihrer Muse führung wiele Uebertreibungen und fchiefe Darftellungen, baf man mandmal icon auf den Gebanten geführt wird, ob er es nicht absichtlich barmif angelegt habe, junge Leute von dies fem Studium abjufdrecten; aber aus ber zwepten Daifte ficht man es fchen gang beuelich, bag fein Bublen in ber Erde bir Abfict babe, ein Grab m graben. Wir find weit entfeint, ihngemer offenbar feindseligen Absicht zu beschuldigen; abu Die Giafeitigfeit feiner Unfichten, und die barauf gebaus 17. 2. D. 28, LXXY. 23, 2, St. Ve deft.

ten übereilten Urtheile überzeugen uns, baß er sich ohne Ber ruf jum Sodengraber aufgeworfen habe. Wenn nur nicht zu besorgen mate, daß er sein Grab für die Anhe und Siete, lichkeit Bieler gegraben habe, welche nicht fühig sind, das Jaldwahre und Sophifische in seinen sogenannten Aphorisomen von dem Wahren zu unterscheiden; oder welchen damit gebient ist, densieichen Binge, zu lesen, die sich dann einstiden, für ihre vorgesafte Abneigung gegen die Widel Sründe gefunden zu haben. Dann häten er wohl gar ein Grab für seine eigene Gewissensuhe gegraben. S. 119 in der Note ke beruft er sich auf eine Abhandlung von ihm; ware an vicht bester, wenn wir gar king schriftlichen Nachrichten von Jesus Ehristus hätten? in Augustis theol. Monatsschr. Iker Jahrg. 9tes Dest. Er ist alle gar Mitarbeiter an einem theologischen Journale, und seinen eigenen Neußerungen nach, die hin und wieder vorkommen, seht er in Sachsen.

Freymuchlige Bemerkungen über bas Antwortsscheels ben bes Hrn. Gr. Fr. Leop, zu Stolberg an ben verewigten lavater, von einem Katholiken. Mit einer Vorrebe und einem Rachtrage begleitet von dem Freunde des graven Mannes. Cleve, ben Hannesmann, 1802. V. 60 und 35 S. 8. 8 R.

Der Uebertritt des hen. Ge. ju Stolberg jur römischen Kirche fangt an mehrere Federn in Bewegung ju sehen; außer der hier angesührten Schrift hat man auch schon eine Beleuchtung der freymuchigen Beleuchtung, zt. wovon mandte Anzeige unter den katholischen Religionsschriften sindet. Die obenbenannte kleine Schrift besteht aus vier Anssau von verschiedenen Verfassen, und von ungleichem Werthe. Der auf dem Litel angegebene anonyme Perausgeben ist Unibeber der Borrede und des Nachtrags. Beyde zeugen von einem Manne, der unter die gehört, welche der Apostol Panalins Kom. 10, 2. darakteriftet. Da er sich im voraus schon das Prognostison stellte, daß er den ganzen Unwillen aller. Becensenten reizen werde: so wollen wir ihm seine Propher tengabe nicht streitig machen, nur mit der Verwahrung, daß wir seine Eingeschränkseit wohl bemitleiden; aber von dem

beforgten Unwillen weit entfernt find; will er, um feine Prophetenade zu fahrten, unfer Mitleiben als fchmach anfeben. au beten Erbulbung er bereitwillig fen: fo wollen wir ibm auch biefe Marepeererone nicht rauben. Dan wird nun aben burch bie andern brep Auffabe fchablos gehalten. fang madit ein Schreiben von Lavater an Stolbera, Sarid. ben sten April 1800. Es ift lefenswerth , wie &. fich über ben Seift und bas Befen bes Katholicismus ausbruckt, wie nachbrudlich er feine entschloffene. Inbanglichteit an ben Droteftantismus erflatt, wie ichonend und liebevoll er feinen Drue Det Stelberg Bebanbelt. Diefer Brief athmet ben Beift bes evangelifden Arerbeitefinnes und bet evangelifden Bruberliebe, welche meit entfernt ift, Berfandes, und Derzensberfreungen mit einander zu verwechfeln, und immer geneigt ift, Das Befte ju munichen und ju boffen. Man findet übrigens and bier die Lavaterifde Seitsamfeit, woven wit gern Broben auszieben mochten, wenn une bie Mabl nicht an ichmer whibe. Bun folgt auch Stolberge Untwort an Lavater, ohne Migabe des Otes und der Zeit. Biefe Antwort iff als ein Dofument won der Anficht, wie der Graf den Protestantismus betrachtet, und von feinen Erwartungen, die er vom Ratholicismus batte, merkwürdig. Gie enthalt auch ben voll-Ranbiaften Beweis fur bie Richtigfeit ber Urtheile, welche zwen fcatbate Shriftfieller aber feine Religionsveranderung gefaut haben. (S. diese Bibi. Band LXIX. sftes St. Sgite 20 fig. ) Es gebt namlich aus diefer Antwort hervor, bag in ben Religionsbegriffen bes Gr. eine große Berwirrung berticht, baf fein Berkand und fein Bers in bunteln Region men bernundtbarinen. Rein Bunber, bag iffm bas Licht ber Unterfudung nicht genugte, und er weit lieber am Rener bee Phantaffe Erleuchtung und Ermarmung fuchen wollte. Ausa fabrlicher ift brittens eine Beleuchtung biefes lettern Schref. bens, an Gr. Ar. 2: ju Stolberg von einem Ratholifen. 2Bes. migftens giebe fic ber Berf. bafür aus. Er mag es nun fevn ober nicht: fo ift both biefer Auffat and ber Reber eines. Bannes gefioffen, ber über Chriftus- Religion , mabre felias . madenbe Rieche, Ratholicismus und Protestantismus ein Bort mitzureben berechtiget iff. Den Text ju feiner Drebigt Anbet man gleichfam in ben Borren & 34: " Die, ifi. res : Theile, glaubten und hoffren, fire Bebnfucht, ibren. "Durft und Sunger nach bem Evangelium, in ber romifchen, "Atribe beffer und vollfommener fillen und befriedigen gu.

"thnnen. Sonderbat! und mich treibt gerade bie namliche. Sehnfucht nach dem Evangelium, die namliche Liebe ju Je"fus Chriftus, von ihr hinaus, weil ich in ihr mehr Behin"derung als Ermunterung zu dem allen finde."

Pg. .

Der Prediger in allen seinen Amtsvorfällen, ober vollständiges Magazin für geistliche Redner und Religionslehrer zur Erleichterung ihrer Amtsfüh- eung. Erster Band. Beichtreden. 599 und XLVI Seinen 8. Leipzig, ben Linke. 1801. 1 Mg. 20 Me. Zwenter Band. Beichtreden. 334 und 232 nebst XX Seiten. 1 Mg. 12 Me.

#### Much unter bem Eitel:

Anreben ben ber allgemeinen Beichte, zur Vorbereitung auf die Abendmahlsfeper. Erstes, zwentes, drittes, viertes und fünftes Heft. Vom ersten Abvent bis zum Schinste des Kirchenjahrs. Sechstes Heft, welches zwanzig Anreden ben Famitien Beichten enthält.

Meber ben Gesichtspunkt, aus welchem biefe Beichtreben betrachtet werden follen, ertiart ber Berfaffer fic anf fol genbe Beife: "Es wurde bie allgemeine Beichtbanblung uns -enblid am Ginfluffe auf bie Sittlidfeit gewinnen. wenn fie "mit" ber gottesbienftiichen Sonntagsfeper in Berbindung ngebracht murbe. Die Bemeinbe, Die fcon burch ben Bor-\_trag bes Bredigers in eine religible Stimmung verfest wor. "ben ift, fingt nach der Predigt ein bierber geboriges, die: "bevorftebende: Anbacht vorbereitenbes Lieb." Der Drebiger : gtritt barauf vor ben Altar; Die: jum Abendmatt fich gee' melbet haben, treten in feine Babes er balt bie Unreben, "bie nicht ihnen affein " bie allen mit, bie ber Befferung und . "bet Ermectung religibfer Gefable bedürfen; und fann eber "ber Predigt vorher eine Biereelftunde an den Confitagen. "abbrechen, wo allgemeine Beichte gehalten wird, alt baß : er biefe Reben leicht hearbeitete. Diejenigen Bemeinder.

Zalleber, bie biefer Abenbmablefever nicht beymohnen wol--len . warben ahnebieß fogleich nach ber Drebigt berausge-"ben. Dun aber benten und feben fich alle Berfammelte ats "Soone eines gemeinschaftlichen Baters, als Bruber eines "gemeinichaftlichen Eribiers an; ihre Seefe faffet neue aute "Entfoluffe; bie anwefende Bemeinde ift Beuge ihrer Borfabe " "und Entidliefungen; fie fepern bas Dabl und nehmen feine Rraft ine Leben und in ibre ubrigen Berbaliniffe jurud. "Dag boch immer an folden Sonntagen ber Gottesbienft weine Biertelftunde langer als gewohnlich bauern; er wirb "gewiß fegenereich fenn; Beichte und Abendmabl. Rahrung Lium Suten und Berffegelung beffelben in bem Bergen, lie--gen bann nicht einen Zag aus einander; ber Sonnabend bleibt für Die bauslichen Gefcaffte übrig, und ber Conne ntag ift ein Reft ber Breube, ein Brubermabl, ein Erme-"Qungsmittel religibler Beffinnungen und Befühle fur die "gange Gemeinde." - Dof biejenigen, welche bes Conne tags tommuniciren wollen, fib Zags vorber gemeinschaftlich versammein, um fich in ber religibsen Reper bet folgenden Tages porzubereiten, bat auch fein Gutes; zumal ba bem Prediger Daben unbenommen bleibt, Des Conntags unmite telbar vor ber Saltung bes Abendmable, noch eine gebrungene Anrede an bie Rommunitanten ju halten, ober ein vote berefrendes Gebet ju fprechen ; auch nach Beit und Umftanben in der Predigt felbft, auf die bevorftebende Abendmabis. fener Rudficht zu nehmen. Wenigstens findet Rec. biefe Einsichtung, aus eigener Erfahrung, gut und gwedtmaßig. Daß aber, wie ber Berf. bier vorschlägt, erft eine Predigt, Dann eine Beichtrete, und endlich bas Abendmabl felbft, .. folle gehalten werden : icheint uns nicht ber befte Worlchlag an fenn ; jemal menn bie Beichtrebe fo ausfibrlich fenn follte, wie die bier vor uns liegenden. Die große gange bes Gotresbienftes murbe die Buborer ermuben, und fie in bet Ans bucht fieren; und wenn ein Prebiger, ber ohnebin an bem Sonntage wohl noch anbere Amtogefchaffte bat, ben gangen Sottesbienft balten follte: fo murbe bas bud fur ibn inmanden Rallen gu fdmer werben. Cher wollten wir rathen, eine folde Beichtrebe, wie bie gegenwartigen find, gerabeju an Die Stelle ber Prebige ju feben, und ble eigentliche Dres Digt an einem folden Sonntage entwider gant weg ju laffen, ober auf eine andere Beie git verlegen.

Die fammtlichen Beichtreben, die bien geliefert werben, find in amen Banden, ober in feche Deften enthalten. In beu fanf erften Geften wird ber Stoff ju biefen Reben aus bem jedesmaligen Evangelium hergenommen; die Reben im sechsten Defte find über freve Themata für Familienandache ten bearbeitet, und find jugleich, ju einem Privaterbauungte buche jur Borbereitung auf die Abendmahleseper bestimmt.

Ben biefen Beidereben baben wir vornehmlich folgende Erinnerungen ju machen. Einmabl: Gie find gang in Dredigeform abgefaßt, und baben nicht allein bie gewöhnliche Lange, fondern auch die gange Gintleidung einer Dredigt. Solde' Reben follten aber unferer Deinung nad, weniget Schulgerecht lenn ; und fich besonbers badurch von einer Dres bigt unterscheiben, bag bie Dredigt mehr ben Berffand ju belebren, eine folde Robe aber mehr bas Bert ju rubren urb au erweden jum 3mede batte. - Serner : Die meiften Das tertalien find für den 3med einer Beichtrebe ju weit bergee bolt. Der Berf. fucht fich gegen biefen Bormurf in der Bore Bebe ju rechtfertigen; beffen ungeachtet trifft er ibn. Es metden bler oft gang frembartige Gegenstände abgebandelt. Eine gang, Thema und Ausführung haben auf bie Abendmahles feper nicht die geringfte Beglebung; nur in ber Unmendung mird darauf Bezug genommen. Bum Belege tounten wit Lier das gange Breichnif ber Couptiage benfingen; wir mole len aber nur folgende anfabren: "Bie mir uns gegen bie une "volltommenen Meinungen Anderer betragen follen ? " ober : "Die Ochonung ber Wefable Anderer im gefellichaftlichen "Umgange;" ober : "Bie febr wir es in unferer Bewalt bas "ben, ben Denichen um und ber eine beffere Stimmung gu geben. -Much ift bie Oprache, in welcher biefe Richen. abgefaßt flith, nicht berglich und eindringlich genug; gewöhne, Ho ift fie falt, und blog fur ben Berftand belebrend, mos, ben aber bas Berg meiftentheils leer ausgeht. Much fallt ben. Beriebenban ofters ins Schwerfallige. - Endlich find. auch einige Dauptlage ju unverftanblich, andere ju meitschweie, fig anegebrudt. Bu ben erftern geboren etwa bie: "Belde. preligible Befinnungen in uns ber ber Betrachtung ber grofe. "fen Borgange der fichtbaren Ratur entfleben tonnen und "follen ?" oder : "Ueber ble unerlanbten Berftofe gegen gute. "Sitten." Ein Bepfpiel von ben Lettern ift : "Daß bie. "Befrembung darüber, bağ der auferfandene Jefus fich nicht \_bem

"Bein versammelten jabifchen Bolfe und ber Menge feiner in Beinde in feiner Bereitotelt gezeigt, und fie badurch bes afcomt und jum Berftummen gebracht habe, bann am affcherften verschwinde, wenn wir biefes Betragen mit feigenem Churafter, mie feinem Leben, und mit feiner Lebre dera geleichen."

Der Verf. nimmt bep Bearbeitung feiner Materialten auf die Grundfabe ber neuern Philosophie eine lobenswerihe Ruckficht. Bare es ihm gelungen, diefelben etwas populater und meniger traden vorzutragen: so wurden wir ihm in diefer hinsicht unsern Benfall nicht versagen.

Dem Berte felbft ift eine vorbeteitertbe Abbaiblung worangeschiete: "Ueber ben Geschitspunft, den die allges "meine Beichte bey der gegenwärtigen Lage des Chiffen "thums auf die Beredelung ber Befenner deffelben und auf "die Anfrechthaltung biefer gritlichen Religion in ihrer Reine "beit haben tann:"

Ø6.

Steligisse Bolksbeiehrungen über die wichtige, interessante und gemeinnüßige Geschichter Jesu und seiner Apostel nach den vier Evangelissen und ber Apostelgeschichte, und über das Gemeinverständsliche und Anwendbare der Attrestamenrischen Geschichte aus den Buchern Samuels und der Kisnige, in der Andreaskirche zu Ersurt an den Sonn und Festtagen Vor und Nachmittags vom ersten Advene 1800 bis zum 25sten Erinic. 1801 auf der Kanzel mitgerheist von D. Carl Wartin Franz Gebhard, Pastor zu St. Andr., der Iheol. ordentl. Pros., 2c. und von Johann Ernst Möller, Diak zu St. Andr., Pros. der Dichtfunst und Machematik, 2c. Erster Jahrsgung Erster Band. Inventer Band. Ersurt, den Kepser. 1801. 1 Alphab. 5 Bogen. 1 Ng. 8 Re.

. Go 4ff ein folconer Ratt, buffafich etven Aplicaen, ble ben ein mer Rirche fteben, ju einem gemeinschaftlichen Dian ben ib . ren Amtearbeiten, und ben ibren affentlichen Vortragen im fonderheit, vereinhaten fannen. Um fo mehr verdient das gute, Bepfpiel, meldes die Berren Gebbard und Maller bierin geben, mit Bepfall bemerft und auch an andern Ore ten, wo nicht burch offentliche Schriften, boch burch gemeine fchaftitdes planmafiges Sinarbeiten ju einem 3wed, nade deabmt au merben. Denn mabrito, es watte ber vitta Brobigemeinen, ma zwen und mehrere an einer Rieche ftes ben, viel mebr file Religion, und Zugend und gemeines Bobl gewirkt werben, wenn man mit vereinter Rraft tas Begt anguiffe : ba leivert genabe bas Genentheit erfolgt, wenn die Bebres bet Religion, burch Eigennut und Ceiffe fucht geleftet, picht nur nach eigenen Ibeen für fich allein geben, fondern -wohl gan einander entgegen gebeiten. -Buch ben Dian felbft, ben biefe benben Danuer bemeinschafte lich entworfen, und nach welchem fie ibre Atheiten unter. Ach getheilt baben, muß Rec. feiner Ginficht nach gar jehr billigen. Dr. Gabbard predigt des Bormittage über das Interessanteste aus der Geschichte Jesu und seiner - Apostek, ind zwar vom dinfange brefelben an in ber Site folge fo meie- biefe aus Bragteidung ber Evangeliften bete auszuhringen ift. Dr. Moller bingegen erlautert in den Macmittagspredigten die wichtigften Begebenbeiten der Alrteffamentischen Geldichte, befonders aus ben Budetn ber Afebrer, Samuels unt ber Konige. Er abergiens Die Bocher Mosis, weil über dieselben bereits von Bufe nagel-und Beyer febr gute Predigten und Predigtentmurfe geliefert worden find. (Da biefe boch ichwerlich in den Sine ben ber mebreffen Glieber ber Andreasgemeine fich befinden modtener id batte Dr. Dr. immer bie Dofaifde Beidicte mitnehmen fonnen. ) Beube verfichern in ber Borreber bag ihr Unternehmen in Erfurt viel Benfall gefunden baber und baf ihre Rirche feltbem um fo fleißiger, felbft von fremben Allerbings with buto Gemeinaltebern, befacht worben fen. "Abwedfelung ber ben Gebranden bes offentlichen Botteebien-Mes wenn fle mit Ringbeit unternommen wird, die Aufs merkfamfelt erregt, und bas Sigorfiche, was biefen Drebigten jum Grunde liegt, bat obnebief, jumal ben ben mitte · leren und nieberen Standen, einen vorzäglichen Reig. Rec. Lann baber manden unfetet neuen Dhilofopben und Theolo-

### Bebhard's u. Miller's religible Wollsbelehrung 289

den, bie nur fimple Religions, und Gittenlebren ofine alle Eintleibung vorgetragen wiffen wollen, nicht benftimmen, Ber bie Denichen nicht bloß a priori, londern burch mirtile - den Unigang mit ibnen naber tennen gelernt bat, ber meift. mie febr Die Bahrbeit eines gewiffen Bebifels, mozu, benn Diefe biffprifche Gintleibung pornehmlich gebort, bebarte, s wenn fle ben Berftand angleben, und bas Derg fut fic ger winnen foll. Eben baber balt er bie fichtbare Burndfebung Der Bibel, und des bifforifchen Cheils berfeiben infonderbeit, in manden fontt fcabbaren meuern Rangelvortragen for wief-Lid nachtbeilig. Die Bibelanuf nicht nur überhaupt im Anfeben bieiben, menn bas Chriftenthum felbft etwas gelten und wirten fall; fonbern es muß auch bie Befchichte, vorzählich bes M. E., au eben bem 3med angewandt werben. Und . Dief in unferm Beitalter um fo mehr, ba wegen fo vieler Sfe fentlichen Angriffe und frepaebig ausgeftreueten Ameifel. , wiele felbft nicht miffen , mas fie von ber Bibel balten , und mas fie von ber barin enthaltenen Beidichte alauben follen. Es tommt une barauf an . daß man die ibr juftebende Autoritat gehörig bestimme, jede Begebenbeit aus bem rechten Sefichtepunfte betrachte, und barftelle, nicht in viel und nicht zu wenig erflate, nicht Allas vertheibige, aber auch nicht Alles weamerfe, das Anwendbare und Gemeinnübige von bem . Linverständlichen und Linbrauchbaren sondere, u. s. f.

Bepben Berfaffern tann man es im voraus autrauen. - baf ihnen biefe Regeln nicht unbefannt waren, und baf es tonen eben fo wenig am guten Billen und Rabigteit feblen murbe. fie ben biefen Bolfebelebrungen in Anmendung in Recenfent bat wirklich Utfache, fowohl mit ber · Arinaen. Babi ber barin erlanterten Befdichten, ale mit ber Erlaus terring und Anwendung felbft jufrieden ju fenn. Er muß es billigen, baß fie fic nicht augftlich an bie gewöhnliche bomiletifche Rorm einer Dredigt gebunden; fondern in einer freven Rolas von Abtheilungen Erffarung bes Ers.es und meafeifche Anmendung ber barin enthaltenen Geldichte in einenber acwebt baben. Der Borttag befant bierdurch mehr Leben und Lufammenhang, und ber Sauptzweck wurde ficerer erreite. Da es Vollabelebrungen fenn follten; fo mufte Die Oprache popular und bie Sachetflarung gemeinverMand. Auch durften mande eregetifche und biftorifche Comleriafellen entweber par nicht berabtt, sher bad nicht

unie welestete Ranft ethetert wetben. Meisentheilt. Ad die Berfaffet , was biefen Duntt betriffe, fir ben verbien Schranten bu faiben getouft. Rut ben wenigen Entroficfen All ber eregetifche Ebell in ausfahrlich geworben. Go bat at 1. 93. bem Rec. nicht gefallen , bag fic ber Beef. ben Ctell rung ber Berfuchungsgeschichtet Datth. a. enf Die vollfiche May Zusefnanberfegung bet verfchiebenen Indlegungenten Bingefaffen bat; wie er benn auth felbft Sffentlich geflebr; th Muenfall's fonnte im Biller bleg rifat Alle faffen wurden. meinen ber verfchiebenen Deinungen Ernichnung gefcheben, Bauptfächlich aber biejenige, melche bem Berf. Die wabricheine fichtte mar, am ausführlichften eitlart werben. Der Beber muß fic febr in Acht niebmith, bağ er micht Bweifel ausftrette, bie bem Bubbrer noch unbefannt finb; obet bie er in ber Ritige nicht binreichend aufibfen tann. Liebrigens fleht imm, bis bepbe Berf. mit ben beffen epegetfichen Salfomitteln nicht nur betannt finb , fonbern fie auch richtig ju gebtunden vera Reben. Ber einzelnen Entwarfen ließe fich freplich noch Billia des erinnern, g. B. ben ben Aleteffamentifchen Ersibi Tungen, baß baben bie Richtigfele aller Mebentumftanbe in febr in Sous genommen wird; und ben ben Weuteftainible tifchen, bag fich ber Berf. juwellen ju welt in bie natutlie de Ertiarung bes Bunberbaren einlagt, ben ber Taufe Sein Matth. 3, ba et boch vielleicht toeniger anfinllend geworben mare, wenn er bie Sache unentichieben gelaffen batte; jumal aus anbern Entwitfen erheller, daß er nicht alle Bunder abe langne, und Die bofere Autoritat Befu glande. Es ift Her wirtlich große Borfichtigfelt mothig, um nicht mehr nieberju reffen, als man wieder aufbanen tann. An ben mehreften Stellen haben bie Berf. biefes rubmlichft beberuigt, unb bir wunfcben um fo mehr, baf es wuch ferner gefchehen mige, ba biefe Arbeit in fo verschlibener hinficht Empfehlung vite

Ratholifthe Gottesgelahrheit.

Beleuchtung der freymuthigen Beleuchtung wintr merkwürdigen Begebenheit unferer Tage, des Uebertritts des Grafen Eriedrich Leopold zu Stelberg Beleucht, der freymlithigen Beleuchtung, etc. uge

brück, bey Blothe, 1802, 160 Seit. 8. 12 W.

Der Berfaller biefer Beleuchtung einer freumutbigen De lendtung, welche lettere in Diefer Bibliothet, Band LXIX. 3. Seite 22 angezeigt worben, ift feln Retholif nach bemi gebobntiden Schlage; fanbern ein Dann, ber Die alte und mene Litteratur Tennt, und burd Biffenicaften und Umgana gebildet, ichen und richtig foreibt; wir glauben waar, mancherlen deutliche Spuren gefunden ju haben, welche es mabre fcheinlich machen, bag er unter Proteftanten lebt. Um fo mebr bat er die Runft des Ausbrucks, de. Bendung und der Darftellung anjumenden gewußt, die Abfichten und bie Musfabrung des Schriftellers, ju beffen Begner er fic aufwarf. in ein nachtheliges Licht ju ftellen , ben liebertritt Des Grafen gu. Stolberg und bas Spftem ber ramifden Rirde gu vertheibigen. Go bat er auch ben Zinefall, ben ber fremmitbigo Belenchter auf die neuern Schrifteller , befonders bie Berl. Monatsidrift, gethan bat, welche var ben gebeimen Das dinationen des Ratbolicismus warnten , au erareifen gewußt, um bie Proteffanten nicht etwan bloß einer übertriebenen Aenaftlichkeit, fondern einer abfichtlichen Ungerechtigkeit am auflagen. Jubeffen ift er bad weit entfernt , bem frepinft. thigen Beleuchter unwartepliche Babrbeitsliebe anmerauen; landern er findet in ber Tendens feiner Schrift nichte ale bis mifche Abfichen, und feindfelige Bemabungen gegen die une antaffhare Lauterfeit bes Stolbetgifchen Hebertritts und bes romifden Ritchenfoßems. Bum Beweife fcreiben-wir obne Stelle aus der Borrede ab, worans zugleich die Abficht und ber gange Con ber Biberlegungsichrift erhellet. Geloe IX beißt es: "Der Or. Berf. verlangt von Gadfundigen ju etnfahren, ob er feiner Befenchtung fo viel Jutereffe gegeben shabe, als es moglich fen, aus einem einzelnen Borfall mitte atiqe Bulgerungen und Refultate ju gleben ; und ich febe tole amen, Augenblick an; es ibm vollig einzurdumen , baf er alle "Rriffe gut angewendet habe, um bas Lintereffe der Lehtern "binguhalten, bag er fegar feinen Zwed ben Dichtuntereiche "teten, Borunthellvollen, und burch bas won Affreigung amgen den Ratholicismus gefätste Glas Gebenden volltome umen erveicht babe ... baf er aber benen, die wefter auf "ben Ginund feben ; with ben aufgetiarten Rasselifen Beliton -Canb . Sand in die Augen gestreut habe, !c." Auch hat ber Berfaller ben Theil der Boffischen Ode, welchen der frennistebige Beleuchter auführte; parobirt, woraus wir eine Strpphe abichreiben.

Doch wenn eine Aber noch foligt von Stolberg, er tem

Die Strablen erleuchtenber Babrbeit Dit gewagten Sppothesen vertauschen, mabrlich! er taum nicht

Sang die Bernunft abläugnen und Sottes Ewige Religion, verbont vom ungettlichen Luther, Bon Golgathas helb zu ewigen Zeiten Geftiftet.

Men wird aus dem Angeführten icon abnen, bag ber Berfaffer die Retorfion gebrancht, und Alles, mas Orotes Ranten gegen ben Ratbolicismus einwenben, bem Protestantismus Schuld gegeben babe. Diefen Berfuch bat er wirk lich gewagt. Der mabre Vernunftgebrauch ift, seiner-Meinung nach. mur in der farbolischen Kirche; in der per testantischen aber bloker 213ikbrauch: Diese rabmt sich mit Unrecht bet Auftlarung, tene nur ift im wirklichen Befin ber Babrbeit und bes Lichts; bie Proteftanten find Verfoli ger; aber ber Beift bes Ratholisismus athmet nur Liebe und Sanfemuth: in wiffenichaftlichen Remmiffen. mas porguglich in den Schulanftalten tonnen fich bie Ratbollfen ent den Protestanten gar wohl mellen, u. dal. m. Seite 155: "Bas das gange padagogifde Rach betrifft: is glanbe ich, baß fic bie Ratholiten mit ben Broteffanten -meffen thumen, in daß fie noch weitere Aprifdritte gemacht. and mit mabrem Ernft und Ausbauer baran gearbeitet, auch mweit allgemeiner die Schulverbefferungen eingeführt baben. -Man triffe ben ben Droteftanten bieber, einige wenige ganber ausgenommen, bloß Pringtverbellerungen, die nicht etief eingreifen, oft mit bem Tobe bes Unternehmers aufba .. ren. und ben ber Gade fo wiele Schmieriafeiten au. bak afelbie mander Bandesberr, ben bem beften Borbaben, bes afonders ba manche Andgabe bamit vertnunge ift, an ber. "Ausführung verzweifelt, und baber bie angefangenen Diene. wins Stoden gerathen laft. . Aus bem Lettern, und wat. noch mehr berebt folgt, meret man mobl. auf meldes land. der Benfaffer Belt, und iere vielleiche nicht, wenn man bare. and and deri Out Lines. Antenebater follosie: : Diam.mass.as. œ.

## R. Baumgartner's Reben an Junglinge, 2c. 293

fteben, bag der Berf. seinen nichtunterrichteten Glaubensgee' noffen, die nicht auf den Grund seben, reichlich Sand in die Augen gestreut habe. Bohlunterrichtete aber werden fich nicht irre fahren laffen, weil Geschichte und Ersahrung übere all gegen seine Behauptungen streiten.

Pg

Reben an Junglinge über moralisch-religiöse Gegenstände, zur Veredlung sittlicher Gefühle, vorgetregen von Romanus Baumgartner, Benedistiner aus dem Stifte Undachs, d. Z. tehrer der Rhetorik am churfürstlichen Schulhause in Umberg. Umberg, ben Seidel. 1801. 1 Uphab. 4
Vogen gr. 8. 1 NG.

So lobenswürdig auch die Absicht bes Berfaster if, und be febr fich diese 27 Reben vor vielen andern, welche von sein win Glaubensverwandten in der dortigen Gegend herausgesommen find, auszeichnen, indem sie mit vieler Warme, in einer fließenden, blübenden, und jum Theil auch terretten Schreibart abgefaßt find: so wenig find doch auch ihre Mangel ju vertennen.

Rur ben wenigen ift sowohl in ber Bahl der Materie, als auch in der Barftellung besonders auf (studirende) Junglinge Rudficht genommen-worden, und fie tonnten eben fo 1966) auch an andere Bubbrer gerichtet fepn. Die Reifgions. begriffe, welche bier und dort bervorfdimmern, find im Ganden genommen nichts weniger als geläutert; wit man boch wohl von einem Berfaffer, welcher in anderet Sinficht belle Einfichten verrath, erwarten follte. Es liegt auch ben biefen Reben felten eine eigentliche Disposition jum Grunde; fona bern ber Berf, fceint mehr einige Sauptgefichtspunkte vot Angen pu haben, woran er fich balt, und bann übeigens, ben Drange feines Bergens ober bem Flug feiner Phancaffo In folgen. Er feber ble Lugenden, wogu er ermuntert, aber . bie Pflichten; welche er einfcharft, nie beutlich aus einanber, Det bringt fle jur geborigen Ginficht bes überlegenden Bess . Ambes; fombern es ift ibm genug, fle bloß im Allgemeinen angudenten, und bann gleichfam mit Gewals unt gannens ,

Das Dera fun fie einzunehmen. Daber benn auch feine Bei redefamteit mehr betrübend als überzeugend und belebrend M. mehr einem Reuerstrobme gleicht, welcher Alles, was ibm im. Den Beg tommt, jerftobret und verzehret, als einem ermarmenden Lichtftrabl, welcher burch ben Berftanb fic ben Bog sum Bergen babnet. Go beift es 2: B. C. 177 in ber isten Rebe aler bas Gemiffen! "Aber, o meine Braber! bieß ift -eine faliche Rube, wie die, wenn der fchmule Luftraum aver annt zeigt fich ein unbedeutenbes Gemolfe: man achtet feiner anicht : aber ploblic fcbroillt (?) ber Sturmmoind, und fagt "Die Donner belabenen Bollen, wie gurnende (?) Deethau-"fen über einanbet bet; ber Born bes Diminels bealinit ber "Erbe Beffen ju erfchfittern . und bie Werberrung Abeit in "Reuer . und Bafferftrobinen berad auf den gitternben Erde -freis. Das Glud des Sunders ift nur ein fluchtiger (?) -Moment; feine Zeiten fcwinden mit den atfilariten Siun-"den dabin, und reißen ihn unaufbaltsam mit fich immer na "Ber bem unermefficien Ocean ber Eibigleit. Deit rauber "Dand foliagt etwa eine Rrantheit an Die erfdutterte Dutte "des Rowers. Daß die feige Geele darin etbebt; Die erforole .. nen Lebensfreuden . Die ungetreuen Lufte flieben; Die gefte "Blaeff Leibenschaften werben jest von einer verschlungen. "Die wichtiger ift als fle; fle beiftet Grauen vor dem, mas -tommen foll. Das Gewiffen nimmt feine vetlornen Rechte. "wieder ein ses fichien todt; und fieb, es lebt und emport "fich in all feinem Sorne. Und nun erft werden bem Une -aindlichen bie Mugen geoffnet . 4c.

Dam wird schan bier bemerken, daß die Bilder sehr gehänft, und die Beywörter nicht immer passend, oder auch nur gang richtig sind. Indessen verstößt der Verf. hier doch nicht wider das Schickliche, und sindt doch nicht die pum Riedrigen oder gar Pöbelhaften hindt. Wenn er abre wei niger schildert, sondern mehr zum überlegenden Verstände rescher, und in Eiser geräch, z. B. wenn er die Sitten men cher jungen Leuts in seiner Gegend tadelt: so ist er vor dere zielchen Schiern nicht sicher. So heißt es z. B. B. 299 und 300: "Anser diesem ist es ebenfalls nicht selten, daß "man junge Studiernde sindet, welche eine Art von Ehre "darin zu sehen schieren, weum sie sich über alle Regelt ein met angenommenen, und überall gewöhnlichen Wohlstandes" "binwegleizu." Die sich zu erniedrigen glauden, wenn sie ihr

"ten Mitmenschen jene Sofiickeliebegengungen und dußere "Andung ermeisen, die (welche die Sitte unseren Zeitaleene "arigenowingen, (?) hat; Menschen die welt entseene, durch "ein: feines, artiges, juvortommendes Wesen sich Sergen "gemingen zu wollen, sich vielmehr durch ein robes, grobes, "ungebildetes (?) Versahren wahrlich uicht zu ihrem Bose "theil auszeichnen; knotenvolle Geelen, die mit einer derben; "(?) Ungezogenheit Sandenlinge vorstellen, und meinen, die "Auswertsamteit der übrigen dadunch zu verbienen; wenn fie. "mit bengelhaster Dreitigkeit, mit tief ins Aug gedrücktem "Outh, mit staber Stirne, mit schamlosem Bild. Ieden zu "fragen schinen; ob er wohl glande, daß es klohartigene, "massiwere Grobiane, geben fonne, als sie sind, ze."

Wen sollte kann glauben, ohf berjenige, welcher vors ber sprach, und bier policet und schlit, derselbe Mann ift. Allein es glebt mehrere ahnliche Stellen. Anch last der Vers fasser-Alles das, was bey niedern Leuten nur seine Stimme horen läßt, oder guruft, oder verme es bach konnut, schreppet.

3. B. das Gewissen, alleit brullen. In der kurzen Bors rede entschuldiget er sich, daß er diswellen starte Ausbrucke gebranche, und sich einer blübenden, bilderreichen Schresdaft bediene, vornehmlich damit, daß so manche Schriften where die Religion ja auch so geschrieben waren. Bep dem als len ist es dach eine Frende zu bemerken, daß die Morgenzäste der Vernunft und des guten Geschmacks in einem Eande ausgehet, in welchem sonst unter dem eisernen Zepter der Stes earchie bepnach nur Dunteiheit verbeitet wurde.

Cż.

Jesus Erflarungen gegen gewisse laster. In einem Kurse von Fastenpredigten, und Predigten ann Feste Mariens, gehatten in der Universätzliche zu Wiczburg von D. Michael Jeder. Bamberg und Wirzburg, ben Göbhardts Wittme. 1891. 8 Bogen 8.

Ein tatholifcher Dzebiger darfifich frevlich in feinen biffentlin den Bortrugen mie ju dem Gende heller Begriffe erheben, 3 melden fich ber pfaftantifche wonn es will, ampor fcontae.

gen fann. Es fint ibm burd feinen Lebrbegtiff febr enge Beffeln angelegt, bie er nicht abftreifen, fonbern bochftens .. nue eunftlich werbergen tann, bag,fie einem ungeabten Muge nicht fichtbar werben. Diefes vorausgefest, zeichnen fich : biefe Oredigten als Drebigten eines fathollichen Seiftlichen afferdings febr bortheffhaft aus. Der Berf., ber aberhaupt an ben einfichtsvollften tatholifden Theologen gebort, weiß febr gefdickt überall die moralice Geite aufzufinden, itr die einwine Borfalle bes Lebens einzugeben, und Mes auf bas. mas recht und vernunftig ift, jurud ju führen. Indeffen fleeb Die Disvofitionen biefer Predigten felten logifch eithtig ? bie Daraf ift in einzelnen Stellen ja ftreng und alfo übertrieben, und ble Schreibart, fo febr fie fid aud über bie, tathelifchen . Beiftlichen gewöhnliche, erhebt, bin und wieber nicht gang **fo**rréft.

N

Merkwürdiges geheimes Senbschreiben eines neuen französischen Bischofs unter bem Auge Bonapartes an seine Geistlichen. Aus bem lateinischen Manustript ins Deuesche übersetzt von Arepsarep Aredisda (??). Köln und teipzig, (ohne Namen des Berlegers.) (oten J.) 1801. 47 S. 8. 4 R.

Diese, dem Präsetten des Auhrbepartements Licopen Stenon in Nachen gewidmete, im Monar Wedy !. J. erst erschienene Schrift, enthält so viel wesentliches Gute, das fie von allen Klassen christlicher Religions, Konsessionen gelesen und bederziget zu werden verdient. Das Original ift, wie der dautiche Borredner versichere, von einem Freunde Bondsparte's, ganz im Seheimen lateinisch abgesandt, auch von diesen mit ungetheiltem Behörden abgesandt, auch von diesen mit ungetheiltem Bepfalle ausgenommen worden. In seinem Vaterlande hat er seine Bekanntmochung zu vermetben gelucht, weil er nicht ohne Grund glaubte: es sein nich zu srüh, mit den Grundsähen einer gereinigten Rechtglätzsbigkeit öffentlich hervoetreten zh dursen. Obes zeigt unch der singirte Rame des Bersassers an: denn wenn man denseisen von hinten lieset: so kommt der lateinische Rechtglätzschiese von hinten lieset; so kommt der lateinische Rechtglätzschiese von hinten lieset; so kommt der lateinische Rechtglätzschiesen der

der per appera hexque.) Das Senbickreiben-ift keines Ausgugs fabig; aber auf jeber enge gedruckten Seite leuche set mabrer Chriftusfinn, achte Religiöstiat und praktische Bachfolge des Erzhirten und Stifters der driftl. Rirche bervor, ohne Einmischung eines weltlichen Overpriesters, ober die Unfehlbarteit des heiligen Baters daben ins Spiel zu bringen. Die vorgetragenen Lehren sind daher rein apostolisch, folglich far Jeden geniesbar, demes um moras lische Besserung und um achte Rachfolge Christi zu thun ift.

Man fieht aber auch angleich, baß das Emigriren der französischen Geistichteit, boch in hinficht ber Berbreitung bessere neutofiamentalischer Religionsbegriffe sehr nublich gewesen. Sie haben auf ihren oft ungludlichen Wandersichaften in protestantischen Ländern, sich mit dem teinen Geiste des Evangeliums bekannt gemacht, woste sie vor der Nevolution noch keinen rechten Sinn zu haben schienen. Jehr sind die besten, die brauchbarsten und gereinigten Karpfe der Geistlichkrit zum Theil wieder nach ihrem Baterlans de zurückgekehrt, um die verierten Schaafe dem Geren der Ktrae zurückgekehrt, um die verierten Schaafe dem Geren der Ktrae zurückgekehrt, um die verierten Schaafe dem Geren der

F.

Meueste Sammlung von Predigten, welche besonders für unfre Zeiten anwendbar sind. Fünfter Band. M. B. d. D. Augeburg, ben Merz und K. 1802, 8.

Deun Predigten, mit eigenen Titelblättern und Seitens jahlen betfehen. 1. Friedenkantlindigung am hohen Weihe nachtsfeste in einer turgen Boltspredigt. Bon Joseph Anson Epple, Ranonit. an der Kollegtattirche ju Grönens bach und Pfarrer zu Belle. Innhalt und Sprache ift nicht ganz tadelnewerth, obgleich der Sauptgedante unrichtig ist, daß seine Gemeinde gewiß auch den zeitlichen Frieden erhals ben werbe, sobeld sie gegen Gott und ihre Nebenmenschen einen guten Willen haber werbe. (Dieses sonderbar auss gebrückte Thema ift aus der der Wulgata nachgebildeten Ueders sehnng des englischen Leberglangs gestossen: Ehre sey Gott in der Hohe, und Friede den Menschen auf Erden, die eines griten Willens sind, bonne voluntarie,) a. Rede 18.2. D. B. LXXV. D. x. Ge. Ve Seft.

ben bet Reverlichfeit ber Dantfogung für ben Krieben, in ber Ballfahrtetirche ju Maria Dozburg gehalten von 3. D. Priefter Des Rollegfatitifts in Biefenfteig. Grundfake ungefahr wie in ber vorigen ; der Bittgang 300 blefer Wallfahrtstirde veranlaßt naturlich eine Untufune ber Gottesacbahrerinn: auch merben bie Claubigen mit bent Dabreben von ber frangofiften Propaganda unterhalten. 4. Lobrede auf ben beil. Bifchof und Martyret Leodeges tius. Von P. Eineran Beiger, Konventual, Minorit. Drof. der Theol. ju Lugern. Geine Geelengroße wird ges rubmt, und befonders auch ben Belvetilden Staatsmannern als Mufter ber Dadahmunn vorgestellt. . Drebigt it Rorm einer Sousschrift aber den gottlichen Bernf. Both J. M. S. Domberen und ber G. G. Dottor. Ben Beles genheit ber Eintleibung einer Reichagraffichen Sungfrat-Gehr nato nennt biefer Drebiger bie tunftige Monne, ein unschuldiges Schlachwofer, welches sich unte Entruden dem Altar des Allerborbffen darffellt. wohl ein Schlachtopfer eigner aber frember Bertehrtheit ber Religionsbegriffe! Die Belefinder, Auftlater und Unfe geflarte - b. i. folde, die den Mondestand und Colibat nicht fo hoch fchaben als ber Bf. - fommen bier übel weg. Ein Mufterden des Bortrags können wir unfern Lefern und thoalich borenthalteit. "Diefe Wahrheit, - baß thate bem gottlichen Beruf, fich von ber Belt abjufondern, sone Das Seelenbeil in Unficherheit zu bringen, niche untren febn tonne - ine reitte Licht ju feben, ift vor Allem nothwens big ju bemerten, bag ber gottliche Beruf eine Grade fen & und mar eine große, eine außerordentliche Enade: daß er fogar fen eine Bnade, det Urfprung, wie die Grundlage, vieler andern eben fo großer, eben fo außerordentlicher, ja noch grofferer, noch wichtige. rer Ghaden; daß er fen der Urfprung, die Brundlas ge für die Berufenen der endlichen Beharrlichkeit felbft; und folglich auch der Ursprung, die Grundlage det Bnade der ewigen Verberrlichung. -Werden Sie wohl, tuft et nach biefem Galimathias ans, was Mehr reres verlangen, um einen vollftanbigen Begriff an erbals . ten jenes Berbrechens, beffen fich vor Gott fouldig mas den whibe, jener Gefahren, benen fich ausfeben wurde eine ihren Beruf vericherzende Geele? . Und diefe-tanbers welfch't Phrafen gefallen bem Bf. fo wohl, bas er fie wente

ne Beiten gernach wieberhoft. Daß er ben Dondeganb far auferft beilig bate, und ben gottlicen Dinf ju bemfele Ben surudauweifen ernftlich warnt, bedarf feiner Erinnes tang. 's. Sunf Dredigten auf bas beilige Jubilaum. einem Beltpriefter und Pfarren. Go abgefdmadt und fas natifa, bag ju vermuthen ift, bie breb erften Drebiger' Diefer Sammlung, fo wenig fle unter die vorzäglichen ju Ablen find, werben fich blefer Gefelichafe, in ber fie pot bem Publitum ericheinen, fcamen. Bum Bepfpiel aur weniges: Die Bollner und Gunder im Evangelio naber ten fich dem Bergen Jesu, (bas Berg Jesufest wurde wet Tage por blefer Predigt begangen') und erhielten polle commenen Jubilaumablaß; bir Beichte ift ber einzige Beg jum Bergen Befu; Daria fingt mit ihrer jungfraus Richen Mutterfrimme allen Engeln, Geligen und Beilte. gen bas Aernbre bas Freuben : bas Jubellieb vor : Darie fingt alle Engel, Belige und Bellige unbegreiflich bint ber bein beil. Aubilaum mar bie Beit, ein und anbre Guns de vorzufehalten, und jest ift bie Beit, alle, gat alle nachaulaffent, und fo wird die Beit; einige vorzubehalten. an nach bem beil. Jubilaum wieber einftellen. ... D ber geiftlichen Martifchreierei, bergleichen taum bas finftre Mittelalter aufgewetfen hat! Welther, Chrift wird nicht Mofgenbes für Lafterung feiner heiligen Retigfon haltett utiffen? » Sept thr, o Gunber! Bollner oder offene Guns ber - send the fo große Sander, als ihr immer wols lett habt thr alle Gunden det gangen Welt begangen f Sanben, ble bis in Simmel binauf, ja über ben Sime met hindus geben ! fo fepb ihr boch von biefem großed beis ligen. Bubildum (im Sahre 1793. ausgeschrieben) niche diegefchloffen : the butfet nur broentlich, bemutibig, auf richtig ente Sinden ber Battung, ber Jabi, nad ben nothwendigen Umffanden nach beichten, u. f. w. -Don der Mariendienft febr anempfoblen wirb, begreift fich bon felbft. " O Maria, gnabenvollefte Mutter Jefu bes Belebeifanbes! tuft et in ber gwenten Dredigt aus, und hangt biefer Anrufung ben in allen funf Predigten wiebere folten Stoffeufger an :

Dab mirs ernftlich vorgenommen. Dag ich will in himmel tommen. Bill ein anbers Leben fahren,

Rodres, was es immer will : Briches ift für ben himmel g'viel. «

Bo etwas mag freplic mit bul anachore werden, verbrangt andre auf Befferung gielenbe Ermahnungen, bere gleichen bet Bf., wie wir ihm bie Berechtigleit wieberfahe ren laffen muffen, in der britten Prebiat, sbaleich nicht immer obne Beimifdung unlauterer Grunbfabe, misees theilt hat! » Erinnerft bu bid, baf Gott in beinem Ges wiffen noch Etwas wiber bich habe: fo lag einesweil alles Uebrige febn - geb juerft in ben Beichtfinbl. und verfohr ne bich mit beinem Gott ! Geh juerft gu beinem Frinde, und vergleich bich mit ihm! Geh juerft babin, wo bu ente frembetes But jurudjufiellen, verurfachten Ochaben ge erfeben, verlebte Chre und guten Mamen wieber ju ergane ben beilige Pfliche baft! Geb querft bin, wo bn gegebnes Mergernif wieder ju verbeffern, und verführte Geelen wies Ber aurfiduffibren bich verbunden erfennft! Ges merft bins meg von bofen Gelegenheiten, reif dich los von veralteten finbhaften Gewohnbeiten! Dernach fomme, und leifte ben übrigen Bebingniffen ein volles Genugen! « - Dief mag genng jur Charafterifirung biefe Predigten fenn, ob fic gleich über bie Bueignungefchrift an Maria, über bes Werf. Meinung von Saften, Proceffionen, Bufandachten, Inrufung Maria und ber Beiligen , aber feinen blinden Eifer gegen Tolerang und Frepfdreiber, über feine Dochfchie Bung bes jungfraulichen Mondftands nach viel - Unrühme liches fagen liefe.

Geschichte des Katechismuswesens im Erzstiste Saled durg, auf Beranlassung des Konsplorial. Generales vom 15. July 1801. in Ansehung eines neuen Katechismus. Herausgegeben von M. Rumpler. M. Guch. des Hochs. Hochw. Konsist. Salzburg. 1802. 62. S.

Mer ebunte fich wundern, daß die Mersebnung, für das Erzftift Salzburg einen neuen Religions' Latechismus ju verfertigen, im Lande bey bem Pobel aller Stante Anfee

iem, sum Theil' Marren erregt bat ?- Welches Bond tonn Ed rubmen, ben Einführung neuer Gefangbucher, Rate bismen und Liturgien nicht gleichfalls von ber frommen Limmiffenheit und bfters auch von einem aus bofen Billon entsprungenen Eifer beunruhigt worden gu fepn? - Der Berf Bicht hiftorifc barguthun, baf die Ratechismen, mie Le menfebliche Berte, von jeher und aberall Beranderung om und Berbefferungen unterworfen gemefen fepen. Das gemeinhifterifche bes tatholifden Ratediemuswelens if größtentheils aus MT. J. Schmidte Ratechiften (Salzburg 2775. 8.) genommen. Aus bemjenigen, was Saliburg ansbefondere angebe, geichnen wir nur Folgendes aus: Aus miner erzbifchoffichen Berordung vom Jahre 1337, erhellet, Das das Slaubensbefennenis und das Bater Unfer im Leute ien nicht überall gleich lautete; fandern, von jebem Beifts lichen nach feiner Art aus dem Lateinischen überfest, bem Boite vorgesprochen wurde. Won biefer Beit an ift feine Benordnung, ben Religionsunterricht im Salzburgifchen betreffend, vorhanden, bis auf die Beiten der Reformation. Auf Beraniaffung bes Rarbinals und Erzbifchofe Mate thaus Lang gab Berthold Pirstinger im Jehre 1928. eine Cemtiche Cheologey fürs Bolt beraus. Diefer Ergi bildof lief and das avoftelifche Glaubensbetennenig, das Bebet bes Deren, Die gebn Gebote und ben englifden Grus auf Safeln gefdrieben und burd bepgefugte Gemalbe pere Analiche jum Unterricht für das Boll in ben Rirchen aufhane den. Aber ein eigenelicher fathalischer Ratechiemus, au bellen Berfertigung der gelehrte Gerfon die tarbalische Christens beit icon im Jahre 1410. aufmunterte; wurde im Galge butgifchen erft im 3. 1569 eingeführt; hieben aber bie Babl amifchen Got, Banifins, Geopper, Dietenberg, bem Allerfeburgifcben Aatechismus und gem Auszug aus Dem romifchen Agrechismus frey geftellt. Endlich ber Lam ber Kanififche Ratechismus hier, wie enbermares bie Derhand, vo er gleich nie gefehlich sangefdrieben, fembern mur vorgefichlagen murbe. Rach ben unfeligen Werfolgum gent, bie bie Lutherange im Saliburgifchen in bem groepten Biertel bes vorigen Johrhunberis unter bem Eris, Liemis an ju erbuiden batten, erichienen mehrere Ratechismen im Doch erft bem Selbigerischen gelang es, hier wie in andern tatholifchen Landern Tentfchlands ben Ra: mifins ju verbrüngen. Allein ichon innge von ben Mingeln

und Fehlern biefes Lehebuchs überzeugt, fotbert min bad Ronfissorium die Sakulargeitkichteit des Landes zu Berferatigung eines bestern auf. Dem Berfasser des besten wird eine Belohnung versprochen. Wir haben, wenn nicht positische Berduberungen auch die religiösen Abstichen andern, die gegründeiste hoffnung, das in einem Lande, wo Sios ronprints Colloredo die geistliche und weleliche Regierungsschien, und das einen Vierthalen, Gwaser, Zumpted, n. a. auszuweisen hat, kein unbedeutendes Lehrbuch werde zu Tage gestebett werden.

- 1. Die Seele, welche im Ordensstande durch die Uedungen des innerlichen Lebens nach der Bollkommenheit trachtet. Aus dem Französischen des Herrn Abes Beaudran. (Oder: Beaudrans geistliche Schriften. Zwölster Theil.) Augsburg des Doll, 437 S. 8.
- 2. Gottselige Erwägungen, Empsindungen und Uebungen, über die wichtigsten Gegenstände der christlichen Sittensehre. Aus dem Franz. des Dn. Abts Beaudran. (Oder: Beaudrans geistliche Schriften. Orenzehnter Theil.) Augsburg, ben Doll. 524 S. 8.
- Jur Abschälung und Abtödeung für den Mond und die Nonne sind diese Betrachtungen und Gebete vortrefftich eingerichtet; wer sie steifig ließt, sorgfältig erwägt, und die barinn ausgestellten Grundsäse genau besoigt, wird nach und nach aufhören, ein Mensch zu seyn, es wird an ihrm nichts zurückbleiben, als der Religiose. Das Gestühl seiner erhabenen Burde wird ihn für die Entbehrung alles dessen entsäddigen, was sonst den Menschen theuer und werth ist; die Borstellung von der Verdienstlicheit der Möncheugene den wird seinen Geist von jedem Aussuge abhalten, und seinem Herzen jede Unterwürfigseit leicht machen. Berbins det er noch mit-dieser Schrift die S. 23. anempschlie Lektra der Ordensregeln, des Chomas a Zempis, der Werte des heil. Franz von Sales; der gestiltens Schrift

mutbes herrn von Senelon; und die Abhandiung des Im. P. Nodvigues, von der geistlichen Wollsommenheit: (welche wir bepläufig In. Claudius zur Uebersehung vorschlagen) so ist die Brant Jesu vollondes. Der Betrachtungen find \$5; Wisen sindst mancherley Lehren, Uebungen und Ges bote angehängt. Alles so tras und finster, als sich nur ime wer von einem, französischen Wonche erwarten läst.

Der namliche Geist wehet in Mr. 2. Wer durch ein men Mochanismus der unvernanftigen, undristlichen und finstersten Afterif in das himmeleeich gelangen zu konnen glaube, dem darf diese Schrift millommen seon. Der Sewägungen sind 74. Ihnen sind noch fromme Unterhale tungen auf die sieben Wochentage und andre Gebete anges bangt. Wit hatten es um so überstäffiger, unsern Lesern Proben aus diesen Schriften vorzulegen, da sie den Verfanz den Anzeigen ber vorhergehenden Theile bereits hins länglich kennen.

Worftellung an alle vernünftige Ratholiten über ben Berfall in ber fatholifchen Rirche, seine Ursachen, und die Mittel, ihm vorzubeugen. Deutschland. 1802. 48 S. 8.

Man tann lich wohl worstellen, baf die auf dem Titel ans Begebene Materie, ba fie von fo großem Umfange ift, in bem engen Raum von brey Bogen nur fragmentarisch abs arbandelt werben tounte. Bir glauben aber ben bem Durchlefen bemertt ju baben, bag es bem Berfoffer nicht fowohl um Demankration folder Behauptungen und Grunds Fabe, die icon bunbertmel weitlaufiger auseinander gefest und bewiesen worden find, ale um abermalige Erregung Der fo bochft nothigen Aufmortfamtott auf Die Beburfniffe Der fatholifden Riche ju thun war. Und biefe Abficht folle de boch mobil, wenn biefes gut gefchriebene Schriften bie merbiente Ansbreitung erhalt, nicht perfehlt merben. Rrenniftebigfeit einen Schrift Intereffe verfchaffen tann; to macht biefe gerechten Aufwuch barguf. Dur einige Ber weise &. 4: » Was ift ein Domherr als solcher für ein Phantom in ber meralifden Belt? und für bas Chora foreven, bas bod iber bas auch burd Witgrien geschiebt.

foff und mag er fo viel Geld gieben? 3d warbe mich wa fich ichamen, für ein foldes elenbes, nichts bebeutenbes, unnübes Befchaffte mich bezahlen gu laffen. « 6. 9. » Die pratendirer Unfehlbarteit ber Rirde bat nicht nur feinem Berth für Moralität; fonbern verwirrt fogar die Gemiffen, und erfüllet die menfoliche Gefellichaft mit unfaglidem 3mift, ber bod gerabem negen ben Giefft bes Christene thums - allgemeine Menfchenliebe - ift. « . 12. » Wie wurden fich die Apostel mundern, wenn fie wieber aufftanden, in die Curia Romana, und andre bischafliche Berichtshofe tamen, ben Drunt bes romifden Papftes. und unferer gurftbifcoffe faben ! " Diele follen unfre Dachfolger febn. « » Würden fle voll Erftannen ausrufen; bicle bie Drediger und Lehrer bes Evangeliums? Aber bat für murben biefe armen rechtichaffenen Deanner burch bie Schweiger bee Danfie, und die Brenadiere unferer gurfte bifchoffe von ihren Pallaften meggescheuche merben, ohne Die hohe Unabe ju genießen, ben Gr. papftlichen Bettige teit, ober feiner bochfürftlichen Unaben bem Seren Surfte bifchoff eine Mubiens ju erhalten. . Aber es finden fich im bicfen Bogen Menferungen, Die vielleicht einen großern Werth haben, ale bloß den, welchen fie burd die Freppittethiateit erhalten. Bir wollen ein maar berfelben unfern Lo fern mittheilen. O. 29. Beb Belegenheit, ba det Merfs vom Colibat fpricht, beifit es in einer Anmertuna: "Dit welcher Betrubnif muß baber bas Berg eines achten Dens fdenfreundes und Chriften barüber erfüllt werben, das co ber Dicrarchie gelungen ift, ben Colibat in Frantreid aufs neue ju erhalten, und bag bie Politit bes Machthabeus Diefes großen Reichs bem Wenfchenheil und ber gefantertem Steligion vorangehen mußte. Denn bas es bem fouft ume laugbar großen Manne mehr barum ju thun war, fich Durch Die hierin bewiefene Bachgiebigtett an ber ebmifchen Rurie und bem abergianbifden Dibel eine Stute ju vere Schaffen, als bicie Angelegenheit bem frepen Laufe allmab. lich verbreiteter befferer Uebergengungen ju aberlaffen, date aber burfte wohl, aller Rechtfertigungen und Bertleifteruns gen beret, die vor dem Dublifum bas Wort får das Gous vernement führen, ungeachtet, Der Unpartepifchon nur Ja, wenn es bier nur um einen fper . eine Stimme febn. Aufativen Lehrfaß ju thun mare: immerbin! Einer mebr . ober weniger goglaubt, einer mehr ober weniger verworfen,

in foince Annahme fic etwas mibr ober etwas meniger ber aufgetiarten Bernumft genahert - bas mi bie am Enbe wod' teiner febr großen Bichtigfeit fepn, und jum Theff ambern bas gange Menfchengefdlecht angebenben Rudfiche ben untergevebnet werben burfen, obgleich auch biefe guge famteit in Die außern Umftanbe und in ben Errebum ihre Brangen haben ming. Aber eine gang anbre Bewandtnif hat es mit einem Lehofabe. Der Die beiligften Rechte Des Menfchen antaftet, Die reinften Freuden bes Lebens vers midbet, und ben beutlichten Ausweuden ber driftlichen Beligion entgegen ift, mit einem Lehrfahe, ber ben Stanb bes Boltsiebreis vom Bolte trennt, und den einflufreiche Ren Diener Des Staats von allen Banben loftnupft, Die ibn mie andre Barger au ben Stagt binben tonnten , ber bem Religionslehrer die Empfindungen und die Pflichten bes Gutten und bes Waters, woran fich andre eble Gefühle wer hohr Dflichten faft ungertrennlich fetten, bennabe fremde mucht. In Unnahme ober Aufrechthaltung eines folden Lehrfabes follten alle nur erbentliche politifche Bors theile nicht bewegen tonnen. » Bir mochten bingufeten: Ein foldes Berfahren ift, wenn fein Irrebum bes Berftans bes jum Grunde liege, für Dochverrath an ber Denfcheit belten. « Und C. 46. » Der ritmlichft befannte Dats bern machte der fomeigerifden Tagfabung bie fconften Borftellungen von bem Gifer, mit bem er befeelt fev, bie Betabeit ber Gottesverehrungen und bie Sitten ber Geifte liebteit herzustellen. Wir tonnen es bem aufaeffarten ebein Manne wohl glauben, baf es ibm, feinem perfbnlichen Eberafter nach, mit biefer Bujage ein volltommener Ernft Ro: aber follte er die Unmöglichkeit nicht einsehen, diefes bewertselligen zu tonnen ? Er tennt die traurige Befdichte ber tatholifchen Rirche ju gut, tenne bie unüberfteiglichen Dinberniffe, Die von jeher alles Zufteimen befferer Sitten reflicten. Saft nibchte man baber verfacht werben, bier wit Rouffeau ju fagen: man fey auch noch fo waber beiteliebend, als Bischoff muß man doch bisweilen lagen. Saget tom, Delvetier, baß er querft feine Sanb weiche, ben aus ber Solle abftammenben Chlibat abzurchat fen; benn tonner ihr hoffen, baf er eurem Lande und ber . Ehriftusreligion burd fein Berfprechen, im beffen Rebliche teit Bweifet ju fegen, fein verehrter Charafter nicht geftate bet . Gegen beimaen werbe. Sonft ift es für ein Berfirtes

den in halten, das nicht Dalberg, das de Herauchte pon sich glebt, die von jeher, so oft sie in Gefahr kam, dewas von ihrer Autovickt zu veplieren, diesem Verulaft durch Busagen vorzubeugen suchte, welcke ime mer unerfüllt blieben. — Dierarchie, Unschlbarkett ber Kirche, Deiligen, und Gilberverehrung, Walfahrten, Ablaß, Unsug des Erorzismus, Colibat und Mondeges läbbe — dieß sind die Gegenstände diese kleinen interessans gen Schrischens.

Ginige Fest - und Gelegenheitspredigten von Joseph Balentin Paux, bermaligen Kuratbeneficiaten zu Obertraun ben Hallstabt, im K. K. oberensischen Salzkammergut, Mit Genehm. eines hochm. bisch. Ordinariats, und eines K. K. Bucherrevisionsamts. Ling, ben Fink, ti, Salzburg, ben Duple. 1803. 206 S. L.

Diese Predigten können den bessern mit Recht beygezahlt werden: benn der Verf. trägt die Lehren seiner Kirche milt dernd und mit hinweisung auf moralische Anwendung vor; er äußert eine billige Denkungsart gegen Andersdenkende, und such seinen Zuhörern einzusissen; er hüret sich vor dem Gressen in dogmatischen Gestimmungen und in asertischer Anwendung; seine Sprache; die sich zwar nie zum Rührenden und Lebhasten erhebt, sinkt auch nie zum Pabeihasten herab. Wenn er die Sabe mehr entwickelt hätte, und tiefer in das Einzelne einzugehen verstünde, auch seinem Ausdruck mehr Krast und Leben zu geben wilkte: so würde er noch mehr Lob verdienen. Die Abschiedspres digt z. B. ist viel zu kalt. Dennoch dürsen wir wünschen, das der Predigten dieses Inhalts in der Liche des Verf., mehrere seyn möchten.

Lehrbuch ber chriftlichen Religion. Zunächst zum Unterricht für katholische Schulen; bann für alle, bie eine richtige Kenntniß ber Lehren ber katholischen Kirche und eine Uebersicht berselben beauchen und

## A. Flicherie Lehebuck bericheiftl. Religion. 30?

Augustinerordens, der Theol. Baccal, und Lehrer, außerordentl. Prof. der geistl. Beredts, und Latecheten des Chursurstl. Gnumasiums zu Erkurt. Mit Erl. der Obern. Ersurt 1802., den Kenser. 426S. und 40S. Vorr. und Inhaltsanzeige. 8.

Benn es ber Berf. in ber Borvebe auch nicht gefant bate De, daß er ven Abfaffung diefes Lehrbuchs Ildephonfen Schwarz größtembeils in Inhalt und Darftellungsart zum Subrer gemable babe : fo murbe bas bemienigen, ber nur Binige Befanutschaft mit ber fatheilfden Theologie neneren Brithat, nicht verborgen geblieben fenn. Er hat fich auch diee fes Geftanbniffes mot ju foamen; benn biefem Borganger hat er vone Zweifel die Leichte Darftellung ber Lehrfabe, Die Reinheit und Richeigkeit der Oprache, Die milbernde Aufe Bellung ehemals barter und traffer ausgebrudter Dogmen, Die hinweifung auf bas prattifche Moment, welches Lebre Aneinungen haben, ober wenigftens julaffen, mit einem Borte, alles bas Gute ju banten, was bie Catholifen an Sdiwarz's Sanbbuch mit Recht haben, und mas auch Sillige Proteffanten nicht verfennen. -- Rec. nimmt ebene falls anfrichtigen Antheil an jedem auch noch fo geringem Fortfchritte, welchen Die religible Auftlarung im tatholis foen Teutidlande macht. Affein er halt es ber aller Acht Anng, die er bem Berfaffer fouldig if angleich für feine Pflicht ju bekennen, bag herr &. mit feinem Borbilbe auch alle bie Tehler ber Seichtigfeit ber Beweise gemein hat, und baf birfes Lehrbuch, feiner Frenheit von bem geboten Theile bes ehemaligen scholaftifden Unwefens une geachtet, weber die Babl ber driftlichen Unglaubigen übere danpt, noch der katholischen Ungländigen insbesondere vers mindern wird. Man wird hier teine aussubritche Auseine anderfebung, noch weniger eine polemifche Biberlegung der Lehrmeimungen erwartent, es genfigt uns, an einigen Benfpielen darzuehun, daß der Berf. fic noch viele Werang laffung abrig gelaffen bat, fein Lehrbuch zu verbeffern. -Courte er nicht aus ber Gefdichte bes menfchlichen Geiftes and and ben Lebrnabeschreibungen ginzelner, Arbeisten, 1. B.

eines Spinoza, wiffen, das ulde; wie er bebewutet. iden Menico ohne Religion wie ein Thier und für Andre ses fahrlich lebe? Auch ohne ein Berbaltnig zwifchen fich und Bott au glauben, tann, wie ber Berf, feibft fic abergeme en wird, Tugend und Rechtichaffenbeit Statt finden. --Der todmologische Beweis von bem Dafenn Gottes ift gang in der gewähnlichen Korm vorgetragen: Kant dat also den Berf. im rubigen Befibe biefet Argumente nicht fibren tome men. - Benn er von der Offenbarung freichte fo aubere er die Meinung, baf die Ginfichten Gottes gewiß größer, mverläffiger und beutlicher feven, als die Einfichten det Menfchen. Unftreitig : nur muffen bie Mertmale, woras etwas als gettliche Offenbarung erfannt werben foll. Acher rer feyn, als biejenigen, die man gemeiniglich angleba und bie auch ber Berf. mit rubiger liebergengung wiebers bolt. Er ift bierüber nicht in ber geringften Berlegenbeit t » Derienige, ber und ben Berftand gegeben hat, wiel Die del genug tennen, ibn ju belehren, ibm fich verftanblich ja machen. Das Chriftenthum laft eine gottliche Perfon bie menschliche Platur annehmen, fle als Mensch unter Menschem manbein, fich als görrlichen Lehrer legitimiern, nab und Alles sagen, was die Sittlichkeit des Menschen und deffen auf Sittlickeit gegründetes Wohl befordern fann. Cine leicht fastiche Methode, wie fich Gott bem Menfchen mittheilt. « Benn eine folde Darftellung für Beweis gelt ten barf: fo ift to fraffic. daft es noch linglaubier giebt. --Benn in ben lebr : und Danbbuchern , und Dogmariten bet driftliden Religion fo oft wieberhalt wirb., bak ber Glas Ben's Opfer . und Tempelbienft und die Religioneboamen bar Deiben jur Beit Befu fo angefcomactt und für ben gefunden Menidenverstand eben fo emphrend als für die Gittlickeit machtheilig waren: fo follte man doch auch fo gerecht fept. die Mortrefflichteit ber Sittenlehre einzelner Philosophen und Soulen bald in ihrem gangen Bufammenbange, balb in einzelnen Aussprfichen, fowohl nach bem Gifteleitateites bringip bes Gofrates, als nach bobeen, reinern Brunbfaben ber Ston , anguerfennen. Die frabern Richematte, 1. 6. ein Alemens von Alexandrien, waren bierin biliger, ale es bie fpatern driftiden leberr unb. - Die Beweife für die Gibitlichkeit bes Lehbe Jeju breben fic auch ben bem Berf, in bem gewöhrlichen Stefel berum: Der Glaube an Die Erbte Jefu erhalt, feine Dinte burd bie Uebenzengung,

Ball at Gott ift; und der Glaube, daß et Gott ift, ift wice Der gegrandet in Der Gottlichteit feiner Lebre. Berner i Befus tonnte fich in feinen Behauptungen gefret haben Wenn et nicht Gott mare; ba er nun Gott ift, fo tann et d in benfelben nicht geirrt haben. Daß er aber Gott ift. wird wieber aus feiner eigenen Ansfage bewiefen, Deren Blanbwurblateit und fichere Babrbeit both ber Berf. felbft bleber auf Die Borausfebung, baß er Gott fey, bauet. Dem muß entwedet auf Logit ober auf diefe Bemeisart Bere dicht thun. - Bur Die fatholifden Dogmen von ber Eras Mon, pon ber Cinheit, Unfehlbarteit und Gemalt ber Ditibe, vom Papfte; ben fleben Gafranienten; ber Beille den i und Bilberverebrung tragt ber Werf. Die gang gewöhnlie den Demeife vor; vermuthlich fennt er feine beffern. Tefer erlaffen uns bie Biberlegung, und erfreuen fich fiber Mafre Bemertung, baf ber Werf. nirgends einen verbaini wingeffichtigen Ginn berratb. - Fur ble Sittenlebre Bellt er als hochtes Drincip auf: Sandle Gatt abnilich : dind bann trägt er fle in ben gewohnlichen brep Abichnitten der, gezwungen gieht er aber ben Detalog berein. - Bon dem Berf. wird auch noch bie urfprüngliche Unfterblichteit Des Rorvers behauptet. - Bisweilen fucht er von einem Lehrfabe die fchadliche Anwendung hinwegzurdumen, 3. B. D. 223. von der Dacht ber bofen Geiffet. -Borrebe iff ber Ton gu flagend'; ber Berf. jammert über' ben aberhandnehmenden Unglauben. Das ift nun Mobe. Dalberg's hirtenbrief ift auch mit zu vielen Klagen über ben Unglauben angefüllt.

Pratifibe Unleitung jur Generalbeichte. Wom Berfaffer ber neub. Prebigtenmurfe. Mit Erl. ber Obern. Augsburg, ben Kranzfelber. 1802. 324 Beiten. 8.

Rind abgelegter Beichte möchte es für bie Gunder einer ficht geringe Kirchenbuffe fenn, Dieses Gundenregister durche leften zu muffen. Der Werf, ihnt fich eines darauf zu gute, die Sanden des sechsten Gebores nicht so wie manche Lasuix fen detailliete zu haben; dafür aber ift der gange Sündene pliegel, ben er den Gewissen worhält, in andere Rücksiche

ein jammerliches Wert. Dur eine Rubrit, bie Ganbert eines Dfartlindes wider bie Oflichten gegen ben Seelfpraer. dur Drobe! » Gegen die heilige Rirche, meine Mutter, hat be ich gefundigt, indem ich fle burch mein lafterhafice Lebent Betrube: burd meine Gewohnheitefunden for Gebet und Thranen ju Gott vereitelt babe; ihren Rindern mar id dum Mergerniffe, ihr felbft jur Schande; und ich gab ihren Reinden Urfache genug, fle ju verachten, ju laftern und ju verfolgen. 3th babe swifden ben geiftlichen und weltlichen Derfonen Spaleungen, Ubeinigkeiten, Trennungen verane faltet, und fie gegen einander aufgehest, jum Leidwefen und Aergerniffe ber Glaubigen. Go lange Zeit mar ich ein tobtes, unnuges Glieb ber heiligen Rirdje, bas ihr dur Laft und jum Schimpf gerrichte. 3d habe bie bochte Obergewalt bes Dapftes nicht anertannt: mich feinen Ents fcbeidungen und Strafen nicht unterwerfen wollen, und felbe mundlich und fdriftlich bestritten. Ich habe bie Die foofe und Kirchenvater gering geschätt, thre Verordnung gen nicht beobachtet, barüber geschmabet und gefchimpft, und fie vor Andern verächtlich gemacht. Ich habe die Stole gebuhr, Die Zehnde und Opfergaben ihnen nicht nach Pflicht gereichet, Betrug gespielet. 3ch habe gegen die Geiftlichkeit verächtlich gerebet, Somabichriften verfortis get, jum Drud beforbert, perbreitet; fcbinpfliche Bennas men ibr bengelegt. Gelbft meinem Beelforger, ben Pres bigern, Beidriktern machte ich es nicht beffer. Ja babe fle getabelt, ihre Keller vergrößert, falfche ihnen angebichs tet und ausgestreuet, verborgene Bergehungen tunbbat ges' macht. 3d habe an ihren Predigten und driftlichen Uns terrichten Ausstellungen gemacht, und fo die Frucht berfele ben, so viel ad mir war, vereitelt. Ich habe teine Liebe für fie im Bergen, und gab auch tein Beichen ber Liebe : wielmehr auferte ich ben jeber Gelegenheit meinen Mons den und Pfaffenhaß. 3d habe mit ihnen Streitigfeiten und Prozeste geführet, Boles ihnen gewünscht, und ges beime Tade, we ich tonnte, angethan. Chrfurcht genen fie trug and geigte ich teine; die Beichen ber Chrerbletung. Die Entblogung des Daupts, Berbengung u. f. w. gab ich ihnen nicht; vielmehr zeigte ich immer Betachtung, Geringichähung, wurdigte mich nicht, fie anzureden, voer ju antworten, ober auch nur angufehen. 3ch habe meinen Seelenhirten in Studen; welche bie Beligfeit und gute' Bucht.

#### Praftifche Anleitung zur Generalbeicher. 312

Budt betreffen, zu gehorfamen mich geweigert, und manche mal aus Abneigung gerade gethan, was fie gefrantet bat. 3d babe meinen Beichvater betrogen; neben ibm noch einen andern gebabt, dem ich die großen Punke te fagte; babe ihm übel nadigerebet, ihn ausgetragen: ihm vergebliche Dube gemacht; mich verftellt. 3ch habe ber Rirde nicht Gehor gegeben, ba ich batte follen bie Chebine berniffe angeigen; ober jene angeben, welche bie Beichri gemiffbraucht haben, ju unreinen Gunden zu reigen; ober ba ich bie biffentlichen Cunber und Berichrer batte fundbat machen follen. » Ein Bormunber beichtet! « Das Dadaba lein, bas unter meiner Bormunbicaft ftund, und in einem Rlofter erzogen murbe, ba fle in felbes geben wollte, ließ lib berauspehmen, und fente fie auf die entfehlichte Probes Sie mußte unter alle weltliche Luftbatfeiten und Gefellichafe ten geben, um ihren Beruf ju prafen. Go verichmand ber Rloftergeift, fie murbe eine uppige Belttochter! und to babe fie um ihren Beruf, vielleicht quo um ihre Gelige feit gebracht. « Do geht es burch ben gangen Detajoqus und burch alle fieben Tobtfunden bindurd. Unter ber Rue but bes vierten Bebots find bie Gunben ber verfchiebenen Brande aufgezählt; unter biefen ift auch bet Ginbenfviel gel für Regenten aufgestellt, ber nicht gans folecht nusgez Das Bange ift übrigens eine zwicfiofe auf Mondemoral hinzielende Arbeit.

Unterricht für driftliche Cheleure von gemeinem Stande zur Beforderung ihrer Glückfeligkeit, von einem Seelforger. Zweyte vermehrte und persbefferte Auflage. Munchen, bey Centner, 1802.

Unter der Borrede gur zweiten Auflage. — bie erfte bat Rec. nicht gesehen — hat fich der Berfasser Auf unteressischen Ob dieß ein wirklicher oder ein erdichteter Ramit iff, konnen wir nicht fagen 3 aber mit Vergnagen durfeit wir versichern, daß dieset Unterricht dem angegebenen Zweck volldommen entspricht, und von katholischen Seelsorgern deutst, und in die Hande des Bolts gegeben zu werden verdient. Biswellen schien und zwar der Ausdruck etwas

an derb; allein man darf nicht überfehen, für weiche Mensichentlaffe und in welcher Gegend die Schrift geschrieben ift. Aus diesem Gesichtebuntte betrachten wir auch die Schichteben, für welche bisweilen interessantere hatten ges wählt werden sollen. Unbegreislich ist es uns, wie der Werf, die elenden Reime S. 19, aufnehmen tonnte. Die Moral ist vernünstig und christlich; der Berf. ist mit den in Schen herrschenden Fehlern ziemlich bekannt, und seine Borschrift ven sind eben so thuntich als fastlich. Lobenswerth ist auch die Freymuchtigkeit, mit welcher er G. 71. die in sinstern Beiten irrig ersonnent Wänchsmoral tadelt. Die Stelle aus Duselands Wafrodivis über die Unschältigkeit der Enehalts samteit ist zweymal, G. 3 und 116. eingerückt. Das Wort S. 16. bekkänzt ist ein ganz anders, als das, was der Verf. spreiben wollte, begränzt,

Vz.

# Rechts gelahrheit.

Lehtbuch der Schleswig-Holsteinischen Landesrechte, zweyter Theil, oder positives bürgerliches Recht der Herzogthümer Schleswig und Flosstein, Erste Abtheilung, von A. G. C. Schrader. Kiel, in der neuen akadem. Buchhandlung. 1801. 314 S. 8. 1 582. 4 22.

Mit dem vor uns liegenden zwepten Theile hat der Berf. die Grundsche des Schleswig "Holfteinischen Privatrechts seibst abzuhandeln angesangen. Die daben zum Grunde gelegte Ordnung der Materien, ist so vollständig, umfabsend und mnifethaft, daß sie selbst den andern ähnlichen Ars deiten wirklich befolgt zu werden verdient. Das Ganze ist hier in zwey Bilcher abgetheilt. Im ersten werden die Rechte der Gachen abgehandelt. Die verschiedenen Unteradtheilungen berder digehandelt. Die verschiedenen Unteradtheilungen berder Bucher abzuschreiben werte ganz zwestwirig, und wir wollen daher lieder einige der erheblichsten Eigenheiten der Schleswig Dalsteinischen Landesrechte kurz auszeichnen. In beyden Derzogthumern stehen die Trauenspersonen,

Anbahhme ber Mauffragen , unter einer beftanbigen Weis Der Curatel, und meber Stand noch Burbe bemirten eis me Ausnahme von biefer Regel. Ffir bas gange Bergoge thum Goleswig, Die Stadte Condern und Burg ausges mommen, und für den größten Theil des Bergog. Solftein ift bas aifte Sabr jum Beitpuntte ber Bollidbrigteit ben. Rimmt; fur die Orte aber, welche bas Lubifche Recht bas ben, ale: die Berrichaft Dinnenberg Grafichaft Rang san, die Lauerwigsche Wildniß, und die Stadt Altona. Das asfte Jahr.: Rur Die Juden werden am lettern Orte mit bem 20ften Jahre munbig. Die Venia getatig mieb im Bergogth. Schleswig nut pom Ronige, in Solftein aben auch won bem tailerl: Pfalzarafen erebeilt. - Auf einie gen abliden Gitern ber bepben Bergegthumer hat bie Leibe migenfchafe noch fact; beren Urferung und Mechteberhalte mille, 6. 13- 23., febr gut entwickelt find. Ans bem volle flåndig vergetragenen Cherechte bemerten mir, baf im Bere south. Editemia Wittmen, ohne Beyrath ibrer mun-Digen Gobne, tein Ehrveufprechen galtig eingehen tonnen. Den adlichen Tochtern wird ben ihrem Eintritte in ein landestlofter, eine dos lacra bevohreicht, melche ies and, ber einer folgenden Berbenrathung, die Matur bes Brantschates annimmet; - Die ebeliche Butergemeine Schaft gehört in benben Berzogthumern, mit Ausnahma pre Diffricte, mo Godfenredt gilt, ju den allgemeinen Cherecten: nur ift fie nichtburderbende gleicher Art. . Gin Sefonderes . Dem Schleswig : Dolftein, Abel eigenes . Ches recht beftebet in der fo genannten Saubenbandegerechtige Beit, vermoge welcher abliche Bitemen theils einen eine Abbrigen Diegbrauch von den Gutern ihres verft. Mannes. abeile eine gewiffe Abfindung, aus ben erworbenen und ber megliden Gutern beffelben erhalten. - Won bem Danie Schen , auch auf bie bepben Bergogthumer erftredten, Ine Digenat, beffen Erlangung, Borrechten, Umfang und Birfung. Das Spftem ber Rangordnung beftehet in meun Rlaffen, und es außert fich befonders ben Dof- Ceres monien; in den Collegiis, Departements und Diensterten bingegen, ift der Sis ober Bortritt vom Dienftalter und dem Monge ber Chargen felbit abbangig. - Der einheit . milde Landesadel hat befondere Borretite, infonderheit bas ausschließende Recht ju ben Ochleswig , holftein, ablichen Klofferffellen. Das eminente Borrecht der Schleswig . 22. 21. D. 25. LXXV. 25. 2. St. Ve deft.

Bolftelte. Ritterfchaft, einen Lanvenberen un ermableit. wurde aber in ten Jahren 1608, unb 1609, gettigt: and bas Duellrecht bes Abels längst ganglich abgefchafft. -Der meitere; ober enaere Umfang der Religionsabnna ab fir, nicht um Lutberischen Glaubensbekenntnitfe er Meiden briftlichen Religioneverwaubten ingleichen bie Religionebuldung der Juden, erhalt feine Bestimmung hur aus ben befondern Landesgefeben." Die Religionarede se ber lebtern und Die burgerliche Berfaffang berfelben in Depben Berrogthumern werden vollständig entwickelt & 75-18 .- Untet die Borrecte der abliden, inmatriculirten Gatet, gebort: Die Steuerfrepheit, bas Datronatrecht. ber Gerichtsftand untet bem golichen Landgerichte, Die Berichtsbarteit aber'bte Unterbehörigen ; Abrit und Jagbe Beiden techt, und bas Recht Abzulasgelder zu erheben. dollichen Giftern die Behinseidenschuft antlebt? Ift nicht dusgemacht: ba es an unbeftrittenen Mannbuchern obet Indes ift fo viel richtig, baß de Lebustafeln fehlt. Schleswig icholftein: Lehngiter nichts mit ber longoban dischen und sächfischen Lehneverfässung gemein haben und alle noch vorfianbenen Lehen unterscheiben fic dabet nicht mehr von andern Allobiafaltern. - Das Stranddut ftehet unter bem Schube ber Befebeit von beffen Ber trage aber erfalt ber Stuat mit ber Barner, jeber ein Drittbeil; ber lebte Drittbeil fingegen wird jum beften bes Sigenere bin Jahr lang aufbewahrt. Die Aufterbane te, an der nordwestlichen Rufte bes Derzogthums Schlese wig, gehören zu ben Könful. Bammeratieven. Ohne ber fondere tonigl. Erlaubniß oftrfen feine andewegliche Guter un die todte Band verlauft werben. Det Giagt bat an ben, ju Dafflenwellen und Schiffsbanbolge denlichen, in Privatholzungen befindlichen Baumen, ein Bortaufstedt. Neber die Weriährung außert fich besombers das Jurifche Low. Durch bie Ginrichtung ber fegenannten Schulo und Pfanderotokoke und die demfelben erebeilten Words he, vor allen nicht prototollirten Pfandverbindlichfeiten, ist der Unterschied zwischen gesetzlichen und vertragemit Rigen Pfandrechten in benden Bertoathumern alsaufne boben angufeben. - Die Tochter eines Goleswia bet ffein. Ebelmanns verzichtet Rillschweigend der Rachfolge in bem vaterlichen Machlag, wenn fie fich ben bes Baters Leben, in ein abliches Rlofter aussteuern läßt. Die Erunde rechte

Schleswig-Holftem, Landetrechie v. Schrader. 313

endle bee Bertogib. Schleenig tennen ble Erbfolge and Seinvillenen-Berflicungen , mo micht Stabtrochte ober Pol milegiem eine Ausnahme gestatten , gar nicht; im Bertoges. Kolstein bingegen kann Jever auf den Todesfall über fein Wermbarn bisvaniren. Winderjährige können jedoch nicht wer erreichtem 16 Jahre, und Weibeperfonen, nicht ohne Benfand eines Curatoris, guttig tefttreit. Die Inteftats erbfolge fomohl mod allgemeinen Landes : und Ortsgefeben, als que befondern Sundamenten, wohin die Erbfotge bet Ebegauen und. Armenanffalten gehört, zeigt ebenfalls mancherlen mortmurbige Berichiebenheiten. - Uebrigens alduben wir noch anführen in muffent, baf ber Berf. mur Setzen einen Begenftant pur manbliden weitern Erlaner rang in feine Lehrvortrage verwieset hat. Die Materick and pitimehr burdseftends in einer ametemakinen fomperie bintifcen garm vorgetragen; und tieft allgemeinen Lanbelle sund Oresgefehen betegen over durch bes Anführung, vor anglich vaterlandifder / Schriftfteller bewahre worden't nie aurch bem ber Werbt und die Dittelichteit biefes Bertes andrettie noch febr währe ift.

Kw.

Poh. Heur. Nob. Dom. de Berger, S. R. I. Ordinum qu' et qu' s. r. Oeconomia juris ad usum hodiernum accommodati, adeurante filio Chr. Henr. Nob. Dom. de Berger. Editio occurs, demus revisa, et post Ioh. Augusti Bachii et Cur. Gothofr. de Winckler, curas observationibus augeta studio Christiani Gottlieb Haubold, I. V. ec Philos. D. Supremee Curiae Provinc. Saxon. As sessorie, suris Saxon. in Acad. Lips. Prof. Publ. Ord. Tomas prior. Lipsiae, sumibus librariae Weidmanniae. 1801. Dine die Borreden und Laseln von 12 Bog. 594. S. gr. 4. 3 No. 2011.

Der Berth und bie Schickfale Diefes befonders für Rure fachen fohr ichagbaren Berte find allgemein befannt; inc beffen fo gut daffelbe an fich ift, fo fehr Bach und Bintler,

Seinders in Beglehung auf Rurlachlert beffen Brauchkars deit vermehrt haben: so bat es dach durch bie vorfiegende Andaebe, ungleich mehr als burch afte andere vorherine aes wannen. Dr D. hat in berfelben bie von Bintler vorans melebte Tafeln, welche einen Grundrif bes annien Berts. and eine Madweisung ber Panbettentitel enthalten; Die Bilbelm Bergerifche Gebachmifrede, bie Borreden Bint lers. Bachs und Chob. Beinrichs von Berger , nebft einem Bergeichniß ber Bergerifden Schriften, welches aber gegen bas Wintlerische fehr verbeffert ift, wieder vorangeben laffen, Sobann ben Tert ber Detonomie gang unverandert, wie er in den frühern Ausgaben mar, aber von feinen vielen Drudfehlern gereinigt, wieder abbruden laffen, und feine vielen oft ausführlichen Zufabe und Bemertungen, melde nicht nur bie neuern furfachfifche Gefengebung, fonbern aud wichtige Berbefferungen ,und Berichtigungen aus bem gemeinen Rechte enthalten, in befondere Roten bepges bracht: fie geben uns, war felten weve Refultate; baufig aber werben bie in ben Schriften ber veueren beruhmten Rechtsgelehrten aufgestellte Gibe üben wichtige Bechtstehr ren von Den D. grundlich ausgeführt, wie j. B. über Brobe men und Dienfte, 6. 53. über Die mancherlen unterfchies bene Arten ber Abgaben in Antfachfen, G. 87., über bas Abangegeth und beffen Grangen ; bejanbers, nach tute Tagfichen Gerichishraud, & 99., über bas Leibgebing, 151., aber bie Erbfolge in ben Dachlag der Abmefene ben und für Tobtteffarten, S. 190., fiber die Einpflane ming &. 255., über Grangbaume, G. 256., Berjahrung ber Rifcolguter, C. 274., und ber Guter ber Minberiabris gen, 6,276, über bie Wirtung einer langen Zinszahlung, D. 181., die Paulianifche Slage, S. 318., Qut: und Briftnerechtigteit, G. 329. und über eriofchenbe Werfabe rung ber Dienftbarkeiten. Der vorliegende erfte Sand entr fall die erften swry Bacher ber Bergerifden Defonomie. Jomit die Lehre vom Personenrecht, und von dem Sadens recht denjenigen Theil, welcher das jus in re abhandelt-Mit Benbringung ber meuern Literatur bat Dr D. eben ju menfa als ju viel netban. Mochte er nur ben zwepten Theil bes Berts bald nachfolgen laffen !

Ab.

Storg Endwig Böhners — ausertesene Rechtsfal.
le aus allen Theisen ber Nechtsgelehrsamkeit, nach bessen Tode gesammelt und herausgegeben. Drieten Bandes zwente Abtheilung. Göttingen, ben Wandenhof. 1802. Mit Inhaltsverzeichniß und Register, S. 349 — 748. 4.

Linunterhrochen geht biefe vor vielen fic anszeichnenbe Sammlung fort, von welcher die vorttegende Abebeilune Relp. 213 - 252 enthalt; abrigens aber feine Bindrick gegeben wirb, wie lange fie noch fortbauern foll. Greiten fich über alle Thelle ber Rechtsaelehrfamfeit: es With aber hinlanglich febn , wenn wir von folden einler Der wichtieften auszeichnen. Rach Resp. 213 tann ber enangelische Bischoff des Socialifis Denabrack einen tather Hichen und evangeleichen Domheren bas beneficium a leceso ertheilen; ber Metropolitan aber ift auch in Anfehung Des erftern biegu nicht befugt. Die Berbindlichtete bes in Das Leben nachfolgenben Cobus, aud Die Allodialerbichaft angunehmen, und die Allodialichulben gu bezahlen, wird in Rolp. 225, besonders in Rudficht auf Reichelehen febt aut ausgeführt. Eben fo in Rofp. and die Rolgen ber Uer Bernahme einer Erbichaft, ohne Ivventar in Radficht auf Soulden, Bermadeniffe, den Pflichttheil und Ratcibifden Biersheik. Dady Kefp. 217 ift eine Gemeinde nicht befugt. Bas angemachfene Rapitalvermonen ber Rirche unter ibre Ritglieder ju ihrem Deivatvortheil ju vertheilen, vielmehr Der Landsherr vermöge feiner Obergufficht in allen Riechen Tachen es in verbindern berechtigt. Relb. 238 enthalt ben wichnigen Raft von Sbeimmansfällen, in welchem ber firt Billeling bie von Jungtemfchen tinterebanen bafeibft jum Abfall und Biberfeblicheit gegen thre Berefchaft verleitet. Re ben fich beherbergt hatte; bas Dienterrium bes Ripten orts aber enblich die Bulfe bes Rreisoberften nachfuchte. burch welches bie Exetusion vollzogen murbe, me bas Wers fahren bes Direttoriums und bes Erecutionefemmando ger egen bie abtrannige Unterthanen, und ben von G. gefette Hich vertheibigt, und biefen affer Exfat des einen burd bie Erefution erlittenen. Schabens abgemrechen wirb.

Rall bes Rolp, nan bestifft bie Beftefung eines Pfarren welcher gegen feine Berrichaft, fein Konfifferium, gegen anbere Pfarrer und mehrere Gemeindeglieder burch man derlen Schmahungen und Lafterungen fich vergangen hatte, mit babithriger Sufpention von Amt und beffen Gintunf gen, mebft Abbitte und Renebezeugung gegen bie Beleibige ten : nach ben vorliegenden Umftanben foffte er wohl bartet bestraft, und wenigstens nicht ben feiner borigen Stelle ger laffen worden feyn. Sehr gut ift in Relp. 222 eine teftar menstiche Berordnung erflate, und Daben ber Umterfchie Der bieten und fibritommiffarifden Substitution erlautert. Refp. 224 enthalt eine meitlauftige Unterfudung ber wich tigen Grage: Ob und in wie fern, wenn die bent Doftme gen anvertragte, ober von Reifenben auf bemfelben beb fo meführten Gater mit. Gewalt geraubt werben , ber Rabiol herr jum Schabenerfat rechtlich verbunden fen? melde mit mehreren Unterscheibungen beantwortet wirb. In Rein. 226 wird gezeigt, bag eine vom Raifer zwar rechtmäßig verliehene, aber erft nach deffen Tob ben ber Behorde infe muirte erfte Bitte tehne Berbinblidfeit jue Berleihung &c Prabenben mehr nach fich giebe. Refp. 227 enthalt bie Bo artheilung eines Falls, in welchem einem Domfapituler wegen nicht gehaltener Refiben; feine Bewennen entgogen. mabrend des flebenftheigen Rriegs aber und der preudie ichen Bestinehmung bazu wieder verholfen. nach geschloß fenem Frieden aber auferlegt murbe, alles mit Gewalt 25 gedrungene wieder ju erftatten : woben besonders die Lebra von der Residentoslicht und von der Einrede der Amneste erbreert werben. Relp, 230. Das Recht Buchthäufer ju ertibten, fieht nur dem Lanboherrn, nicht bem Gericht heten zu, wenn er auch die Gerichesbarkeit in ihrem vollen Umfange bat. Refp. 233 falt die Aufhebung ber Ete unmer fatholifden Chelenten auf bifchoffliche ober papftige Difpenfation in einem fall file erfaitet, mo bie Frau, nacht bem fie jweb Aluber geboven hatte, welche wieder gestop. ben waren, unfrucktbar muche. Die Lehre von der Bangs mublengerechtigkeit erbatt burd Reft. 236 viele Erlaufe Cumeen. Antereffant ift auch der Rall in Reip. 237; Wo Mit Bafall, nachtem er Demprobit geworden wat, fein Domi Sapieniarifches Leften bem Domfapitel refutitt, und als Dom probst an norn gratia wieder verlieben hand. . So werben end

auch in Role. 438 bie Rechte bet Richenherricheft in Ber giebung gegen die Landesherrichaft burch, bas Relp. 338 febr gut erlautert. Refp. 239 enthalt eine grundliche Mus-Jeanna fer Borte bes Inftr. pac. W. art. XI. S. 184. quartam partem totius Corporis Canonicorum demto praepo-Das Refp. 240 beweiset die Rechtsgultigfeit bes son einem geiftlichen Reichsfürften feiner unehelichen Tome ter verfchafften Bermachtniffes. Dach Relp, 241 fuben Die Amortisationsgesehe auch ben ben an ben Teutschen Dre ten veraugerten mittelbaren Gatern Statt; unb bas fole gende 242 jeigt, in wie-fern inibiefer Micklicht ein im Befth ftebendes geiftliches Corpus ben Titel feines Befikes, angugeben verbunden fep. Einen intereffanten Rall über ein von amen Cheleuten mit mechfelfeitiger Erbseinfebung verfertigtes Teffament und beffen Rolgen enthalt bas Refp. 243. Ginen andern über die von einem Reichkarafen auf feiner Gemahlinn verabredete, und ber form halber burd Schiederichter ertannte Chescheibung bas Relp. 245. Den einem vom Bater unter feinen Rindern errichteten Sideis fommiß fich die Erbfolgeordnung nicht nach ber Derfon des Bideifommiffenten, fondern des befchwerten Erben richte. wird in Rolp. 247 Jehr gut ausgeführt. Interessant sind ferner die mehrere Rechtsfragen in Resp. 248 über einen Ball, in welchem ein Domtapitular pro homicidii mandati. in Umerfuchung gerieth, und mit achtighriger Sufvenfion von feiner Domptabende und Einfperrung in ein Rlofter bes Araft, und als itteaulair erklart worden war: ferner der Rall des Relp. 250, wo einer bem Andern ein Blanteet tu einem Bechfel zugefdickt und gefdrieben batte, bag, weil er feine vielen ibm geleistete Dienste zu tariren nicht im Stande fen, er biefen erfuche, nach feinem Belitben eis -wen 2Bedfel ju fdreiben, melden er gu begebien verfpres de, ober and feine Erben bejablen follten, und ber lettes re nach bes Ausstellers Tod einen Wochsel ju 20000 Thir. forieb; nur bie Unnahme eines Manbats, welches morte mandantis erlofchen fep, will une hier nicht gefallen. Enblich ber Kall bes Relp. 252, in welchem gegeigt wird, bag ein Abelicher, welcher wegen mehrmaliger Bergifeung feiner Kran. bie jeboch wieder hergeftellt wurde, friner Burben entfest, und auf brenjahrigen Arreft bestraft morben mar, nachber aber in einen unbeilbaren Babnfinn verfiel, wegen feines "Berbrechens ber Lebenefalge verluftig, und wegen feines Wahn

Bahnfinnes berfelben unfahig geworben, biefes aber ben ben ben Btammgatern nicht Statt finbe.

R.

Ansführliche Erläuterungen der Panbeften nach Selffeld; ein Rommentar von D. Chrift. Friedrich Bluck. Sechster Epeil, zwente Abtheilung. Erlangen, ben Palm. 1801. 18. Bogen. gr. 8.

Benn man wunscht, das eine Stunde bald ablaufen möge, so jahlt man die halben Beertelftunden und Minuten. Aus gleichem Grunde sind wir dem Verf. bisher oft von Abtheilung zu Abtheilung gefolgt, obgleich zwey Abtheilungen ims mer in Einem Alphabete sortlausen. Aber wir begreisen es sehr aut, daß sich der Verf durch dieses Ausdringen nicht ans seinem Schritte bringen lassen kann; wogegen es its doch der Verf. eben so bezreistich finden wird, daß es Luis giebt, die tieber zu Wittwenkassen steuern mögen, als zu endlosen Pandekten Kommentaren, weil sie ihren Witts wen lieber eine kleine Wittwen, Pension, als einen großen Pandektene Rommentar hinterlassen wollen. — In die sem Abschnitte des Werfs ist der Verf. die lib. V. tit. 2. 5. 543. gekommen.

Theoretisch praktischer Rommentar über die Panbelsten nach Anleitung des Hellfeldischen Lehrbuchs von D. Christ. Heinr: Gottlieb Rochn: Zivensten Theils erste Abtheilung. Leipzig, ben Barth. 1801. 4. 2 Alph, außer einer Wolrede von 4. Wogen. 1. 382: 18 26.

Mit seinen Recensenten in der neuen allgemeinen deute ficen Bibliochet, und in ber furiffischen Litteratur. Teitung ift der Bers. wohl zufrieben; besto weniger aber mit dem Recensenign in der Arlanger Litteratur. Teit.

edung. Lepasern ist die view Sogen kunge Worrebe einzig und allein gewidmet. Ge ist eine Norrebe, die an gemein ner Geobheit vielleicht ihres Gleichen nicht hat. Mur eina Breile zur Probe : » Wolke ich (heißt est S.IX.) Effranz serie mit Effranzette bezahlen, mein Herr Resensene: so müste ich jehr mit Ihnen van dem Strieb reben, den sie für ihre esekhafte, hündliche Kreitif verdienen. Sie falleis mich an wie ein Wahnstanzer zu man fleheihnen die Wuth am ihren blauen, hämisch grimsenden Lippen inn. « Non kempter occurrit!

And ber Mecenfion. Die den Bert. fo fehr in Buth the bab, foricht allerdings die Furcht oder Beforonis febr merkin, bag bie Confurrens ber Kommentare, welche erft nach bem Gludifchen angefangen find; aber bemielben mit farten Schriften nacheffen, ober ihm bereite vorgeeilet find , ber nicht patentirten erfien Unternehmung des Orn. Glad ichaben mochte. Allein es bat doch von je ber ein Unterfolet guifden ben Bitten auf ber Gee und euf bem feften Lande Smit gefunden. Wenn gwey Schiffe auf ber . Ges an einander floßen: . fo rennen die Matcolen auf bas Berbed, und wechseln Bluche, Stricke und Coimpfworte. Wenh aber auf feftem Lande ein Daar Pandetten Roms mentare collidiren: fo ift etwas Reues, wenn man bie aberren Rommenigtoren gleichfalle, auf das Berbed lanten feben muß, um dem Dublitum eine matrofenartige Ocene aum Beften ju geben.

Die See ift ja groß; und, wie, et fcheint, bas Bes barfnis des Publikums nach Pandetren Kommentaren uoch größer. Mögen die Berren bod ruhig mit einander fegeln, Mogen fie vielmehr lieber in Societat weten, und fic bors aber verabreben, wie fic der handel am besten fo treiben Mig, daß einer dem andern am wenigsten im Wege ist. Daben werden fich sowohl die Berren Kommercianten, als auch die Käufer unfehlbar am besten stehen.

Aber Reit zweifelt noch febr, ob inner allen Pandelsten Romnientatoren auch nur ein Einziger das Gebarfnis bes Publiffind recht zu berechnen verstanden hat. Alle ihr re Arbeiten haben ibs Ansohen von weiter ansgearbeiteten Rollegienhöften, und tragen zu fehr das ausschliebliche Ger präge des Scholarzitetts an fich. Ind dom werden fie ger mil

wiffimehr von Pruftitern als won. Stubenten, und gebraucht. Barum hat, es fic noch Miemand ju Bere sun genommen. daß bie weit größete Unsublider nicht mehr Anbirenben Draftifer : einen Rommentar wach einem gail andern Diane wünften muß? Rur den Drakifen mas nad einem Banbetten: Kompendio : welches ihm von feinen link verfitatel : Studien ben beidufig ift; dasjeftige gufammen setragen werben ... mas in ben poattifchen Schriften bes Eibtliften : wernintlichtite ben Bemminngen nan Bechtsfäle len, gerftreuet lieget, bergeftalt baf ibm: eine leiche, und polifiandige Ueberficht des fammtlichen fcon einmal rechts Mc bearbeiteten Buftums, in fo weit es in Deudidriften portommt, verschaffe wird, mit Dinwegschaffung alles Ding biffenichaftlichen und aller Scholargelehrfamfeit, und wo moulid mit einer fo abgemeffench Ausführlichteit, bager in ben meiften Ballen ber extrabirten Ochriften feloft enebelie ten tann.

311 der vorllegenden erften Autheilung des erften Their fes ist der Werf. bis lib. V. tic. 1. der indicies, und nach dem Helfeldischen Kompendio bis zu §. 532 norgeruckt.

·Di.

Ueber die Behauptung: dass die Untersuchung is Straffachen der Reichsunmittelbaren dem Reichshofrathe, nicht dem Reichskammergerichte zustehe, von D. Carl August Tittmann. Lespzig, bey Kummer. 1801. 9 Bogen. 8: 12 %.

Dier ift nicht die Rede von Berletung ber Dienstriftigten; eben so wenig von der Enticheidung und Bollstredung der Strafe. Machdem der Berf. die Streitfrage auf folde Beile nacher normiret hat, geht er folgende Grunde für das Boryugsrecht des Reichehofraths durch, und widerlygt ste einen nach dem andern an den Alesten Beimen haben ind Badren der Bornehmsten des Reiche vor dan Konig gehört; wir der Bibung der Landeshoheit sen diese noch mehr des sestiger, und durch die Hasperichtsordung Friedrichs II. gestellich gemacht worden; der Kossen hap im Fürstenger richte enuschieben, welches Recht zurf den Reichshofrath hober

#### D. C. A. Tittman ther die Behauptung etc. 333

Aspramougen fen., b). Die Unterfuchung in Laubfriebende bruchlachen fen bem R. R. B. nur ale Ausnahme über. laffen; Die Ausnahme aber biene jur Begrundung ber Res dell' is) Außer bem Progeffe gegen Candfriedenebrach fem michte vom Strafprojeffe in bet Rammemerichteorenung bestimmt. d) Das Recht ber Unterfudung fey bem Reiches Commergerichte im Reichbabschie vom L x594. und in Der Wfandungs : Konftitution ausbrudlich verhoten wort ben . - . Auf eine befriebigende Bibertegung, biefer Smele Beisarunte folgen bann bed Berf, Entideibungsgrunde für bas gleiche Recht bes Reichstammergerichts: ber 2med. den die Errichtung bes Meichstammergerichte gehabt bat. Schlache bas Recht ber Unterfuchung ber in Frage befindlichen Bachen volltommen in fich; nach biefem 3mede, nicht nach bem, was ebedem gatt, muffe entschieden werden. b) Der Reichshofrath habe teinen anbern Zweck als Beichstammergerichte. c) Dem Reichstammergerichte fent en mebrere Straffalle gur Unterfuchung andbrudlich übere tragen worden. d) Debrere Befehe irebeten bialer Dete nung bas Wort.

Diese Theorie nach ben hier aufgeftellen Grundide ben wird, vielleicht um fo viel weniger Biberfpruch finden, je flarter ihr eine gang entichiedene Praris bereits widers fprice. Bie eine so untheoretifde Pragis Ad habe bile ben tonnen, geigt ber Werf. fehr gut: man habe auf die mit ber Beranberung ber Juftigverfaffung burch bie bie Jung bes Reichefammergerichts verbundene Belgen niche bie geborige Rudficht genemmen; man habe fich burch bas Bue farumentreffen von mancherley Umftanben in bem Bahne sheftarten laffen, ale fen ber Raifer immer noch bie Denfen, por welche die Untersuchung gebore, ber aber die Betreie bung diefer Geschäffte bem Reichehofrathe übergeben habe: auch fepen mehrere politische Berhaltniffe eingetreten, wele de für das Berfahren vor bem Beichshafrathe gesprochen Shitten: Die Praris ift baraus zu erfeben, daß ber Reichbe bofråth mehrmabis, und zwar febr nachbrucklich, ein ause Misbendes Richt auf die Untersuchung der Vefraglichen Sale -le behauptet hat; wiemahl es eigentlich nie zu einem Otreite zwischen ben bepben Reichsgerichten felbft getome men ift. Es find auch in ber That fast immer bie Unters fechungen in dergleichen gallen por bem Acidshofrathe ger Aber morben. Gelbft in den neueften Zeiten Refert bie Gestichte mehrere Bepfpiele hiervon.

Sollte nicht gur Erffarung biefer untheoretifden Dra bis auch bas mit in Anfolog ju bringen fen, baß bas Reichtlammergericht von jeher mehr als ju viel mie Ges Whafften überladen gewefen ift, und hierin teine beibnbete Mufforderung finben tonnte, fic noch ein Dehreres mit Buthe ju erftreiten; ferner, bag bas Reichelammergericht, aus Ruefidein auf feine Suftenfation : und Damit bie Definde mit ihren Bepträgen nicht jurud bleiben mochten. bon jeber fich affer folder Rechte foviel meglich zu entidlar den acfuct bat, ben beren Ausubung ihm ein befonberet Berwillen won Geiten ber Reicheftande jugejogen were ben tonnte? Ein Bepfpiel Diefer Augen Enthaltfamfeit Dies fes Reichsgerichts hat man barin, daß baffelbe bas ibm beus Belegte Devolutionerecht ber reichetammergerichtlichen Det fentationen, witt ausbrucklicher Begiebung auf ben eben aus Beführen Grund, wieder von fich abzulehnen gewußt hat. B. des Prepheren Atetin's Erorterung Des Anfalls rechts der Reichskammergerichts : Prafentationen. (Minden 1801.)

Na

Phyreusisches Provinzialrecht — zum Urtheil ber Bultzofficianten. Wittwenkasse. Berlin, ben Maut. 1801. 86 . 14 %.

Die preußische Gesthaebung, welche mit Archt unter ben mertwurdigften Gegebenheiten unsers Zeitalters einen vorzäuglichen Plat einnimme, ruckt in ihrer Vervollkommung von Zeit zu Zeit fort. Zeht wird mit den Provinzialrecht zen, nach den ben der Gekanntmachung des Landrechts vorz gekommenen Bestimmungen, der Ansang gemacht. Dieses altvenstische Provinzialrecht ist in der Kotm einzelner Zusstüge zu dem allgemeinen Laudrechte abgesaßt, mit Bezeicht stung der Stellen des letztern, wovon es Abweichungen ent halt, und gilt permöge des vorangehenden Parents mit voller Gesehreltraft vom isten Januar 1802, angerechnet. Se ist daben auf die besondern Gewohnseitsrechte und Obssetzt baben auf die besondern Gewohnseitsrechte und Obssetzt baben auf die besondern Gewohnseitsrechte und Obssetzt bestehr auf die besondern Gewohnseitsrechte und Obssetzt

lervanken ; fo-weit beten Belbebalfung Statt findet , foot Rucfuct genommen worben; baber, biefe ungefchriebenen, Dechte, welche von ben Borfdriften bes allgemeinen Lande rechte und bes Provingialrechte abweichen, und nun bagu Dienen, die gemeinfthabliche Ungewicheit beffen, was recht fft, gu beremigen, nach bem erwähneen Beitpuntte, in Bes richten weiter feine Gutrigfeit haben foffen, Doch behate ten i) die vorher icon erworbenen Rechte ihre fortbauerne De Rraft, und 2) ben Rommunen und Corporationen febt es fren, ihre Gewohnheiten und Objervangen an famis meln , und auf landesherrliche Beftatigung angutragen. Dan fieht alfo, daß bierben überall nach gerechten Grunde faten, und mit moglichfter Ochonung ber Staatebarger in Aufebung ihrer besondern Einrichtungen und Berhaltniffe, in Werte gegangen wird. Der Bunfc, bag doch andere Regierungen, besonders in Deutschland, veranlagt werden mochten, diefem Beyfpiele der Beforderung bes Glude ber Staaten burch eine zwedmaßige Gefengebung ju folgen, tann wohl nicht ju oft wiederhalt werben.

Ďŧ.

Prakcischer Kommenten aben die Pandeken nach dem Lehrbuche des Herrn G. N. N. Hellfäld. Eilstein und Zwolster Theil. Leipzig ben Böhmel 1801. 3 Alph. 13\ Bogen. gr. 8. jeder Theil

Mir erwähnen dieser Fortsetzung nur, damit das Publis kam weiß; daß sie da fit. Ben bem gehnten und ben vos eigen Theilen (A. D. B. Band 60. S. 48.) haben von unfer Urrheil gesagt. Es laßt sich aber nicht so oft wifteberholen, als ein so ruffiger Schrifteller mit Fortses imgen anstringt. Auch ist nnser Urrheil ja berette vollig überwähriget, nachdem das Wert so wenig davon afficier worden ift, daß es nun bereits den funten Litel des drey und awangigien Litels bet Pandetten im Rucken har bem jo weit geht ber volliegende zwolfte Theil.

DI.

Prometratium faris feudalis. Speciusen I. doctinam de pecunia feudali observationibus, rebus judicatis et documentis passim collustratam continens auctore Carolo Trangott Fischero, Regime et Consist. Wurdenensia Secretario. Lipsiae, Sumitibus Martini. 1801. XVI. ii. 440 S. S.

Nach einer turgen Erläuterung bes Worfes pecurita fen-Salis beichaffrige fich ber Berf. in bem porliegenben Berte 5. 2 fg. mit dem Gelbleben (pecaniarium feudam): 5; & fg. mit ber Lebnebaarfchaft (pecuniae feudum) : 3. 23 ff. mit der Lehnsportion (portio feudalis) : . 87 fg. imit bett Lehnstamme (pec. feudalis in spec.). 6: 104 fg. mit bem Lehnenbermaage (pec. e feudo refidua): und @. 117 fg. mit ben rudftanbigen Raufgelbern far ein Lehn (pretium Leudi residuum) ihrer Natur und Rechten nach. Dies ift nicht ohne Bleif und im Gungen richtig bearbeitet doch burfte man mit Recht an manchen Orten g. B. bep bet Materie pon Lehnsftamm und Lehnsquantum Scharfe, Aus fabrlichkeit und Bestimmtheit vermissen. Die Beariffsber Bitumungen bleiben hier in eben den hinfichten fdmantenb Me is swift until distinct the state of the habe bes Nerf. imbere Schriftfteller redend einzuführen, Leie neswegs ju billigen, weil fie ben telchteren Ueberblick, ets als ein praktisches Bert Heber deutsch anlegen sollen, wor durch er vielleicht seiner Darstellung noch mehr Alarbeit verschafft haben marbe.

Bon S. 129 — 175. fleben 25 Beplagen, die turs sachsife Refesipie und Urtheile einiger Ditafteren mit ben Entscheideibungsgründen enthalten, und in Beziehung auf die bearbeiteten Materien Interesse genug haben. Auch die bepben Observationen S. 176 und 216. von benen die erfte den 3.8, ber Erl. Rurfachs. Proc. D. enthalt; die zwepter die Wirtungen der gesammten hand, in Beziehung auf Mad Allod, um besten willen sie vorhanden ift, zeigt, sind nicht, ohne praktisches Interesse, und werden mit. Rusen gelesen werden können.

Of.

Siederisch weiktische Absandiung der Rechtsiehmern der Gewohnfelt, dusch Jos Nie. Kornel Juffellunie, der R. Dott. und Gohnraf zu Inferenten in genohruck, der Blothe. 1801. 168.

Die gegenmartige Courift ift eine Aleberfebung ber im

Si 1796 erfchienenen Inquagralbiffertation bes Berf. : , de magnetudine Durch Die fast durchgehends angebrachtes Infabe, Abanberungen und genquene Bestimmungen bat biefe umgeerbeitete Ausgabe bedeutend gewonnen, und mat Zann fle jebe; glateine ber bellenn Abbandlungen über biefe Magerie betragtern, Der Berf, bandelt darin von der Eife ebettung bes ungefdriebenen Rechte- Aberhaupt; . bou ben verfchiebenen Bedeutungen bes Bortes Gewohnheit; von ben Einfheilungen berfelben; von ben Erforderniffen jur Einführung einer Bewohnheit in Abficht der Einwilligung des Gelfagebers ber Beit, ber Sandlungen, und ber Dermunftmifigfeit; bon ber Birthig und Abfchaffung einer Benbonbeit; fion bem Beweife beffetben burd Beugen, Mehrnben inth von tent Werhoftungerrade ben ber Auflage Des Beweifes und beffen Drufung. Bulest werben bie ane grangenden Bartungen der Gewohnhein, ole: ber Miche gebrauch, bie Sitte und der Gebrauch, die Obsers Vans, ver Gerindingsbrauch, die Prajudicien; die dostring forenlis und ble fogenante getheine Mieinung. tury erlautert. Der Sauprymed bes Berf. ift babin geriche ver dese Rechevieure die Migemeinen allzuhandeln, und de has baffer eine Rechtserdeterung ihrer bie befondern Gewohne eiten und Gebraufte vingelner Rollegien; Innungen w.f. m. abergehen: muffen, Der ber Undfichnung: felbft ift größtem delle Glatte Ritmmentar thevote Oundeften fein Fuhner getoefen, und ichfonbei fule find bie Gabenden immernihmfibe gei Bentobnibeisen recht que ennittelte. Den bem fest . Batte aber billig von Bufefands vorteellichen Abhandlunge giebe es allyonivine Bewohnbeiten im jurififchen-Genne? Gebrauth gemacht, und ben ben Bemeismitten gezeigt werden foffen, ob und in wie fen bie Sineson rande wetben fann? Die Rede with ift & rot, bastall

seineine und untestiminde Glugins des Michees, bas biels inderzinnen Gewohnheit fen; vermorfen. Der Sauptgrund der Berwerflichert dessohnters velegten darin, daß der Gegenheit, wenn keine desonders velegten Jundlungen barin angeführt find, par leine Gelegenheit fiaden wärde, das Irrehumliche oder Ungetressend dereiben, ju geigen. Inche das allgemeine Zeugniß eines auswärtigen Richters, über eine eingesührte Gewohnheit, selbst wenn er die gesehner Bende Gewalt in sich betrinigt, wied bei den Mingehratin der Rrichsstäder ver Fall ist, kann daher ihne Ansührafig der Jene Gestaften Graft geben. Rass bem Gestaftsgebrauche bei Gestaften Band ficht man sich allerdings zu richten, in sofern er nicht zwiedwidtig ober gari undernanftig ist. Ben dem vierten und foristen Abschiede Jater auf Saus Wersuch über den Berth des Gerichtsgebrauche, Edung.

Юp,

Veher die Rücklichten, die der Geletzgeber bet Verfassung eines neuen Strafkoder zu nehmen hat. Ein politisch juristischer Verhah von Jafish Stürzer, der Weltweisheit und der Rechte Doktor, und Lehrer der Rechte auf der Universität Landshut. Landshut, bey Krüll. 1805. XIII und 178 S. 2. 14 26

Die vorliegende Schrift, jeichnet sich jume nicht durch Spatikalien und Reuheit ihnes Inhaless und ; fle. gehord aber in die Rlasse der nichtlichen mit Warnur. Geschonack und Cleif geschriebenen Persuche. Den Bers, telgt die Grunds fletz geschriebenen Persuche. Den Bers, telgt die Grunds fieder Berbenden und fleiwern Schrift von über Berbenden und Grunds und die Webender bei Abself ung eines Straffenders bewahen bennen Eigentlich als fung eines Straffeschieber bewahen bennen Eigentlich als de besteht diese Schrift blosse von Berteilt die Schrift blosse von Berteilt bei Die man über Berteilt die Der Werbesterung der Schrift and Bertschrift in Straffechen gerhan hat Auch die Ordenung, in der fle in den Spstemen gethan wurden, har der Werfs Gepbehaken, und er handelt daher im versen Abselfenite

tte van den allaemeinen Grundfichen, die ein Strafae ud enthalten muß. Dier wird benn von ber Strafbare Beit ber Berbrechen an fich , ber Burechnung und ben Regeln - gefprachen, nach welchen bie Strafen feftgelett merben mulfen, j. D. bag, bie Strafe gerecht, zwedmaßig und nothe mendia fip, daß fie nur den Differbater nicht ben Unichnible gen treffen miffe, bas fie nur gegen vollfommen übermiefene Miffethater Statt finden tonne, u. f. w. - 3m zweyten Abionitte folgen bie fpeciellen Orunbfabe in Begiebung auf Die Rragen 1) welche Sandlungen find ftrafmucbla? woe Den Berten, Reberen, Gotteslafferung, und mehrere Urten ber fleischlichen Berbrechen als in einem Staftober nicht nebarig dargeftellt werben: 2) was får Strafen fonnen und Bien angewendet wetben? Lebensftrafen muffen hur auf Dadvetrath . vorfablichen Tobtfchien und Brandftifrung eine . afdrautt werben, verftemmelnde Strofen und Canbesvere meffung muffen wegfallen, u. f. f. ; 3) mit welchen Stras fen follen bie einzelnen Berbrechen belegt werden? bie Strafe 'mul im Gelfte bes Berbreders Hegen, u. f. f. (mebrere meme Strafgefebe einzelner beutiden Eanber find bierben febr mordmiffe ale Dufter empfohlen worden . 1. B. eine preule raffice Berordnung aber Beftrafum bes Diebftabls, und bie · Unbatt: Bernbutgide Berordmung über Berbutung und Bes Brufung bes Rindermordes, ) 4) Beide Berfahrungsart : muß ben Bebandlung und Beftrafung ber Berbrechen besbe beet werben? man muß für gute Richter forgen, Patris imoniai . Strafgerichte abichaffen . u. f. f. - Bon G. 17E :an find einige Bemerkungen angehangen, aber bie Abfala fang und Dublitation bes Straftober, Er muß, fagt ber Borf.; ber offentlichen Arttif Preis gegeben, bann allge. : mein (auch burd Schulunterricht) befannt gemacht, in winer fastiden und allgemein verftanblichen Sprache abge falt therben. Die Berfeetigung bes Rober felbft muß fofe den: Dairnern aberdeben werben, Die Schurffinn baben. Miniterit ber Banbesverfaffung und bes Geiftes ber Lanbeite vinwehner befigen, und durch Beichaffteführung die Birtungen und die Doglichfeit ber Anwendung bet vorzuschlagenben Gelie erfannt baben.

Beber fiebt, baf bieß Alles zwar bekannte Dinge find; in fofern fie aber ber Morf. hier gut zusammengefiellt bat, in fofern vanliont ibies Werf gewiß bas von erthalite Lob. Befor AL U. D. B. LAXV. B. a. St. Vo deft.

fer batte ber Berf. von bem Bergaltniffe ber Strufen ju einander fprechen tonnen, auch ift bas Bild bes Kichrers nicht fart genug gezeichnet. Was ber Berf. im 19.20. und 22.5. dander fagt, daß die Sefehe bestimmt gegeben werden, die Policev ber Jufis die Sand Dieten, und butch Erziehung, auf Berhating ber Berbrechen hingearbeitet werden maffe, batte schiellicher ben den Schlufammerkungen vorgetragen werden tonnen. Die Darftellung des Berf. ift bestimmt und natürlich, der Styl rein.

Gh

Johann Gottfried Sammett, ehemaligen Doktors der Rechte auf der Universität Leipzig, Harmeneutik des Rechts. Herausgegeben von Friedrich Gottlob Born. Leipzig, bey Junius Wittwe, 1801. IV und 216 Besten, 25. 3.

Dag ein Docent, wie bet veriftiebene G. war, it feinnt Borlefungen über ble hermeneutit bes tomifden Rechte mane des Gute gefagt haben merbe, bebarf teines Bemeifet. Dag aber bie Derausgabe eines in feinen Boclefungen made gefdriebenen Beftes, ein unmibes und tabelnemurbites bim ternehmen genannt merbe, tann Gammiete Dadbrubte niet Und bieg ift benn auch unfer Urtheil aber bie Ericeinung bes vorliegenden Berted. Der Beransneber Bet, wie er in der Borrede felbft fagt, nichts an dem gente bert, mas in bem Danuftripte aufgefunden matt; barnet ethalt bas Onblifum einen Difcours, wie inan fan vor po Jahren und bruber, über Rechtelebren in balten gewohnt mar , b. f. ohne alle Merbobe, und in beuefch lateinischer Sprache. Ber Inhale felbft geht mur auf bas romifibe Recht (nicht, wie bet Titel etwarten lagt, auf bas gefatemat Recht) und beffebt dur aus thapfobifden Bemertungen ober Bentragen jur Erlautetung mehrerer Gefebftellen aus ben Inftitutionen, Danbeften, Rodes und Rovellen; nicht alfo aus einer Bufanitmenftellung ber in die Bermeneutit ge-Borenden Brundfage: eine Bepfpielfammlung ift es mitbie ju Grundfagen, Die als icon gegeben gebacht werben mafe.

3. D. S. Mufdus Menniger jum bentich. Rechte. ###

den denn in dem Duche feit if non Francofften fost der miest anjutreffen.

man follte boch seine Lebrer webe einen, und nach de Lobe nicht Manuskripse drucken laffen, von benen mant junk geringer Urrheilstrafe leicht einfigen tann, bag fie in bicher Form nicht berauspegeben baum witchen.

Her to the second

Fw.

Depringe gum beutschen Nechte, vom J. D. D. J. M. Mufans, ber W. W. ind ver M. Dottor, Furffl. wir Millichem Reglerungstrathe, und Professor zur Glegen, u. f. w. Frankfurt am M., ben Brans ner. 1801. 224 Geit. & ab Fe.

De Abhandlungen bie fich in beit vorftebeilben Bentraun finden, haben insgefammt praftifche Daterien jum Gegene Den Berth berfelben macht awar nicht Meubeit Det fibarffinnige Biberlegung ftreitiget Delnungen aus, auch leiben fie mannichfaitige Dangel, und foinen feinese mas får ausgezeichnet gut geiten; allein man ertennt in ib. nen bie Arbeit eines in prattifchen Gefcafften erfabrnen. rubigen Denters, ber ben ju behandelnben Gegenfland nicht Berfeben; fondern burdfeben, und bon mehreten Ceftett etradret bat, fon eben auch begivegen von mehreren Gelten Betrachtet barftellt, ber feibft ba, ton bas allgetneine Intereffe und bas unungenehme Gefühl, bag wichtige Babte beiten noch nicht genug bebergigt werben , fo oft ben Ochrift. Reller ju einer fleinen Dibe verleitet, bennoch in ber beften Raffung bleibt, obne ber Babrbeit etwas ju vergeben, bes endlich bie prattifchen Draterien auch gang fur Prattiter be bandelt, und fiberall Bleif und große Belefenbeit jeigt.

. Der Abhandlungen felbft, find viet un ber Babl.

Pir. I. Von Besoldungen, Accidentien und Bei freyungen landenberrlicher Siener und Beamten 3 Engoen Gugeral und Wittwen Bebalt: ift die nussibilichfte. Sie erftrecht fich fast über alle rechtliche Bett fleuisse, die josichen Beamten und bem, bet fie fett, eine

reuten können, alf und der Pentule, Adpellang und miffion ber Beamten. An manchen Orten, a. B. Beldeban Anfang, mo pay her Geschichte ben Besochungen und ibes Mothwendigteit, und S. 35 f. wo hat der detellister Ingelegenhest, bes Geren von Bertebpste gehantelt und eine Koffische Berwas unnöthig weitstauftig, auch alleste bie Besticht bei Besticht ist. bie Besticht ift, überstäffig senn. Dagegen ist wieden manches Andere 3. B. S. 20 f. über de Bestimmung was bestichten, S. 24 f. über ben Maasskab ber Bestimmung sie Besoldungen u. dergl. wenn und elde wurde bestimmung gut gelagt, und ein Wort, m seiner Act. Eben, a meben wurde Beine und ein Wort, m seiner Beit. Eben, in mehr wie eine Bestimmung sie Besoldungen dem Praktiser hier sehr bestimmung sien. 3. B. C. 45 über Beryfändung ber Besoldungen ind Kantionsleistungen bewerken bespielbungen Despassiblischen Kantionsleistungen bewerken beweiten beweiten beweiten.

Me. II. Usber die Frage: rose ist unter De Gungetoffen begriffen? Der Berf. antwortet I meinen febr richtig: alle blejenigen, welche burch bie foicfung ber Alten veranlagt werben. Aber biefe, A wollt nicht gang auf ben Rechtsfall, ben ber Berf. jufff be gelegt bat. . Eine Parten namild will fic in einem ceffe mit ber Entideibung des untersuchenben Miditers in begnugen, und fucht baber um Berfdickung ber Aften at ein Spruchtollegium an ; bieg gefchiebt, bie Roften wert fompenfirt; aber Die Berfchidungsfoffen iener Parten en auferlegt, die fich trun aber ju nichts welter ale tur Et tung des Doft Dorto verfteben will. Die Biefenet! tat ertenne ihr aber bie Erftattung fammtlicher Berichiche toften ju. - Diefen gall voransgefest, batte geatit merben follen, bag biejenigen Roften bergeborten, " baburd, bag bie Berfchidung, ben Aften gebeten und g tet wurde, mehr als in der Regel veranlagt w find, alfo s. B. eine Entftbeidgung muß an fich ge werben. Die Darreb, Die Die Berichiefung ber Mich wertar · Sraucht daber nur das allein zu tragen, was das eingebo Ertennenig mebr toftet, als die Entideibung Des Geben Uchen Richters, u. f. f. Bief ift telnesibege Biefe C 'ftillat, wie ber Berf. G. 159 in bet Rote a bebaubtet: 4 Uebrigens find bie Roften von bett Berf. 6. 155 um sen

## J. D. D. Mufdus Poptrigegunrbenfic. Rechte. 399

alleite romegiben; nur muß man auf bie vom Mes, augegel beit Berinmung Radfige nehmen.

Str. III. Vom Rechte Jrey Meister zu ernennen; ein Kommentau über §. 13. des Reichd Schlusses von 2794. Unter Frey Milkern merdan diejenigen nerstanden, wiede nicht durch die gewöhnliche Mittel ; sondern aus kandlichen icher besonderer Berganstigung wie Wafrepung von den Zunfrartikeln und der Zunfrgerichte wie Gandwertagerechtigkelt erlangt haben, 3. D. Unterstäteln aus Gandwertsgerechtigkelt erlangt haben, 3. D. Unterstäteln ber Beit frei Dienken, welche dies Recht.

1918 Mr. IV. Vom Vorbebalter des feeren Sirpes oder Beiffizes berim Sausvertäufe. Det Bert giebt nach einer furzen Deschreibung der inte dem Bordobeter des Eine Mes genöhnlich verdundenen Rechte, die Grundfähe an, isaa deinen hierden entstandene Streitigsbern entschieden werden kunnen. Entsiede der Streite bald nach Abschließung des Bettrags: so und man, sagt er gunt richelg, auf die Ibaliche sein, die der Kontrahent ber diesem Bordobalte has ben tounte; entsiehe er abre hater: so thumn es vorzäglich berauft un, was bisher als Bordobalt genuft worden war. Beiffieht fich, daß hier biog von Fällen die Stede ift, wo die giftigene Bertrag nicht Alles gehörig bestimmt.

Gn

Maier ben verschlebenen Gerichtsstand besonders in Einfachten, von D. Bustav Alexander Bielis.
Methodstonsulenten zu Dresben. keipzig, den Gerichten. 1801. XXIII und 278 G. 8: 1 Rg.

Rec. fand in bem vorliegenden Binde ein gewiß febr brauch bares Bert. Was über die verschiedenen Gerichtestande in Aursachsen gesehlich ift, hat der Bert, mit großem Teiße gursammengetragen; auch hat er fich um den Praktiker ein besto geberes Verdienst bierben etworben, je sorgsältiger er selbst solche gesehliche Vorlchriften zu benuten bemuht gewesen ift, die zur Zeit noch ungedrudt, und eben deswegen zu weni.

wenigen Jufften Remenis geinnge find. 3m Gangen Colle bem Buche auch Richtisteit und Befffanbigteit nicht abges fprochen werben, und wie muffen es baber aus ben angeges benen Grunden empfehlen.

Mis Beifesproduft bat man aber noch an Bebrees Infpride ju machen, als was bieber ermabnt worben ffe Dan ift in diefer Sinficit Odatfe bes tirtbeils / Pracifion und Lofung mancher awar felten portommenben aber ineritaten fragen ju fordern berechtigt, in melden allen ber Berf. weniger leiftet. Wo es namtich auf allgemeine Beftimmund gen und Drufung, und Entidefduitg ber Grunde antommty ba if ber Berfe nier bentent und grundlich genug. Bie unbefriedigent 1. B. ift es, mas er 6. 91 in ber Date # über Sommela Behanptung ben Gerichtsftanb fürftlicher Perfonen beereffend, ober Ging Mote g uber den Berichts. Rand des Generalandiceurs und ber Generalfriegsgerichts. rathe, ober &. 1.18 fg. über die Frage; ob Beiftliche ihren Berichteftand aufgeben tonnen , u. betal. fagt. Much fcheint as bem Berf. an theoregifchen Renntniffen gu mangeln, wenn er J. B. G. 94 behauptet, bag ein Gefandter in bem Lan-De feiner Befandtichaft-mit Recht leiden muffe, wenn er ein Staataverbrechen verubt babe. Diefe Behauptung ift medet bem allgemeinen Stagtgrechte, noch bem eutopaifchen Bole ferrechte gemaß. Der Staat tann in einem folden Ralle gegen ben Befanbten als gegen einen Seind verfahren; allein gu einer formlichen Untersuchung tann er ibn niche gieben. Die Praris lobrt aud; baf in Rallen ber. Art immer weiter hichts, ale Werhaftung Des Gefandten bis mach Wieneuns Der Gefahr, gefchenen fen, in. A. won Mintenter Gulete sung in bus chropaiste Bollermebt. & 215. Untafesiebist lage ber Berf, ben feler auch in Rhaficht ber Bestimmung bes Begriffes, des Gerichtsftandes, Des Wohlfortes, und was er von offentlichen Beamten lagt, ift wohl nicht rich. tig: "Ber bloß in öffentlichen Beschäfften, beißt es & 156 fic an einem Orte beffnort, von bem tand inden wicht "behaupten, daß er bafelbit feinen Bobnore baber und in ber Dote w auf berfelben Seite beift es: "Wenn-tunn "fofalich ben offentlichen Bramten nicht vermurben; waß th "an bem Orte ibres Aufenthaltes jugleich foren Bobmort be "ben." Satte ber Berf: bem Begtiffe bes Bofinvires ? damicilium) genauer nachgebacht : fo murbel er wheere haten

## 3. T. Berners Jeftftellung b. Rechangrundfage 21, 334

amphallen muffen; er mare auch baburch in den Stand ger fast worden, die in der Rote & angeführten Meinungen mehrerer Schriftsteller volltommen zu durchschauen. Ueber Kragen, 3. D. ob Ratholiten in Chefachen vor das Obertons Morium geben konnen? ift gang geschwiegen worden. Rec. meiß, das über diese Frage wirklich Zweifel vorgefallen find.

Der Styl bes Berf, tonnte reiner und fließendet sepn.

Xg.

Jakob Tobias Werner, ausübenden Rechtsgelehrten u. f. w. Feststellung der Nechtsgrundsisse,
vom jure postliminii der deutschen Ausmanderer,
besonders in Beziehung auf die — Frage; Kansmen deutsche Ausgewanderte, deren zurückgelasselnes
nes Bermögen vom Eroberer veräußert worden,
dasselbe, nach erfolgter Heimtehr, von den neuen
Antäusern, ohne diesen ihren ausgelegten Rausselching wieder zu ersehen, zurückfordern?
Lengo, den Mehrer. 1801. (mit der an die hoche
sten und hohen Herren Gonner (!) des Verf. in
Versartigen Reimen abgefasten Deditation) 152
Seit. 8. 12 2.

In sofern ber bier bearbeitete Gegenstand jur Beit intereffent und wenig bearbeitet ift, mag biese Schrift mobl einem Werth toben. Durch Gennblickeit, Ocharsffing, Aldrigseit der Urchelle, Geschmad und reinen deutschen Stol erhält fie aber binen Werrb; denn biese Alles sucht man bier vergebend, Ansang, Mittel und Ende mbae den Lesern diese Schrift ges nauer charafteristen. §. 1. "Ein allgemeiner Bistergebrauch ben geneu. Borweit mit gleicher Unmichränttheit über "Seepter und hirtenstab gebat, an die Ariegsgesangenichalt "das ehren Joch der Staveten, wenn gleich ohne Archtsigund, gefringst." (Die Note unterricktet den Leser, daß son in der Bibel 1. H. Mofe 14, 21 u. f. 1. Sant. 30, p.2. hom jure postliminis Spuren vorkommen!)

5. 78. "Die Zaff bet Ginquattirung, Lieferungen u. f. m. reibet fich an bie unüberfebbare Rette ber Drangfale bes "Rriegs, woben jeder Privatmann, blof in diefer Eigenfchaft "betrachtet, gleiche Unfdulb mit bem andern theilt. muffen fich baber biefer gemeinschaftlichen Candplage mit rue "biger Ergebung in bie Strenge bes Befdick unterwerfen. -Reiner tann por bem anbern irgend eine Befrepung genet "bie Sereiche ber Releasfurie begebren." - 5, 162. "Dies maren unfere Grundfage, Die wir in Rudficht bes Juris Postliminii beutscher Ausgewanderten mit Krepheit und Une befangenbeit vortragen wollten. Bochte gleich bem Hible aden Abenbidimmer, der nach vorüberbonnernden Gewite tern milbe burd Beftgewolle glangt, die Daime bet Bers Fohnung bald von ben vaterlandifchen Dugeln weben! "Modte Seber, beffen mabevoll erworbenes Erbe bie Brande "factel bes Davors fraf, in ber ebelmuthigen Unterftagung "wahre Denfchenwohltbater, Bimberung feiner Qualen fich-"ben ! Beichten endlich alle jene, Die falt auf die bampferis ben Bermogenerefte ihrer leidenden Brader bliden, bie "Größe der Babrheit gang innig fühlen: bag ein Kornchen Beibrauch, auf bas Opfergerufte ber Dilbtbatigteit geaftreut, fagere Bobigeruche bem Albeiobner duftet. als "bie Denge froftiger Bebate (fic), die vielleicht ber liebtofe "Reiche für die Errettung der Kriegsvergemten kum Ebroie des Emigen fdict!" - Plaudite!

DI

Praktisches Sandbuch für Kapitalissen and allen Ständen ben Geldbarlehnsgeschäfften, und best damit verbundenen — Sicherheitsbestellungen: Von L. Rermes, prakticirendem Rechtsgelehren in feipzig. Leipzig, ben Richter. 1801. (ohne die Inhaltsanzeige) 262 S. 8. 20 K.

Es icheine in unfern Tagen berrichende (wiewohl gang iertge) Meinung geworden ju fenn, daß es etwas febr leichtes feb, Rechtelebren jum Gebrauch fur Riche, Juriften ju bearbeiten. Daber ift es benn auch jest febr in ber Mobe, das die

Moleculaion , this with virileite nicht fart genun fablen , eine gewiffe Rechtslehre für Belebrte von Drofeffion bearbeiten us fannen , fich an populare Darftellungen berfelben machen. Bie febr man bierinnen irre, lebet ber Gebalt ber meiften ider Schriften; benu in ber That bie meiften von ibnen ader Corifern, penn n. och, bag es bester mare, fie maren aar nicht vorbanden. Dur die Derren Mente, der Berf. des Unserriches über die Rechte und Verhindlichkeit ben der Winwohner Kursachsens, ein Lesebuch für die gehildeten Stande, und Tietmann machen biervon eine fuenahme. Die vorliegende Schrift gehört unter bie gang Umgenen Berluche. 3m Gangen genommen ift fie gwat emilich vollitändia, und man vermift eigentlich nur folde Dinge, welche ber mit bem Beifte biefer Rechtelebre gang wertpante und genaue Soricher nicht übergangen baben mar-Des. 3. D. C. 53 ble Beftimmungen ber Ausbrude: for d als moglico, nach und nath, ehestens, nach greer Getenenbeit bezahlen zu wollen, u. bergl. allein die Bollfanbigfelt ift bier nicht bas einzige Erforderniß ben bert gleichen Schriften.

Die Anordnung bes Sangen ift bey weltem nicht go met, bem Dicht , Juriften einen leichten Ueberbiich von dem vollen Inhalte Des Gelodarlebngeschafftes ju gewähr ren; benu fle ift nicht auf bie Datur Diefes Geschäfftes ge-Baut; fonbern gang im Beifte eines acht juriftifden Beftes gefdeben, Die Lebre von ben Berbindlichkeiten aus Date Jebugefcafften 1. D. ftebt fruber, als bie Lebre von ber Mrt mnb Beife biefe Art von Bortragen ju fchließen. Bep ber Amabe ber Cigenfchaften, bie in ber Perfon bes Glaubigers wab Schuldners vereint fenn muffen, wird wie in jebem laftitutionen : Compendio mit aller Beitlauftigfeit gezeigt, bal Rafende, Eruntene u. f. w. teine bergleichen Gefchaffte machen tounen. Die gefetliden Borfdriften über Die Burio Sine die Bermander und Auratoren, wenn Welbeverfonen Gelbbarlebugefdaffte machen follen , Reben nicht ben ber Ungabe ber gefehlichen Borm, Die ein foldes Beldafft Saben muß; fondern ben ber Angabe ber mitbigen Gigenichaften bet Contrabirenden Theile. Bepfpiele von Mangeln biefer Art alebt es mehrere. Der Bortrag felbft ift mehr bem Aftene ftyle abntich, tein Cat ift turg und einfach bingeftellt: Debyeres ift weitschwoifig, und ber einzig nichtigen Wer thodo von Muncke und Ciermann ticht im minbofen abnild.

Bon & 219 an, find Formulare von Schriften, bie Beibbarlebngefchafften vortommen tonnen, angehangen. Die find gang nach Art ber gewöhnlichen Formulare, zeiche pen fich allo weber burch besondern Styl, noch buch größere Bestimmtheit aus.

Gin vollftanbiged Rogifter ift ben Scheiften biefer Art unnmganglich nothwendig. Dief fehlt biet.

Auf bem Sitel batte bemerft werben follen, baß ber Berf, blog nach Rurfachlichen Befegen gefchrieben babe.

Ng.

Die Befugniffe bes Seaats in Hinficht auf Rechtsverlehungen. Stiggirt von Heinrich August Begin. Osnabrud, ben Blothe. 1801, 40 S. 2.

Man würde fich sehrleren, wenn man bier eine nenere voer ausstührlichere Entwickelung ber Besugnisse des Staats ben Bechtsverlethungen suchen wollte. Einer so außerft magern Stigte, die sich mit der Frage: wohet bat der Staat ein Stuafrecht? (aus einem Vertrage) und was kant er in die ser Dinsicht thun? (die Burger gegen Verledungen ficher ftelem) beschäftigt, welche langst und ausführlich in ben Schiffeten der Kriminaliften unfter Zeft entscheden ist, kann tein Worth bevorlegt werden. Bur Aussührung der Absicht: Kant und Fichres Theorien, und die der geweren Kriminalisten mit einander zu vereinigen, eine solche Stisse ver schreiben, heißt gegen die Franzosen ein Saussieln sührer Derpren zu Felde schifften.

---

Threfft.

## Intelligen ablate

Beförderungen, Chrenbezengungen und Beranberum gen bes Aufenthalts.

Der Buchandler herr von Alexfeld in Leipzig, hat von bem Anfifchen Reifer, für die Zueignung des in seinem Bere fings erfcheinenden Zeltungs e Reife : Poft : und Handlungs. Gerffen, von P. A Kodinkopp, einen koftbaren brilliantenen Milig exhelten.

Ber Berjog bon Belmar bat ben jum Superintenbed ten und Oberpfarrer in Jenn bernfenen Mag. Dr. 3. & Maresoll, jum Konfiftorigirath etnannt.

Der Privatiehrer an ber Universität ju Landshut, Berr Dr. J. Schuser, ift vom Aurfürsten von Pfalgbaiern jum außerordentlichen Drofoffor ber Rechte, bafelbft ernannt worden.

Dem De, herrn Mogalla in Brestan, ift die Sani-Calepflege ber famintelichen Schleficen Selundbeutnen mit einem Schafte von 200 Thie aufgetrugen, und es ihm find Pflicht gemacht wotben, die Schleficen Bider jährlich ein wat in bereffert, und feine Bemerkungen ben vorgesetzten Erhorden jur Pruffung und Abfellung ju übergeben.

Die naturforfcende Beftafchaft ju Argenspueg, bat Beir Pfarrer Serri Seliger ju Bollfeleboef in ber Spafe fichaft Glat, ju fhrem Mitglice aufgenommen

Serr Dr. S. J. Jenflamm., außerordenilicher Desfelfer ber Arzuepfunde und Profettor auf der Universität in ErlauErlangen, hat ben Ruf als ordentilder Profeffor ber Zwai comie auf die Universität ju Dorpat erhalten und ibn aus genommen.

Der herzog von Sachfen : hilbburghaufen hat bem herren J. G. D. Schmiedigen, Berfaffer mehrerer Romane und Boltsschriften, ben Rathscharatter bengelegt.

Det bipberige Direttor ber garfterfchale gut Biduffabe an ber Mich, herr J. S. Degen, tommt in gleicher Quafiedt, und als erfer Lebrer nach Baireuth; ber bishet fam Bafelba angeftellt gemefene Lebrer und Drofeffor Dere Z. Schumann, erbalt bie gwente, Dere G. W. Gidenfelber. Meberfaet Drofeffor und Refepe bes Lucrums Ju Enfunbail Die britte, und herr J. G. C. Schweigger, Dr. ber Philofopble und Rollaborator am Goninaftum ju Erlangen. Die vierte Lebritelle : alle mit bem Charafter als Drofefforen. Die funfte Stelle wird Deren Wagner, der biebet bebte Somnafium vitarirte, touferirt. Die an bemfelben anges fellt gewelenen Deviefforen, Derr J. 100. Sagen, Cebeben Profeffer ju Erlangen), und Derr C. Eb. Gersel, erhab ten Pfartftellen auf bem Lande. Die Burftentdule im Mem Cabe en Der Alfa, und bas Loceum jum Culmbach, merben Bu Burgericulen umgefchaffen.

#### Zobesfälle

#### £ 8 0 2.

Im Movember ftarb ju Mietau herr J. 215, 3. Sor fete, Dr. ber Rechte und Profeffor berfelben am atademis ichen Symnafium baselbft, so Jahre alt.

Im toten Rovember ju Dangig herr J. Upbagen, ehemaliger Gerichts : und Rathebert bafeloft, Senior bas bertigen Gerichts, 70 Jahre alt. In ber gelehten Beit fac er fich durch feine Paragga historica, (welche er I 284, 4. anonym auf feine Koffendrucken ließ, und blog an Freum de vertheilte,) als grandlicher Geschicktoforscher betannt bes macht.

In eben diefem Lage w. Wiegeng ber burch feine Der vortation auf bas techte Abeinufer einigermoaten betaum gewordene Burger Emmerich aus Mains. Er hat ohne festen Bennen; (ba er nach in Stattgard lebte) allerlep mittelmäßige und schiechte Romane verfertige, sonft noch verschiedene besteliche Brachuven geschrieben, auch Bepträge zu der in Stattgard erschienenden Allgemeinen Fritung, und zu Ardenholz Winerva geliefert. Die in der lattern Beitschiffe mitgetheilten (mit großer Freynnüchigteit geschriebenen) Pachrichten vom linken Abeinufer, veranlagten seine Bepräsienen) Pachrichten vom linken Abeinufer, veranlagten seine Bepräsienen, wird das Leben diese, durch seine Schiefigle eigengermaagen merkwärdig gewordenen Mannes beschreiben,

Am 29ften November ju Bafel 46 Jahre alt, Berr J. G. Seinsmann, aus Ulm geburtig, er war ehebem Buche bandlungebiener ju Leipzig, Paris, Bern, u. f. w. ein feichter Aopf, und ein zuftiger Bucherschen.

## Chronit beutider Universitaten.

#### Erlangen, 1802.

Die Inauguralbissertation, burd welche am oten New vemder sich herr 213. E. C. J. Richtsteig, Müglied bet matursotschenden und mineralogischen Geseilschaft zu Jena, die Wurde eines Odftors der Wedicin erward, führt den Eletel. Conamen critices placitorum quorundam liluste. Roschlaubii, 32 S. 8.

Am auften Bovember vertheibigte Dere P. J. Zoch feine Jaanguralbifferaation: Pathologia inreftini Coli. 3 Bog. 8. bffentich, und erhielt die hochte Wurde in ber Wordein.

Am asffen November ward bie Induguralbifferation vertheilt, wodurch fich herr I. I. Kanomann bie meble einische Daktorwurde erwarb, Sie handelt: de baluvo ficco, 3 Mog. 3.

Die Inauguralbiffertation bes herrn S. Quebann, wodurch er die Warbe eines Daftote der Weglein griefigte.

fichet ben Ettelt Nontunlin de philifi pulmonist purcien-

Am e geen December vertheidigte hert P. i. S. Gis mon feine Inaugutalbisfertation: do canchis natique infina zioribus. 3 Bog. 8. und erweth fich baburch die inebicinge ihe Dakwwarbe.

Die philosophische Fakuliat hat herrn & A. Schaistein, Bitarius zu Beimersbeim im Kürstenihum Ausbacht berrn J. W. Abegg, berufenen Prediger der beutschen formirein Semeinde zu Königsberg in Preußen, und hemist S. Schmid, Begleiter des in Erlangen ftubirenden Geafest von Piper, zu Doltvien der Weltveisheit ernannt.

## Angeige fleiner Schriften

- 1, Authentische Machricht von der dirittgischen Des piniere zu Berlin; nebst einem Jusatze vom Bers ausgeber (Aus Reder's Journal für die Chiroro gie 2c. Bd. IV. St. 1.) Jena, in der afad. Buchbandl. 1803, 16 Seiti gr. B.
- 2. Aunzug aus der Verfassung und den Gesetzen des militärischen Gesellschaft in Declin. 1802. 16 Seit, gr. 8.
- Ne, i. einfält die Beschreibung einer seit bem inzeig August 1797 bestebenben, außerst zwecknäßig eingerichtesen Ankalt, in weichen 8: Zoalinge unter der Obereinsticht der Geren G. St. Chirurgus Gorke zu Militan: Sbewerricht aufo. forgeschlichte weben. — Jeder Zogling veilden Bester auf Jahr in diesen Inklitute, und erhält wührend diese Zoste monatlich 6 Thaler zur Bestertung unthwendiger Ausgaben, nebst freper Wohnung und Kenerung; und wird ungentachen ilch nicht nur in allen medicipisch dieurglichen Wissenlässeit, sondern auch in Bullewischlichschlichten und Sprachen, nach einem bestimmten Glubienplan, einer zweichnisten Kulgerchtung unterrichtet. Braftige Unterweckung erhalten der Artikalten von dem Kraftige Unterweckung unterrichtet.

Sen diet Montet , two fle its ingere ballen Jahre ble Mienfte ber Lagarethe Chirurgen verrichten. — Für den Gleiuft die ber Aufmahrte fich verpfliche www., nach ihren Ibselvirung, wenigstenen Iaber, als Loppe wagnter wher Estabron v Chirurgen, in der Preuß. Urmes Menert in wollete.

Diefe Madricht bat ble bodfte Blaubmarbigfeit, ba fie pon bent obgenannten Extiditer und Diretter ber Depli niere felbft berruhrt. In einem Zufage ju berfelben, aufa fest fich der Berr B. S. R. Lober, welcher das obermahnte Inglient bey seinem vorjabrigen Aufenthalte in Bottin bes finder, jehr porthelibaft über ble Einrichtung beffelben, und extlact, das es vor allen abnlichen, welche ihm befannt ges warbett find, den Borgug verblene.

Br. 3. liefert eine Dadricht non ber Gintidtung einer bocht bepfallsmurdigen Gefellichaft, beten 3med gegenfeitige Belebrung in allen Zweigen der Rriegstunft ift. Bur Erret bung beffelben, werben in ben wechentlich einmal gehaltenen Berfammlungen, über wichtige militarifde Gegenftanbe freundichaftliche Unterhaltungen gepflogen, Abbanblungen Aber midtige Duntte ber Kriegstunft vorgelefen, intereffance Eraden Aufneworfen und beantwortet, Ungeigen und Diecene fionen neuer militarifder Berfe geliefett, und Borlefungen fiber Die Defchichte michtiger Beibguge gebaltert. Die vorges lefetten Auffage und Ausarbeitungen werben auf Roften bee Defellichaft gebruckt burfen aber außer bem Rreife betfele ben Miemanben mitgetheilt wetben. Die Babl ber Theile nehmer ift auf 50 bestimmt; gegenwärtig jablt bie Sefelle foalt 37 Ditglieber, beren Prafes ber Derr G. E. v. Zel del, und beren Direftor ber burd mehrere Coriften rubme lich bekannte Dert D. L. Scharrnborft, ift.

Regni Bohemiae Gubernatoris ea Custodis Sacr. Cael, Reg. Majest, nec non Imp. Rom. Germ. summi Copiarum Ducis A. J. H. Hankensteinio, Nobili Moravo etc. examta stylo lapidario adumbrata, et in gallicam et in linguam germanicam translata. Vienme, typia Piehler. MDCCCH. 3 200. 4, 13 86.

Der Beefaster hat mehrere Beellen, welche fin Liolas, Palphins und Tacitus, jum Aufme ber von biefen Gossichtschen geschilderten Jelden vorkommen, gesammiet, fie ju einer Lobscheift im lapbacischen Ordlang dem Erzhese jog Kaul jusammengereißt, und mit einer bentiden Lieben lehung begleitet. Lehtere ist etwas weltschweifin gerntbenz so find 3. B. die Worte bes Livius: pertarritis institut, umschieben, wie folget: G. 23 "so verfolgte er sie and nimmer auf dem Ause, umb ließ sie nicht zu Athem kommien.

In einer Zueignung, weicher die befannte Stells des Hora! (Odar. IV. 8.) Viscere fortes unte Aganismona etc. jum Grunde liegt, außert der Berfasse die tollen Possenung: "durch diese Schrift verhindern zu wollen, das die neibische Werzesseschaften über so viele und große Bhaten des erwarten, daß die Dantbarteit der Zeitgenoffen des deutsches Delben, und die Wuse der Bestigenoffen des deutsches Delben, und die Wuse der Bestigenoffen des deutsches Geseichen werden, als es durch diese Kompilation möglich sein durstet

Diese wenigen Bogen find auf feinem Depler fander gedruckt, geziert mit einem Schatteneiffe bes Erzbergogs Rart, worin er im Bruftbilbe, mie helm und Cange geschmackt, exicheint. Die auf dem Liteibiatte ermähnte französische Ulebersehung, findet fich ben unferm Epokulare nicht.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Bunf und fiebenzigsten Banbes Zweptes Stud.

## nengelabrbeit.

Joh. Chrift, Reil — über die Erkenntnis und Kur der Ficher. Zweyter Band. 638 Seiten. Dristen Band. 589 Seit. Vierter Band. 598 Seit. gr. 8: Halle. 1800 — 1802. Jeder Band 2 Mg.

Pine Arusemung bes Geren Prof. über Geren Boben, ale ben vonigen Betutsgeber ber Mt. Allg. D. Bible (eigentich ihre einen der Auc. won Ben. Meile Schriften) hatte se und genenchm aufiden Bee are neften Sheils dieser Kieberlehra (Bibl. 54 B.) gewirtt, daß er nur das Daseyn desseichen anzeigte, ohne den Inhalt weiter auseinander zu sehen, oder ihn der Aritik zu unterwerfen. Und doch ist jener eiste Theil der Sauptschüffel zu allen nachfolgenden. Wir mussen alse nothgedrungen das Substrat der Principien aus ihm holen, dieselben wenigstens historisch ansühren, um zu sehen, ob sie wen find, und ob Gr. Reit aus denselben neue, konsequence und genugthnende Resultate für die Prapis zu ziehen veue anocht hat.

dem ju nabe, ba wir fanm aus ihr bie Ericeinungen bes Lebens au ertlaren wagen barfen.) Diefe, mit ihren Doble fftationen, giebt alle Beranderungen. fo mobl im gefunden. als franten m. R. And giebt es gewiffe Regein ber Orannifation und Difdung, welche lettere mir aber nicht an fic. fondern nur durch ibre Birfungen fennen, durch welche Die Sefundheit in Individuen bestimmt wird. Diele Rrael bat bas Bermogen, (und baburch nobert Gr. Reil diefeibe ber bes fannten vis medicatrix, welche bad von andern neuern Zeraten richtiger und faglicher bargeftellt morben ift) fich immer wiebet in berfelben Qualitat mieber berauftellen, und baburch bie Dauer der Gesundbeit und des Lebens zu erhaltendung von biefer Regel ift Rrantheit. (Dies is elfo beblaue fig betfeibe Begeiff, welchen bisber Die Ochulen aufftellten.) Beranberung ber Difdung und Rorm des Korpers tann ob ne Beranderungen feiner Birtungen nicht gedacht werdene mnd biefe eticheinen bann entweder ibres Batur, ober bem Grade nad anomalifd. d. i. theils als verandette, theils als überfpannte und (ober) mangelhafte (vermindette) Aftianen. (Die Anomalie ber Ratur ber Aftionen, Die Beranderung im innern Berbaltniffe ber Organe, tonnen und muffen wie aber boch auch nur gulegt, wenn fie unfern Sinnen merfbat wird, nach quantitativem Berbaltniffe bestimmen, Da wie Das eigentliche Befen ber Ansmalie nicht angeben fonnen.) Rrantbelt ift nicht bas Gegentbell ber Befundbelt : fonbern Diefe und jene find nur verfcbiebene Arten ber Griftens (Bers -anderungen in der Organisation) bes lebenden Thieres. nachfte Urfache einer Rignebeit ift berfeufge innere Buffand. in welchem unmittelbar ber Inbegriff ber mefentlichen Rrant beiteguialle beariffen ift. (Diefer Beariff bat alfo viele Zebno lichteit mit Browns Opportunitat.) - Entfernte Urfachen And folde, in denen die Krankbeit mittelbar gegründet ift. bie namlich benienigen Buftand bes Rorpers, ber bie nachfte Urlache der Reantheit ift, erft bewirten. Sie find entweder Dorbereitende, ober Belegenbeiteurlachen. Empfanglichteft für die Raft (Ginmirfung) ber Urfachen nennen wir Anias ge, Difposition, (bas Wort Anlage ift beut ju Tage befannte to zwovoeutia) bie entweder naturlich, ober wihernaturlich fft widernatürlich tann fie nicht füglich fepn, ba Alles auf Modifitation der Existenz reducirt worden ist). Rrantheit fest eine Beranberung bes innern Buftanbes uns mittelbar in bem Organe voraus, auf welches fich die Some memora

#### I. Chr. Reil - über die Erkenntnis u. Kur etc. 347

mtomen berfefben begieben. (Das ift eine ber folgereffoften Eigenbeiten bes Berfaffers; aber frevlich ift fie auch micht er wiefen. Konnen wir immer bie Sumptomen beftimmt angeben, welche fich auf bieft ober tene partifulare Organ bei lieben? Konnen nicht einige, in vereinte Birtfamteit aus fammengetretene Organe eine Summe von Birtung bervote bringen , welche gant anbers ericheinen wurde, wenn iebes Draen einzeln feine Birtung, auch bie trantbaft veranberte, aur Berte ? Ronnen nicht Ericeinungen eintreten, welche von minber empfinblichen Theilen ausgeben, fich auf ampfinblichere er Recten, bort bem Mine bes Utates und bem Gefable bes Rranten entgiengen, bier fic bentlicher anfern und gu Bebb fictuffen verleiten? Der Gat ift gewiß fur bas praftifde Berfahren febr bedeutend.) Die Berfehungen der Rrafte bes thierifden Rorvers tonnen wir herfeiten von erbobter Reis barteit und verbaltniftmaffig ftartem Birtungsvermbaen, ober son erbobter Reinbarteit und gefdmachtem Birtungewermbe gen, ober von Schwache und Berfebrung ber Reigburfeit und Des Bitfungevermögene. (Es fehlt in Diefer Gintbellung moch verminderte Reisbarfeit und erhobtes Birtungevermie gen, follte fle nie ftatt finden? Sft Comache und Berfto rung einerlen? Sinb es weninftens nicht febr vericbiebent Grade? Bir feben voraus, daß Relibarteit und Birtungs vermögen einetlen mit Erregbartele und Erregung ift.). Rie ber ift eine widernaturliche Beranberung ber thierifchen Rrafs te eines Organs, ohne eine)folde mit berfelben in Berbinbang ftebenbe Berlegung ber Struftur beffetben, mimlich eine Erbabung ber Reigbarteit, woben bas Birtungebermis den unberfest aber gefdwacht ift, verbunden mit erhobtet Reigbarteit berjenigen Merven und Befage, Die bem fieberus Den Organe jundchft angehoren. (Man fiche aus biefer Der Anition, wie fdwer es fenn muß, eine gute Definition vom Rieber ju geben. Der erfte Thell berfelben tann auf febr vier be Rrantvelten andemanbt wetben, welche feine Bieber find. was Sr. Reit felbft babureb beweift, bag et im Berlaufe mehrere Rranfheiten gu ben fliebern rechnet und abbantelt. welche bitber nicht bafür gebalten wurden. Der mornte Theil berfeiben läßt fich in ber Dinficht bestreiten, als blofe Erbit hung ber Reifbarfeit mit unverlentem Birfungevermbaen fanm fatt finden und faum mabrgenommen mirb werbem Erhöbte Reigbarteit und vermehrtes Birfungevera mogen globt Entifindlichfeit. Sind wir alfo wohl im Crane

De. butd obige Definition , bas Bieber unter affen Uemffans Den ju ertennen und ju untericheiben?) Durch bie. fabrt Dr. Reil fort, vermittelft bieles Buftandes, bestimmten thierift demifden Drouffe tann enblich alle thierifche Rraft bellelben (wellen? des fiebernden Organes, wie es icheint,) gu Grunde geben. (Das ift alsbann bie lebte Birtung des aufborenden thierifchen und allein fortwirfenden todten , des milden Prozeffes, welche fich gewiß nicht ju einem logifchen Diefer widernatürliche Bu-Abibeilungsalfebe qualificirt.) Rand des fleberoden Organes muß fic burch eine wibermature lide baftige Thatigteit deffelben bed ber Ginwirfung ber nas sarlicen Reize außern. (Aber mit dem Bidernaturlichen ift es ja obnebin fo eine Sache, und folite biefe Ungabe immer ftatt finden? Benn alle thierifche Rraft au Grunde ache. wie Dr. Reil von manchen Fiebern fagt, fann fic ummede lich weder viele Thatigfeit überhaupt, noch haftige Thatim Und finden wir nicht Arten von teit inebefondere außern. gefährlichen Mervenfiebern, mo ber Dule retarbirt, alfo feis me Baftigfeit ba ift?) Das Fieber ift an teine Art vom Drs ganen gebunden, auch feine abfolut allgemeine Rrantbeit. (Zuch bies it einer von Drn. Reils eigenthumlichen Gaben. ber amar dem bieberigen Sprachgebrauche gang jumiber ift; aber nach unferm Bebunten mehrere neue und nubliche Muss ficten für Theorie und Praxis offnet.) Ein Individuum fann affo entweder (aber das wird unter diefen Borausfebuns gen felten feyn) nur an Ginem, ober an mehrern Riebern leis ben , welche lettere entweber augleich ba fenn , ober in unune terbrochner Reibe nach einander folgen tonnen. 3m letten liegt ber Srund, daß ble Rrantheit in ihrem Berlaufe ime mer ibre Beftalt anbert, Die verschiedenen Derioden ber Rob-Seit, Rochung und Rrife berfelben, Theils fommen die ubris men Organe bem Rranten ju Gulfe, theils bebt fic ber frante Buftand burch die Wirfungen, Die er hervorbringt, von feibft, und die naturliche Ordnung der Dinge wird wies Der bergeftellt. Bielleicht wird burch bie ftartere Ronfumtion gewiffer Stoffe ben ber aftiven, burch Erfparung anbetet. Ben paffiven Rrantheiten, burch Berfetung biefer und neue Berbindung anderer Stoffe , burd Ausleerung gewiffer Bes Randtheile , durch eine mittelft ber Rrantbeit veranderte Dumition, allmablic ober ploblich, die animalifche Mifchung Der natürlichen wieber naber gebracht. (Gine plobliche Ums panding ber ansmallichen Milchung bey fcweren Kranthefe,

ten, Fomplicirten Biebern 1. B. Tophusarten, laft fic freplic faum beareifen, und boch erfolat bie Befferung, Rrife bes Rrantheit, mandmal febr fcnell.) Dit ber wieder her ge-Rellten naturlichen Mifchung der th. Materie muß auch die maturliche Modifitation der Rrafte bergeftells werden. (Man Tollte aber benfen , erft mußten ble Rrafte auructtebren, ebe Die Difdung gebeffert werben tonnte. Die ichnellen Rrifen and auch leichter durch Bieberherftellung ber Rrafte ju ertlas ren , als der Difdung. Die Rrifen find faft immer Solgen Icon vorber eingetretener Sammlung ber Rtafte, Berftele lung bes Sleichgewichtes und ber Befferung.) Diefe Revoe tutionen tonnen burch allgemeine, oder briliche Rrantheiten bewirft werden, jene gehen in biefe, diefe in andere aber. Das Lette giebt gewöhnlich die Metaftafen, die fammtlichen Birfungen zusammen bas, was wir Rodung und Rrife nene Ein Organ tann ftarter fiebern, als bas anbere, ja es tonnen in einem jufammengefehten Organe bald biefe, bald tene Theile afficirt fepn. (Bir geben bas Alles gu, wenn entweder bloß von Giner und berfelben Art von Ref-Bung die Rebe ift, wo fie nach ber verfchiebenen, leichtern ober aragern Erregbarteit ber Theile bort lebhaftere, bier fomas dere Erscheinungen bewirft, ober von verschiebenen Beigen gefprocen wird. Bu gleicher Beit anhaltend fann ein ver-Schiedenartiger Reigungezuftand nicht füglich ftatt finden, fone boen es muß burchaus eine gewiffe, bestimmte tunbe Gume me, entweder Sthenle, oder Aftheirie bervorgebracht merben.) Dad ber brevfach verfchiebenen Art ber Betlegung th. Das terie, giebt es drep Sauptgattungen von Rieber, Spnocha. Enphus und Labmung. ( Much bieß ift eine Gigenhelt bes Drn: Betfaffers Er begegnet bier bem icottifchen Reformoe tor, mit dem Unterschiede, bag er bie zwey erften Buftanbe micht als fich entgegengefehte anfieht, und bag er einen ber Ausgange bes Biebers, Die Lahmung, unter bie Ginthels lungsglieder aufnimmt, mas wir nicht billigen fonnen. mung ift teine fpecififche Berichiebenbeit, fonbern nur Folge ber anbern Buffanbe, fie fann bey bepben fatt finden.) Dep b'einem Inbivibuum, aber in verfchiebenen Organen, tonnen an gielcher Beit alle Arten ber verletten Lebenstrafe (Mis ichung) fatt finben, bas beißt, ein Organ tann an Opusche, ein anderes an Epphus, ein brittes an Labmung felben. (Bir haben oben unfere Ueberzeugung bingugefügt; wir wollen noch jugeben , daß bas ber Rall fepn tonne , fo lange

Diefe Leften nicht auf die allgemeine Erregbarteit wirten, fi

So viel and bem erften Theile Diefes Buches, als noth wenblafte Boranslemma für bie übrigen. Dat baburd, baf Dr. Reif die verlebte materieffe Rorm und Mifchung als ich te Urfache ber Rrantheiten überbaupt und der Rieber inthe fondere annimmt, die Artiologie berfeiben wirflich gemen nen? In Racfficht auf die Theorie fcheint es fo. Berfand bat einen feften Duntt mehr und weiter binange fredt, me er fic berubigen tonn. Es bleibt ibm leger be Soffnung übrig, ben weitern Bortideitren ber Boodemie, Die freulich jest noch in ber Biege liegt, elefer in die Die foungeveranderungen ben Rrantbeiten eindringen ju tonnen. Die Praris aber bat, wie uns bunft, baburch gar nichts ger wonnen. Bir tennen jene gehler nicht genug, um unfent bisberigen Seilplan barnach abzuandern und einzurichten Die Ibee, bag or. Reil bie Organe einzeln fiebein las bat, bendes fur Theorie und Praris, bey weitem mehr frach harteit. Sie erweitert ben Blick auf bas Leiben bes Rrans ten, fie leitet ibn ficherer, fie vervielfacht die Abfichten, mit ter benen und ein Uebelbefinden erfcheint, fle lehrt, bem Rranten m. R. auf mehrern Begen bengutommen, fie em weitert die Dethode der praktifden Argneymittellebre, fl ntidulbigt Mifdungen, welche bie Erfahrung als mitfen empfiehlt, und bie Theorie nur als bloge Glaubensartitel to Die Annahme ber ununterbrochnen Beitfolge webfolebener Bieber , glebt ber Detaftafenlebre, ber Lebie win ben Rrifen und Recidiven eine neue und annebmliche Rich tung. Die Lebre von zugleich eriftirenben, verschledenartigen Biebern tonnte manche nicht gu laugnenbe Beobachtung mie Derfprechender Romplifation entwickeln und erflaten.

Run die Anwendung diefer Lehren! Im zweyten Bande sind enthalten das Gefäß, Wechsel, Saugaden fieber und die Entzündungen. Bon diesen Krantheiten bat der Verf. die reine (unvermische) Art zu zeichnen, ihre darm thunlichen Symptomen, entsernten Ursachen, wesentlichen Wettmale, mannichsaltigen Verhältnisse, i. e. in ihren Zulant wenschungen und deren Kausalverbindung zu erörtern zesucht. Gewiß ein schweres Unternehmen! Ba finden fich die reinen Irten, welche der Verfaffer zeichnete? Nehmen wir zeich sein Geschlichen. Die unter dem Ramen anhaltender, nach lafen

Saffenber ; einfacher Entzundumantieber , Rorbenfleber , Rauft Erber , Bedielfieber n. f. to. follen Spielarten Dabon fenn. Beide Denge und Berichiebenbeit von Riebern! Bo abftras Siese Dr. Reif fich bas feinige? Er fant feiba: Deine Erpe: Reion bes Befäßfiebere fcheint gu weie umfaffenb gu'fenn, ich will gerne marben, baf bepm Gefäßfieber noch ein Rebiet eiefer . wahricheinlich im Rervenfoftem verborgen liege : es M awelfelbaft, wo eigentlich biefer Bechfel ber Daterie benme Befählichet ftatt finde, ob in ben Santen ber Befale u. f. f. Einfach finden wir es niche baufig, u. f. m. Bas beifen uns mun die Ibeale, die wir aufftellen, am fie nie ju finben? Bas billt ble angeftrengte Runft und Dabe des Berfaffers. wenn fle une nicht mehr Bewißbeit bringe, ale wir batten? - Much biefes, baß fo gang hiterogene Bieber, Bieber von einer Odmache 6. 42, 32. 33. unter Die Rathenorie Bee füffieber gebracht werben, macht bie in abstracto annehme Liche Lebre für Die tontreten Ralle millich und vermirrt. Der Berf. bilft fic freplic alebann mit feinen brep Sattungen Onnocha , Tophus , Labrung ; aber wir finben die Duntelbeit felbft baburd, wenigstens nicht für ben prattifden Arat, gang aufgebellt.

Das Sefänkeber finden wir gewöhnlich jufammerinefebt mit allen beftigen, jumal innern Entjunbungen, mit vielen aftiven Blutungen, mit vielen Erautbemen : Dervenfiebernund Ausletrungen. Die nachfte Urlache bes Gf. find verlene te Lebensfrafte bes Bergens und Sefaffoftems, erhöbee Reige barteit ben ber Sonocha und bem Epphus, gefdmachtes Bir tungsvermbgen beum Tophus, Berminderung benber Rrafts ben ber Labmung. (Dier, wie burchaus im folgenden, weicht Derr Reil von feinen erften demifden Borftellungen ab, und nebe tu bem bloß bymamifchen aber, und giebt alfo felbft einem Beweis vom Unantanglichen berfelben.) Das Of, tonnte ale fo rine Rrantheit der fleinen Gefage in ben Sauten ber grbe Bern, eine allgemein verbreitete Entzundung bes Befäfindems from. (Ziuch bieß teigt abermale bas Comantenbe bes One Boms. Dr. Reif icheint felbft nicht recht ju wiffen, was eie genttid fein Befäßfieber fep, wit follen es Andre errathen?) Ben ber Rur fucht man bie entfernten Uefachen beffelben auf. und hebt fie , wenn bief moglich ift. Sind vorhandene fremde Stoffe, Galle, Schieim, Burmer, Rruditaten, Steis ne die Arfache Des Sif. fo sc. Ben bebuiden Riebern fuche

man ben Auswurf an ferbern unb das Blut stu verfit. Ben. (?!) Berm Rabnen foll man bas Zahmen fotdern und die mit bemfeiben verbundene Reinung mindern. foll bas augleich angefangen werben? Boburch fann man bes Blut verfußen? Kordern und mindern bepm Babnen bie Ram mirtel, Bifam, Dobnfaft, Dirfchborngetft wirtlich? Die Abrigen Vorschlage gur Rur, ftuben fic auf Die betannte Re gel; tolle cauffam.) Wechselfiebet. Dr. Reif fagt bavent Sich banble zwar bas Bl. und bas Gf. mit diefem Enput is einem eignen Rapitel ab: allein ich balte es nicht für eine eigne Art. fondern fur eine Spielart bes Riebers, bemet (Damit ift ber Ginmurf ichon einigermagen bei entwortet, welchen ber Rec. machen mellte.) Die nachen Ursache bes Bf's bes Befäßspftems ift vormehrte Reliberieft ber Gefage. Do diefe burch Das Mervenfoftem, erregt werte, ab die relativ ober absolut außern Urlachen burch bie Derveit Diefe Berftimmung der Reinbarteit ber Befafe wirtlich maden, und wie fle es thun, ift uns unbekannt. (Bir find alfo ber Drn. Reil nicht gebeffert!) Bir baben eine boppelte Rur bet DBf. in und außer bem Anfalle. (Randes ift bie gani ges mobnilche, 1. D. man muffe bie Renditaten ausführen, men und mobin fie turgesciren, fie fenen periciebener Art, bolbutt Dante Spelfen, Galle, Schleim, fcmarge Galle, Infartiul, Burmer mit ihren Deftern. Dun muffe, fich ber Rumlin auf den Charafter des Fiebers grunben.) Benn ein Bl rein, einfach, feine entfernte Urfache geboben ift, es bem Charafter Des Epphus habe, (blog ben diefem Charafter?) und baffelbe nicht erma ein Beilmittel einer wichtigen dronte foen Grantheit fen: fa muffe baffelbe mit Rinbe geftopft met den. Alles dief babe jedoch nur auf eine Art bas 28f. bes Des Befäßfoftems Bejug, von ben anbern merbe in foret, Beit gefprochen werben. . Saugaberfieber, ift eine Abnele dung der Lebenstrafte des gangen Saugaberfoftems von rem Mormalguftande. Die Reigharfeit beffelben ift ber beftebene der ober geschwächter Energie erhöht, ober beube Rrafte finde fammet der Begetation, gefdmacht ober gerfibre. aber bloß , und bas nicht einmal in allen Rallen, bie Wirtungen ibrer Rrantbeisen , namlich Dangel , ober Anbaufung lymi ubatifcher Gafte. Diefe tonnen aber auch von einer Kranfe helt ber abfondernden Schlagabern berrubren. .. Babrideline lich ift in ben meiften Wefägfiebern bas Sangaberfoften mit afficirt. Mod allgemeiner als allgemeine , icheinen brilliche. Rieber

### 1. Chr. Reil - über die Erkenntnils u. Kur etc. 232

Milber in einzelnen Stammen und Aeften vorzufomment. Die Rue erfredt fich aufbrberft auf Begichaffung ber entferm Dur Urfachen, bann auf ben Charafter ber Rrantheit. Ente sandung. Sie ift eine einenthamtide Rtantbeit bet Lebend Suft ber Blutgefaße, beren beftanbinfter Bufall Rothe, Go fowalft, Sibe, Samer, und Ausfchwieung ift. babard bie Entjundung binreidenb vom Befäffieber untere fateben werben tonnen? Beiches ift bas leste Leiben ber Ger 1666, die Entzändung, ober das Gefähfteber ? Merben nicht Somptomen in bie Befinitien genemmen, welche awat pft. wier burdaus nicht immet, in allen Graben und allen Ans sen jagegen find? 1. B. die Rothe, beren Ungewisheit ber Bert, C. 213 felbft qualebt.) Darb ihren mefentlichen Dife ferenzen wird bie Entannbung in Gattungen und Arten abaetheilt , jene find Synocha, Tophus und Lahmung. (Wan wird and bier wieder fablen , bag Labmung unmöglich eine Mattung abgeben fonn.). Die Mobification burch bas Mes feri bes Theiles, in welchem bie Labmung fatt findet, giebt bie Arten berfeiben. Bon ber nachften Urfache ber Entanne Dung baben wir teine bentlichen Beuriffe: (21ffo verlaffen und frn. Reils erfte Gemifche Drincipien fiberaff!) Ben bet Rur fuden wir bie entfernten Urfachen berfelben ju beben. Sebanbeln fie nach ihrem Chatatter, nehmen Rudficht auf. Die Art berfeben, feben auf ibre Liebergange in andere Krand beicen, auf ihre Zufammenfennng und Berwickelung, und une terftugen endfich Die Reife berfelben. (Es folgen nun: bie Hingelnen Entzanbungen!) Entzandung der Saute den Die fit eine Rrantheit Diefer ihren Sauten Mustefane. einenraumliden Befäßchen, Die fic burch Comers, Sion Miche, Geschwulk ber Saute zu ertennen glebt. Die lesse ten Comptomen neichte wohl Dander bezweifeln, wenn ticht fo große Antoritaten bagegen angeführt maren.) : 2000 ber Rur maß man auf die entfernten Befachen feben, jur Aberlag eine icarie Langette und Schnepper nebmen, unter futhen, sh etwa ein Stud bes Inftrumentes in ber Bunbe Mellen gebileben. Diefe gange Museinanberfehung bat et was Sonderbares an ficht) Die Bunblotian wohl vereinigen, (wird niche nathig fenn , ba entganbete Bofife gleich gufame mienbaden) u. f. w. Die Rabelfchute muß man nicht au babe am Unterleibe miterbinden (!) u. f. f. Enegandung der Sangadern und Sangaderdrifen. Die Gaugebern mit Cengabrebrafen beftefen une Santen, bie Sante haben Dints

Blutgeflife, blefe fbunch fich in ihnen entränden (und erb alfo ein Befaffieber?). In Aufebnug ber Rut millen ad warzhalid bebacht fenn, die urfprungliche Krantheir, als eute fernte (?) Urface berfeiben bet fumpathifden. Entranbungen des Saucabetfuftems zu minbern. (bier ift alfo Rrantbeit und entfernte Urface eins?) Anochementzundung. Zofe. Bie ift eine Entranbung ber Saurgefäße. Rofe ift teine Stattung, weil fie teinen beständigen Charafter bat. fom Deun bald ontgundlich , bald fanlicht ift. (Die leiten Ande brade tommen jum erftemmale vor, und Dr. Reil fatint bie durch infonfequent m merben. Entrilablide Rafe ift Conne ba, fautichte Epphus. Die Diagnofis balt ber Berf. in mverläffig, weil ihre Merkmale Kaulich wahrgenommen marben. Der Rec, bat Ropfrofen gefeben , melde am fund mu Enge tobteten, obichon bie Rafe aufetfich gut fand. Det Mofe ben neugebornen Kindern ift nicht Erwähnung geiche fen.). Ben ber Sur muß die Role von innerer Unordenne ber thierifchen Defonomie wohl von der jenigen unterfchieben werben, welche serlich und durch tufallice Urfachen erreat it. Entfant bie Mofe son Unreinfaleiren, unverbanten Opelfen n. f. w. (es ift die Krage, ob fie davon entflehen, eneugt merben fonne, oder ob fich jur Rofe nicht micklig and Mareinigfeiten, Subigeftion gefellen tomten, ) fo maffen biefe Dinge ausgeleert werben. Sumeilen (meun benn ?) finb vorber aufthiende (!) Arunepen von Saleniaf und Beim deinfaurem Offanzenalfalf mit dem Eptraft der Grasmusia Anaereiet. Bar es tausichtes Rett: fo eiebt man nachet Beindeinrabm mit Bucker zu aleichen Cheilen. 3ft fein Get Millieber ba: fo verorbnet man nach ber Ausbernung ein eine Abneibendes Bali. (Unmöglich extennt man in diefem und Den vorlgen Gaben ben icharfftunigen Berf. Dormitat Homocus!). Tungenenciándung. Engándung des Xamens und Schlandes. Entrandung der Aufredbes Die bantige Braune bait Dr. Reil auch für eine Luftrobrem virtigbung, in welcher eine ibrer Bhanomene; namlich bit Ausfdwigung, von ben andern bervorfticht. Ber ber Bend Bedane find die oberften Mefte der Luftrabre engaundet. Bennufhafte Melletiche Engbrüßigteit (bibige Krampibräune) M Rrampf ber Luftwege, vielleicht in der Stimmtige, ben Bufteobrenaften, besonders in den feinem Reraftelungen in den Zumgen. Bir werben wohl gefteben muffen, daß die Unterfdet Dung ber bantigen Bedene und trampfpafaen Engledeligfelt

duch icht einen gefibten Meit nicht in leicht ift. Die frute ift Sopebifd, nie epidemifd, ber Urin in ben Haffillen blad. ber Athem bat bas Schnarren und Rocheln nicht, was bod einem Extravalat entfleht, fie remittett lang und fatt. (Die cause Rap, ift mit vielem Rieiße bearbeitet und geordnet.) Entrandung der Speicheldrafen am Kopfa. monie. Sie ift eine Entjundung der kungen und bes Mine mem felles, bas fie bebect und bir Brufthoble ausffribet? Bent aline in einem bonamifch allaemeinen Softeme bes Rienere por Conbene Unordnung Antheil an ibrer Entfebung bat: fi Laufen ihr nicht felten (nad Brown immer) bie gemebnib den Botboten bes Riebers voraus. Die Erfenntnift bes Charafters einer ju Tage liegenben Entgundung ift fd Mewer, wie vielmehr bev einer unfern Singen ungulandi Dueumonie. Die Wertmale bes Charafters bet Oneumonie Phanen wir felten von ihr felbft entlehnen , fonbern muffen fin von angerwefentlichen Umffanben bernehmen. Die nervo Dueitmonie, Pn. typhodos, ift eine Geunse eines bisarth gen Wefaß : und Mervenfiehres, verbunden mit einer Duem monie brifeiben Charafters. Faft immer ift bie Din jufante mongefebe mit Krantheiten, Die fie etrogt, aber burd bie Re erregt wirb. Much tann ihre entfernte Urfache neben ihr noch andre Rieber bewirft baben. Saliche Lungenenn pandung. (Diefer Abidnitt bat uns gar nicht befriebiet. Die Bermirrung über biele Rrontbeit ift baburch um michts gehoben. Dan fannte ben blefer Rrantheit aufairen, mas Dr. Reil ben einer Art Braune fant, entweder fen es eine Met von Entifindung, und dann fen bas Benwort felfdt. Aberffaffig und übet gemable, ober fie few teine Emtaundume. und bann fer bie Rrantheit überhanpt falld benennt.) Das ffe Rrantheit ber Lunge ift, ift gewiß. Allein ber Auswerf ichelnt nicht biofi Schleim ber Lunge und ein Brobuft fheur Drufen, fonbern vielmehr Rolae einer Erfubation au femb. melche aber weniger aftib, als Birtung einer Erfalaffane und Labmung mare. (Der Berfaffer entidelbet aber nichts barüber.) Entzündung der Leber.

Dritter Band. Bintungen. Aranke Ab sund Aussonderungen. Die Sinleitung dazu macht eine Ihhandlung über Kongestionen. Die transtvorsiche Ursache einer normalen ungleichen Bertheilung des Bints bernhe auf bem Steigen und Sallen des Reighorteit der Befaße, und sairt von der Unafrichbeit der Begetationsprozeffe in ben Oran men des Korpers ber. Ind Die franfen Erceffe der Thatiatiffe Des Abrvers iburen nicht obne Rongeftionen wirklich welche Belbalb find We gleichsam ble Elemente affer aftiven Rrai beiten. (Das tonnen fle boch nicht fhalich fenn. fe. fo ift der Rorver wirtlich fcon frant, fie find goligi Branthaft vertheilter Lebenstraft; verblenen aber Dochtig dines mehr Aufmertfamteit, als man ibnen neuerer Beit widmet bat.) Rongeftionen bes Blutes find Rrantbelten Lebenderaft einzelner Bweige ber Blutgefaße, Die eine affi the (unregelmäffige) Unbaufung des Blutes in ben Befall **kisit dur Kolae** baben und die normale Runftion des **Rieu**i ficen. Dep ben attiven Rongestionen ift bie Reigbattell! olnem singelnen Zweige bes Sefaffoftems erhibt, allo-ell analoger Buftand mit bemienigen vorbanden, Der ben Si gefäßen, Entgundungen und Defäffiebern ju Grunde tie (Do aftive Konneftion im Reilischen Sinne fatt finden f ne ift moch au bezweifeln. Es ift wenigstens nicht Abin bie Eintheilung in aftiv und paffiv anzunehmen. Ronauftionen fit ber Theil ber fomachere, wohln fie geffe Ben aftiben bielbt ber terminus ad quem im Dormatingen De bee terminus a quo mare etfbbi, vermehrt. Die mi te aber auf eine fo ftarte Belfe geldeben, bag in bem attio Theile feibst eber Entjandung; Geschiffieber, Sthenle erfi gen mafte, als eine aktive Rongestion. Unalogen g Andlogen Si Rand mit bem ber Bhitfifffe fonnen wir eben fo web Es tann tein Blatfluß erfolgen . wente nie Buarben. bie Endungen ber Gefaße, aus welchen bie Strofmui etfelat. vom Mormalguftanbe ihrer (refiftirenben) Ri abweiden, b. h. gefchmacht find.) Daffive Rongeftlout find Rolgen gelahmter Gefage, Die Der Thattateit bei übeigen bas Steichgewicht nicht balten fonnen. ollaemeine Ueberfallung aller Gefaße nennt man Bollbiutike Beit. (Db biefe überhaupt und befonders im gefunden 30 Rainbe bes Rhrpere fatt finben tonne, bat ber Betf. verd fen aeboria zu unterluchen. Es ift mehr ale wahricheinfich, dif. wenn Bollblutigleit fatt findet, fie, wie die Bollfet. Aufeit; von frantbaftet Beidaffenbeit berrubten infffe.) Ringeftween find nar bann Rrantbelten, wenn fle in eftit absormen Bitafitot bet Gefage gegrüntet find, und ben regel miligen Bang ber Geschäffte ber thierifchen Defonomie fibren. (Qualifisiren' se sich also du einer elgenen Gattung von Kraufbeit

h dab Rieten? Geboren fle micht eber zu ben Gefäffichern?) Antungen überhaupt. Gie find Krantheiten der Lebends afte ber Blutgefage, modurch ein Ausfluß ibres Bintes ranfaft wirb. Diefe Definition erinnert an Die Moliere ie pan der Birfung Des Opfums, an die vie dormitiva. ile gange Abhandlung ift nicht genugthrent motivitt. browns Einwarfe gegen bie Theorie, ber großen ober mabe m Blutfluffe [benn bie fleinen. logenannten fritifchen ente then mur ben Rrantbeiteentideibungen, ben wieberfebrenbem Meichaewichte ber Erregung jur Erregbarteit mit bief rach andiger Lotalichmache ber einzelnen Theile, morans bie Bine ma erfolgt, und geboren also pict eigentlich bieber! find, wie t febrint, au fpat getommen, als bag fie anf Dru. Reil aus beig influiren tonnten, und Reile Amelfel find leicht zu beben: Der junge Menich wird von Malenbluten, der Mann von bamerrholden erleichtett; aber ben gehöriger Starfe feinen befane barften fie nicht entfteben und fie erleichtern, wie nebere naturliche und funftliche Deilmittel. nur valliativ. B. 49 lefen wir noch von ber Dillenmaffe ber Oundezunge. pon Reil ?) , Mafenbluten, Die Lebenstrafte der Wefalle ind gelähret, oder wenigstens ethobt. (Bir follten denten: ien erhobter Rraft mare tein Blutfluß aus Benen maalica : ier mofte aus den Arterien tommen. Dann tonnte amas in ortliches Rieber nom Erceffe ber Dfeillation und ein allges neines von ber in fenellen Ruchwirtung auf bie alleemeine lebenetraft fommen. Bie aber ben biefem Ersoffe in ben Eudigungen eine Rongeftion nad benfelben ein Deffnen bere elben moglich fen, ift unbegreiflich. Das naturliche mare. de Enbigungen foloffen fich mehr.) Das Rafenbluten june ter Derfanen wird meiftene nicht geachtet, und boch ift es bes enflich. Es entfpringt von eben ber übeln Anlage bes Rore vers, die in der Kolge Bintspeien und Schwindlucht bervors winat. (Und doch follte Starte ber Gefage zu Grunde lies mn? dann mare es in feine uble Anlage.) Blutbuften: Das Blut tann aus ben Benen fommen, boch ift es mein tens arteriell. (Der Rec. will das benm Bluthuften quaeien; ben mehrern anbern Blutungen fest es aber Dr. Reil mil den Theorie zu Gefallen fo fest. ) Die Bintung ente ift nach Ars ber Reinigung ber Beiber. Sonft biele man ft unbebingt den Bluthuften für eine entjundliche Rrants gie, und behandelte ibn antiphlogiftifc; allein die verbachtige beldoffenbeit ber Perfogen, die gewöhnlich van ibm Befallen

methen, macht es mabefcheinfich, bal er im Dub aftbenifches Ratur fen. (Bie vertragt fic bieß aber uanden anbern Meuferimaen bes Berfaffere, unter anbert mir folgenden?) Buweilen tann man ben Anofing bes Wie buffene baburd berbinbern , baf ber Rrante eine antiphian Rifde Biat balt, Bint läßt, Galpeter, Beinfteinenfin und Der Rutplan wirb auf ben Cha Bffangenfäuren braude. unfter ber Rrantbeit gegrundet. Sonocha erforbirt authalier aifflice Methode; beum Toobus findet mierst die Woolf tion mit erbobter Reigbarfeit fatt, bann fann mit bemiell Milunmfung verbunden febr. Diefe verfcbiebenattiet Belan ma ilt recht fibbn auseinander gefett, jeigt aber iben die Erfiglichfeit unfeer nofologifchen Regelti:) Blutharmen. Blute Monche Berate faffen auch Beben Charafter bat haechen. Luphus, ber biefer Rrantbeit eigen ift, im Anfange berfetben und ben einem Karten Erechismus jur Aber. Dod men man bir Abertaffe tlein maden, und mehr zur Revniffien, ale per Somadung anwenden. (Und ift bas mit gereinigent, waruntbeilefrepen Drincipien ju vereinbaten?) Web mehrer per Somache und einem beftigern Blutfing (als bem, me Mobnfaft und Billenfraut paffen) giebt man noch be gefin aufammungiebenben Rrauter, trochen ober felich. " Sorbel , Bafferfreffe, Erbrand, Gunbermann, Ochafparbe, Steinneffel , Chamilton (And bas lauter gufantrarenglobenbe? Barum übergebt ber Berfaffer Die mineraltiden Ganrer & bicht und die verfüßten Sauren gang und net? Bolbaber Auf. Die weitlauftlafte Abbandlung in bitfem Theffe; mit wielem Bleife bearbeitet.) Die Ernofition und Befdreffund diefer Rrantheit ift ein Labreinth von Bermitrung. in well dem mannicht leicht ben Abgang findet. (Begen ber verfale Denartinen Deinungen ber Merste barüber. Gant recht erfiftet De. Reil Die Bamorrholben für Rrantbeliebefchaffenbeit, bes liche Rrantbeit u. f. f.) Samortholdaltriebe fint ihree Bin tur nad Rrantheiten, und entfteben theift von einer daameb men Intemperatur ber Bitalttat bes Rorpere, die in eff potalen. Rounfheit vorbereitet, in biefelbe fich auffoft und bai burch for eine Beitlang bas Bleichnewicht ber Rrafte mit ber berfellt; thelis find fie Erfteinungen einer feben vorbam benem erhöhten Relibarfelt bes Maftbarms und Rongefiet Die eigenmächtigen (?) Samoerholden, bit mach bemielben. wit einer vermehrten Ofcifiation Des Maftbainie brebanben Ands (Rub for a ber tolerid &) wer denen aller bened Wo

verzauterheit, bie mie Gefäffieber verfanden finb ; verlebifd morfcheinen, Cathes Bint geben, tempozell erleichtern, fcheinen Bert Reil atterfeller Matur in fenn. (Mec. finbet bie Giranbe bufeit nicht binroident.) Damerrbeiben auf ungemobnlichen Bogen find Coeffette ber namtiden franten Anloge, Stelle mertreter berfeiben. Birtungen unterbruckter (?) Samerrhole ben. (Die Rountengefchichten find, aber noch einer genauem Unterfuchung und Rritit beburftig. Gebarmmettorbintfluff, Die Reinfanngen find Blutungen, welche alle von erhabtet Bicalicat ber Gefäße entfteben, abfolut, und in Anfebune bes Buftanbes, ber fie errent, nicht verfchieben finb. (Od be bieß unbentlich. Deift es fo viel, als: alle Wor barmutterbimficife find fich gleich, und fibenifch: fo if es gewiß ittig, was auch Sr. Rell im gelgenben auseinane Der fest.) Der Charafter ber Rrantbeit ift in feitnen fallen Sumocha, meiftens Typhus und Labmang, die benden ere ften find aftive: (and bes Enphus?) bie lettete vaffine Shina Den ber Rut muß man auf Debung ber entfernten Mefachen bebacht fenn: benn auf ben Cherafter ber Rranfe halt. Bon ben eigentlich bittelillenden Mitteln barf man nicht Bebrand maden, wenn bie Krantbeit ben Chereften Der Sonoche bat, bas Individuum vollbiftig ift, piel ife und fic wenig bewegt; nicht wenn bie Rrantbeit nach einen mmterbructen Bintung entftanben ift, tritifch eine Uebertra. anna ift, wonn fle von angern tichneben Caeboren biefe bies ber?) entifanden und fo beftig ift, daß bie inneen Mittel nicht fonell genng wirfen. Unter Die Mittel, welche burd Benuffen ju wirten fcheinen, geboren aberidfe, Brechmite tet, Rochfaly, Galpeter , Bentofen ( Die eigentliche Beit und Apt, mobiefe Bittel wirten, batte follen genauer angegelien. werden.) . Pon den Aranbbeiten der Lebenstrafer im den Ab. und Aussonderungsargunen überhaupe. (Bir baben icon von Befag: und Caugaberfiebern gebort. und biefe Richer tollibiren mit ben gegenwärtigen.) Die Lie. beweltigfte biefer Organe tonnen auf mannichfaltige Met won ber Berm ab veiden , erhobt , verandert , gefdwacht , einzeln pber aufommen polifommen gelafent werden. Die Ab. und. Zudfonberungebraane beftebn aus Blutgefägen, Saugabern, Berven, 26 - und Musfanderungetanalen, Bellgewebe und Parendoma. Der gange Buffand tonn transforifd kon. und theils burd bie Runft, theils burd bie Autofratte ber Matur (bie boch mirklich braranzt: wenielteus nicht Mar bio

Bebahr zu erweitern ist') jur Dorm jurückzefährt werben. Der es ift eine fichtbare Berlebung ber Organisation ba . Die als permanenter Reis eine beftanbige Intemperatur ber le benetrafte bes Ornand unterbalt. Die erfte Krantbrit nabent fic am erften bem Benriffe, welchen wir uns vom Riebet machen, und tomme baufig ale Begieftung ber Befaffichen Die lettere ift oft eine dernische Krantbeit. Diele Grantheiten eriftiren nut in ben refo. Organen, und alfo it Meten: boch kann man von ihnen als einer Orbnung eie me allaemeine Ueberficht entwerfen. Minsterne Mb - nub Aussonderungen find die Sauptpeodufte und Wertmale dete lethen. Die Rebier ber abatfonderten Safte find fur fic ber Arbende Rrantbeiten, (wenn wir es mit ben Beariffen genan mehmen wollen, ichwerlich) eigene Abweichungen von ber Marm (bie aber ihren Grund in ben altenirten Runfelomen Der Organe haben. In dem Rofchlanb : Domfingichen Gereb au fiber biefe Materie ift Dr. Reil giemlich neutraf, aber et mas fanbikisch.) Abnorme Vitalität der Speicheldrüt fen des Mundes. (Es wird baben eines einenen wenig be tonnten Bufalles erwahnt, G. 324. ben auch Grant ber Merleben bat.) Abnorme Vitalität der Bruffe in Bee viehung auf ihr Ab. und Aussonderungsgeschäfft. Aux Reit ber Absonderung ber Mild bekommt Die Bruft ein willig veranbertes Aussehen. Shrem veranbergen bonamie ichen Anftande geht eine Beranderung ber Daterie vorant. butch welche tene begrundet wird (bas ift aber noch bie Rrage). Galaftirbbe nennt man die übermaffige Difchabfonberung. bod nut in foferne, ale wir fie als Dhanomen betrachten, no fologifc tann fie ftbenifder und aftbenifder Ratur fem. (Das ift bas erftemal, daß Dr. Reil biefe Diffinftion braucht.) Branke Ausdunftung der Sant. (Dunft und aine febr fibliche Aufgabe fur die Mofologie zu fepn, da die-Bant fo leicht und auf fo mannichfache Mrt ju erregen, von fo. wielen and vieletlev wefentlich von einander verfchiebenen. Rrantbeiten ju afficiren, ftarte Musbunftnng nicht immer Rrantbeit ift u. f. w. Dr. Deil fagt felbft, baf bie ente fernten Urfachen vielfach, und bie Urt, wie fie mirften, in: einigen Rallen rathleibaft fen. Auch bemerten wie einen Bis beripruch, indem es S. 370 beifit: Dinge, die bie Thacies feit ber Sautgefäße fördern, laue Bader ic. und beffet unten: Endlich fann die Bitalitat ber Sant bard lane Bo. der ja geschwächt werden zc. Was thun nun einentlich die

Taurn Bilber ? Das Beble Benfaffene gewiff felten, ober mie!) Bellfucht. (Der Berfaffer meint, ber Dame beutet auf Comprom, nicht auf Ranthefe; aber baben wir niche benfele Ben Rall ber mebrern aufgeftellten Reantheiten, noth gulett Ben ber Bautausbunftung gehabe? Ochweff ift boch erff Solae bet Santaffettion; wie Gallucht folge Des afficirent Gallenipftems. Diefer Abfchnitt ift febr ffeifig bearbeitete wir muffen aber unfre Anjeige fuchen ju beforanten.) Sarna Bube. (Der' Claffuß neuerer Unterfachungen aber biefe Rrante Bett ift febr fichtout, and bonnoch fagt ber Berfaffer:) Bie wofffen nicht, ob fie Gattung ober Art, und welches bag ele gentliche lettente Organ und die eigentifche Matur ber Rrante Beit fen. Heberfaupt fefilt es an binianglichen und beffimmten Thatfachen. Och feimflitf. (Rollibirt mit ben Drufentrante Beiten, von beden foon einige angegeben find. Es werben gufer Denreigentiften Schleimfteber, welches teine eigene Art, fone Bern eine Zufammenfebung fft, woben es noch aberbief ftria mt. baß ber Schleim im Blute ftede, ball er die nachte Ber Arbe bes Gefähfiebets sber anberer Rrantheiten ber Bitalitat feb. noch befonberg abgehandelt, Die Ochleimfluffe Der Das dens Darmtanute, Daffbneme und ber Blafentatarrb. Der febte ift eine fetil Bevolematische Rtantbeit!)

Der vierte Band, dem Gbertonfut Bongparte dewidmet, enthalt die fieberhaften ober rein bynamischen Eteroentrantbeiten , welche Bevbe Benennungen, wie Sie Reil fant, theile fatich find, theile ju freigen Anfichten feta ten. Die Berlebung ber thierifden Minterle ift nicht fichtbar und es icheinen blog bie Rrafte von per Blorm abaumelchen Desbraumfattonen tomben ben ben feberhaften Rrantheiten die Bervenfoftem ftatt finben; allein fie find nicht die Rraule Beit', woburch bie febrifficen Omptomen unmittelbar bes bitt werben; fonbern jufallig , bochftens entfernte Urfachen ber febrillichen Rrantheit, (Das fabrt ju ber befannten, wie Dr. Reif fie tennt, erbarmlichen, Conbifferei über Urfache and Bittang, welche fo oft erregt wird und fo menin ente fceibet. Roch berfifet ber Berfaffer die Schiolerigfeit eines Eidrigen nofologischen Charafteriftit ber Arten ber Merveni Eranthelten, und ihre Aneinanberreibung gu einem foftemne Efficen Bangen, welthes freplich bey biefem Breige von Scarif berfen ftarter auffallt, als ben andern, ben teinem aber gang berfchwinbet.) Das effe Rapitet Begreife Die Physiologie bes Bervernoftenis. (Bebe phoftofoalfche Mobundlung bes Ber-机, 2, D, 29, LXXV, 25, 2, St, Vis deft.

- fallers macht ben Bunfc noch einem phofologisten Sande, Diche von ibm aufe neue rege. Wir bemerten nur baraus, bas Einzige, baß fr. Reil glaubt, ber Wirkungsfreis bet, Dervenenben erftreche, fic ther ibre forperliche Eriften; bine aus: wie bas aber moglich fep, fen unbefannt. Es gehört olfo wirklich ein ftarter Glaube baju. bas anjunehmen!) Im zweiten Rabitel fpricht ber Berf. von ben Rervenfrantfeiten überhaupt. . Die find Leiden eines Softems. beffen Mormalmifdiung und Organifation und großtentheife unbea Zannt ift, von beffen Berrichtungen wir alfo teine rationelles fondern blok biftorische Ertenntnik baben. Sede Rervens Krantbeit febt einen berletten innern Buftand der Derveit porque. Betlebungen anderer Theile find teine Derventrante beiten; tonnen aber als, entfernte Utfachen biefe erregen, und umgefehrt, ber Ginflug des Derbenfoftems, andere Theile frant machen. (Und ba biefe benben letten galle fo baufig fatt finden : fo machen fie eben die Ertenatnig ber eigentlis den reinen Mervenfrantbeiten fo fcwierig; benn auch in bie fen Rallen merben abnorme Birtungen ber Derven erfolgen.) Die Geelen : und Merventrantheiten icheinen Barietaten ju fenn, beren Ertreme deutlich in die Augen fallen; die aber befto fcmerer ju unterfcheiben find, je naber fie jufammenruden. Die Merventrantheiten find entweder organifc, ober bonas mifch. Die nachfte Urfache ber lettern, wovon nun Die Res be lft, ift mit ber Derventrantheit felbft einerlen, in fo ferne als wir fie als gureichende Urfache aller in ihr begrundeten eie genthumlichen Symptomen betrachten. Sie beftebt folglic aus einer Bereinigung aller entfernten Urfachen. Beftimmung bifferirt aber von ber in ben anbern Theilen aufgestellten und zeigt bas Schmankenbe berfelben.) Die Datur ber Berlegung ber Derven und ber Drt, mo fie wore banben ift, bestimmt bie Gattungen und Urten ber Rrantbels ten bes Dervenfpftems, und feine geftorten Berrichtungen bes innern ober außern Sinnes, bes Bewegungspermogens und ber animalifden Berbindung, Die baffelbe groffden ben aggres girten Organen eines Individuums bewirtt. Dag Derven-Erantheiten jest baufiger find als fonft, leitet ber Berf. von bem Steigen bes Lurus und ber wermehrten Abenden Lebensart ab. (Die Letture, Art fic ju fleiben, die Lebenge art, Die Rultur ber Phantalte, ber Dachabmungstrieb megen ben meiften Cinflug haben. Der Rec, führt brev Somas geriennen girm Belege an, welche alle bren in ihren Schwap. The second of the same of the

## Chr. Reil - they the River of a 364

ericaften nach einander Diefelben Rrampfe befamen, woran ven auf gang gleiche Beife ftarben, und die britte mit Dise gerettet mard.) Die bynamifchen Rervenkrantheiten fielen fich unter bie naulichen Gattungen, unter welche alle Fies er gehoren, Shifodia, Tophus, Labmung, und es ift ein erberbliches Borurtheil, wenn man fich einbildet, bag Der-entrantheiten niemals ben Character ber Synocha haben nnen. (Der Rec. will mobl gugeben, bag ber erfte Gine ifet der Rrantheit felbit, die Erploffon, Diefen Charafter baen fonne; aber beb angaltenben Derbenfrantbeiten begroeis le et ibn. Die Beneigthelt ju Rervenfrantheiten mut boch urchaus in ber Schwache bes allgemeinen Derven pfemes ober ingelner Zweige beffelben liegen. Die es aber fomme, bog Schwachlinge leicht an vorübergebenden fibenifchen Rran bei en leiden, bat Sr. Werner in feiner Apologie Des Bromite ben Suftems furt und gut auseinander gefest.) Die are n ber Dervenfrantheiten theilt ber Berfaffer nach ben fpecie ich vericbiedenen Theilen bes Mervenfpitemes und ben fich grauf grunbenben eigenthumlichen Berrichrungen beffelben n Kranthelten 1) bes innern Sinnes, 2) bes außern Sinses, 3) bes Bemeingefühles, 4) bes Bewegungsvermogens er Rerven, 5) ber Sympathie 6) und folde, welche auf te Begetation einfließen. Die Frage, ob es Nervenfieber Er beglebt fich in feiner Untwort auf feine Sopothefe ber bren ufgeftellten Fiebergattungen, Synodya, Toobus und Labe unng; Diefe wird und tann aber nicht füglich überzeugenb fut le Gegner fenn, ba fie felbit noch nicht erwiefen ober allges nein angenommen find. Sang recht erinnert Gr. Retl, man binne entweder ergablen, mas Die Aergte, ber Konvention genaß, Mervenfieber beifen, ober die Mervenfieber als fpecie nalen ju beffimmen fuchen. Jenes gebe une nie einen bes timmten Begriff. Alle Derventrantheiten fepen nicht ans Differeng pon Thander wefentlich werichteben. Ale ohne Ausnahme alle als Ginbeiten von beftimmtem Genbe und fich firmiter greichen Jufallen aufftellen und une Baltungen bringen. Collen nun von biefer gamille et Beer Arten ale Merpenfleber getfefint werben : fo mit bie afuten b. f. bie son tranfitorischen Urfachen entfieben. fine ficitheren Bebler ber Milichung, obne Desorganifationen 244

find, jur Spnocha und jum Topbus geboren, in beffimmter Beit mit Rrifen endigen, nicht mieberfehren, und gern in Se fellidaft anderer afuten Rrantheiten vorfommen , Dervenfieber beigen. (Ob bas nicht im Befentiden bas namtiche ift, mas wir bisber Detvenfieber benannt haben? Br. Reil mifcht nur feine Gigenheiten in Barten und Begriffen mit ein, und behnt bamit ben Begriff D.F. nach unferm Bebung ten ju weit aus.) Die reinen und unmateriellen Derven: Erantbeiten haben Rrifen, wenn wir barunter jebe turbulens te Solution (Enticheibung) ber Rrantheit verfteben mollen. Sie find Abwelchungen bes Mervenmartes von feiner Dors malmifdung (bie aber burchaus nicht erwiefen, burchaus nur hoppthetifc poftulirt ift, und bier gang unerwartet jum Borfchein fommt.) Den unvollfommnen Rrifen liegt felten eine Detaftafe, Banberung bes Rrantheitsftoffs ju Grunde; fone bern es entftebn neue anbere Rrantheiten. ( 2luch aus Ente mifchung bes Dervenmartes? Die fich battn wenigftens von ber ben vollfommnen Rrifen unterfcheiben mußte. Rrantheiten muffen bod mobl in einigem Raufalverbattniffe mit einander fteben ?) Die Rurmethobe ift eine gelehrte Empirte. Durch Berfugung, Rochung und Ausleerung ber Scharfen beilen ju wollen, wird uns geftrichen (obwohl aud Brn. Reil oben bergleichen Bor dlage entidlupften!) Couen wir fie als fibenifche und afthenifde Rrantheiten an, und bes banbeln fie mit fdmadenben und farfenben Mitteln : fo fehlt es uns in ber That an einem flaren Begriff biefer Buftanbe. Dit welchem Grunde tonnen wir bas Rervenfpftem fowach mennen, wenn es fo beftig wirtt? (Bir nennen Treibbaus. und Miftbeetpflangen auch femachlich, ob fie gleich fo ente feblich getrieben haben.) Benbe Buftanbe ructen fo unmert. lich in einander, daß wir fie auf ber Grange nicht unterfdels ben. (Sier findet bas namliche fatt, was Sr. Reil oben ben ben Geelen ; und Merventrantheiten bemertt barte.) Dit ibnen ift nur ein Dertmal , nicht bas eigentliche Befen bet Rranfheit gegeben. (Bie ber allen jegigen nojologifchen Inficten, auch benen bes Berfaffers. Das Befen ber Rrante beit fann nicht in ber Aufchauung gegeben werben.) miffen nicht, marum bieg Mittel fartend, jenes fdmadend fep. (Das bangt vom tonventionellen Sprachgebrauch ab.) Eine rationelle Bebandlung ift uns alfo unmoglich. den bie entfernten Urfachen (mir vermelfen bie Lefer auf oben.) m beben; behandeln fie nach ihrem Charafter burch ftartende

## I. Chr. Reil - Woodshift Micronalis u. Kur etc. 369

with vermanf?) droppin Minfilide Kran rādi, Ni et w Duell eber Beibnig ber Wefettetien bas Mermenl 5 fonnen wir die Rieft bolleffin mis Sine Reintheiren rantam. Rrevild wenden wir werffiche Diesel an. Beis eszerrittungen, (Ein trefflichet vollendeter Auffah, bet er befondern Angeige werth mare! Aber eben feiner Ereffe licites theter migs, als bial fragmentariff angeführe L.) . Der Alp, sin anongenehmes, ortliches ober ung berfelben apfiffile ift. (Or. Mell fagt felbft wieder on diefer Definition, doch fie nicht nafolastich gegeben fey; fons een blog ben Infalt bet wefentlichen Somptomen enthal Lalleis da mas die Arantheit an fic unbefannt sep: fo man für bet teine andere Erpofition geben.) Belieben fle bie Bufelle aufs Gebien, und baber glaubt pr Berfaller, per Alp fem eine Rranthelt bieles Theilis. Aber anged Lann ben Mels jur Erregung Des Anfalls in irgends um andern Derpentelt, 3. E. im enigaftriften Dervengee ligin. Tierventrantheiten, die durch abnore me Dewegungen lichtbar werden.

19: Mir haben num die Lifer mit ber Anmendung der Leftoffen der erften Theiten, über weiche wir oben gentiheilt has Min, defannt gemacht. Wächten fie zufeleiner damit feun, wie der Abec. für feinen Phalt, kleiche zu haben glaub! Der spite Beil erhob und zu so mondent neuen Anfideen, er fifbort ülfern Bilde so manchen neuen Ausenwertern Punft; fin den solgenden schiebt der Berfasse in seinem Finge gelähmt glieben zu fenn. Erchiffer und in ein Labyrineb von gelehre wirdelte, wir er salbstäger, in weichem sich der Anfänger Minnelich mit Behagläckeit verweiten wied; er schiebt jedem Willes übs ause krepene Aussiche eine Wand ober Deschwägster Bis under Kischung und phandelne wer, die mehr beschäunt, welche sich unterenglisten Aerste geben, das Wesen der Fieber genauer zu ersoeschen?

In beit Michig genint ber Or. Berfaffer feine An. pifichenheit mit jeinem pnmaagenben Kollegen Spreingel, welche mit einer anbegreffichen Gelbftgenügsamteit vielen recht

andeidia ffenam. undfeintiden "Danten. den Vothalt abfrech.
das er gant micht eine Standa iff, gabenig billen zu konnen.
Wan tanm eine gwege Archivaphaltsbrie is, man beficall.
Immer eine guter diethaltsbriefer 39. die bien.

Brordisches Archiv sur Naturkinde, Arzuchwisseller schoft und Chirurgle. Herausgegeben von Prof. Pfass in Kiel, D. Scheel in Kopenhagen, und Prof. Rudolphi in Greisswalde. Bronsten Bas-des erstes Seuck. Kopenhagen, ben Brummer. 1801. 188 S. 8. m. r. Kupf. 16 Re.

Bur Gefellichaft ber Berausgeber biefes betelts beliebt gemete Denen nordischen Archivs ift nun auch fr. Prof. Audotphi bengetreten, ber mobi besonbers für die fowebische Literaturs Machrichten arbeiten wird. Der Inhalt bes gegenwärzigen Stude ift folgender: 1) Bemerkungen über die dirurgifde Behandlung tiefer Bruftwunden, veranlagt burch neue Bets Jude über ben Dechanismus bes Athembolens, von 3. 3. Berboldt, Divisions. Chir. Diet findet man guforbeift Die gesammelten Refuttate biefer' Berfache gufammengeftellt, woodurch biefer Auffat lebrreicher worden ift, ohne dem Bas Ben , ben ber Bunbarge bataus gieben tann. a) Prof. Qu borg's und D. Scheel's fortgefehte Berfuche mit ber Einfpeihung verfchiebener Argnepen in bie Abern von Chierm. 3) Prof. Pfaff's Berfuche : mit ber Boltolichen Batterle. 4) Auszug aus einem Briefe bes Affelf. Babn an dem Deol. Abildgaard über einige neuerBerfuche ber Boltaifchen Bate 5) D. Berffed's Berfache und Bamerkungen über Die Galvanifche Cietreleitat. Mach biefen fuf ausführlichen Abhandlungen folgen noch gulett etliche furgere Bemertung gen und Ausgage, ble Rubpocken betreffenb. Muf: ber bep gefügten Rupfertnfel ift eine Refpiratinasffalde abgebildet, die dur ersten ausführlichen Absandlung gehört:

Archiv ber praktischen Heikkunde für Schlesten und Sudpreußen. Perausgegeben von D. Zadig und D. Krie

## D. Zabig's u. D. Friefe's Aichin ber praftifch. sc. 367

D. Friese, aussibenden Aenstell iff Breslau.
Breslau, ben Korn bem altern, 1801: in sortLauf. Seitenz. von 341 bis 488, ohne Inhaltsanzeige und Namenregister. & 16.2: -24

Linter die leftitewertheften Auffahr in Mefett Gude gebboon mobil ber ate, welcher Bemertungen aber die Blatterenibemie Gir Frankenftein im Jahr 1799, in Briefen, von D. Gebel enthalt. Diefe Epidemie mar febr tobtlich, movon ber Berf. Die Urfachen umftanbild mit Chaffinne anglebt. 3) 'D. Soffmann's Bementungen über beit Rrantheltente Rand in und um Brenftabt, in der erften Salfte bes Jahres '# 800, worinnen manche meetwarbias Beobachtung über bie Bebanding Diefer und jener Rrantheit vortommt. Unter Dr. 4. wird auch ein Rall unter anbern wont Blafentatorib anit ergablet, ben fich die Datientinn burd Bertaltung juge. Bogen batte, die obnedem ju Rhevmatismen penelat mar. Dule ver aus Gunjat, Opium und Buder mit fchleimigten Ste granten befreneten fie von Diefer fdmeribaften Rrantbeft. -Bon Opium befam fie taglich brev Gran. In Rrauensims mern, welche an falten windigen Lagen bie Schneefoppe bes fliegen, bat ber Berf. D. Mowack, mehrmals abnliche Bus falle beobachtet, die et bernach ichneller burch falte Umfthis ge und bergleichen Einsprigungen bob; durch das Tragen ber Beinfleiber von Rlanell tonnen aber Diefe Bufalle ficher verbatet merben. Angenehm wird Bielen bie unter Dir. s. me · liefette Biographie bes'im 82ften Jahre veftorbenen verbienfte vollen Beneral , Chirurgus Job. Dav. Born , fenn. bengefügte Rupferiafet entbatt fein Bildnif. Er mar 1719 au Rubolftabt im garftenthume Combargburg geboren, und murbe ale Rind ein Bater : und Mutterlofer Balle, ben eine . able Dame von Manchhaufen erzieben und unterrichten ließ, Dit ichonen Bortenntniffen widmete er fich ber Chirut gie; bildete fich burch fleiß barinne gut aus; leiftete von 1744 an ben preufifden Eruppen viele Dienfte, und erfülls te feine Officen'ibis in ben febren Tagen feines thatigen Lebens.

Morterbuch ber Dansarzumstunde für Aufte und Nichtärzte. Herausgegeben von D. Ch. A. Befchet, Kurfürstlich Sächlichem Feldmedieus. Zweiter Band. Zittau, ben Schops. 1802.

Der erfte Bond pieles: Morterbude ift beveite B. 69: Sole te 329. D. M. Alla, D. Bibl. angezeigt worden , und mas von bemfelben überhaupt bafeibft gefagt worden ift, gilt aud für Diefen Band. Dachborn aber der Berfaffer Diefes fo Renden Dadments fo nachtractich gurecht gewiesen wordens miffen wir une billig wundern, wie er fich erenbuen tonnte, einen zwepten Band feiner ichlechten Arbeit noch brucken # Diefer groepte Band enthalt bie Artifel nach ben -Buditaben C. F. G., graffentheils wieber gedantenins far fammengefchmiets. Bon vielen Saden bat ber Berf. nicht einmal richtige Renntuffe und Begriffe; wie tann ein fole der Stumper fich erbreiften, Ambere belehren ju wollen ? Ein einziges Bepipiel, bas fich bemm Auffchlagen fo eben darbies bet ; muffen wir boch jam Derveife und jur Beichamung des Berf. herfeben : es ift ber Artitel Empfangniff, concepte. Dbicon (fo lauten bes Berfoffers eigene Borce,) unfere Renntnif vom Angenblic ber Enthebung eines weuen Thie. res ober Denfchens im weiblichen Ropper noch febr dunkel ... und mangelhaft ift: fo ift bod ble wahricheinlichfte bis jeht noch, ben wenigften Biberfprichen unterworfene Ebente, biele: bağ von ben Eperflocen ber Beiber, Die oberbalb ... der Mieren in den Seiten liegen, ein oder ptiche jentt " fleinen ovalrunden wer cylindrifchen Lorpenden, die man En gennt ; fich fogtrennen . und bag der in ihnen bepfinbliche barrere Punts ber Reim ber tunftigen Cruckt fer, . u. f. w." Run lieber Lefee! was tann man von bem, ber fo etwas jur Belebeung für Anbere nieber dreibet und burden. Mit, unpartepifc balton? Gin jeber Befet, ber unt moth-Darftige anatomifche Kommuiffe von meibilden Korpern bat, falle felbft bas Urtheif aber ibn. Bu bes Berfaffere Beffe rung aber nun tein Bort melaen; benn an thin ift debe Er innerung verloren.

7.

Andersis Antheopologies physico-chesice, mi mittum se forentis: commentatis, de redus selectis stone memorabilibus, maxime nostro aevo gestis, illustrata. In gusepen Banden, pon D. BB. J. A. Bogel, in Jena. Griter Band: Bellt der Humanitat und Misanthropie, im Lengpet der Humanitat und Misanthropie, im Lengpet der Hugisa. Jena, dep Gabler in Kommission, 1802, 668 S. 8.

#### Andranes bem befonbern Eftel i ...

ernibris einer auserlesenen gemeinnüßlichen Literetur sür die physisch- medicinische Austlärung, zur Begründung der Felicität im Staatt, in der Gesellschaft und im häuslichen leben. Rach Ainseltung und Ordnung des Faustischen Gesundheitse Tucchismus, wie auch zur Begleitung der Hufelandschen Makrodiotik und der Salzmannischen
Beise: vom wenschischen Clende und vom himmel auf Erden, bearbeitet vom D. W. J. A.

Bie warteten bieber mit ber Angeige biefer Schrift auf ben Brorpren Well, ber unter bem Titel ericheinen foll : " Brunde wiff ber Sitetatur für bie phiviophifch medicinifche Aufelde erung, jur Begrundung einer foltben Juftig und Bolfcen in " Eribunalen ber Reiminalgerichtsbarteit, und für ausware , tige Defenforen ber feibenden Unidulb, in fateinifder Oprae det: Libelius, justitise criminalis solidioris initia, seconadom institutiones humanitatis, complectens; \* der Berarbene. Bir thun alfo, was wir fur ben Drebiger ber 3. Dumanitat thun tonnen - wir zeigen ben erften Theil an. " Die Abficht bes Berfaffere ift - einen Rommentar über 46 19. bes Rauflichen Gefundbeltetarechismus ju fchreiben, und mit Reflerionen ju begleiten, auch jedesmal nat ber nothigen Litofarut ju belegen : (Daburd ertfart fic ber zwente Titel von felbft.) Das ift befriedigend geschehen für die bestimmte Riaffe won Lefern, mur ju beflamatorifd, aufänglich mitlaufig, in der Rolge bloß mit untergelegten Bachern, nebft Burger Inhaltsumtige und Anezügen. Das Dauptvetbienft

Ses Bost ift steftnitte the Catifician Boltstrantheiten .: offentliches Geurndheitsmahl . bal. mit Buniden und Borichlagen. Modten fie nicht verballen, wie mebtere Stimmen in ber Buften! Es feblen wente bie ber geborige Schriften, und biefe find entiveder als Danos draphien , coenals genereute Auffice in aubern Sommitune un augegeben Die Attention des Borfaffere in ber Muf-Andung ber Bucher, und ber Bleiß in ber Orbunna und Stellund nach bet Materie, ift nicht zu vertennen, and ber Eifer für Menfchenmobl lobenswerts, wenn auch bas Welle fogenannte (broudbare) Rompflettam fent fallte. Das Bert ift burch Bentrage autgestimmter Menichenfreundn zum Demt gelangt, der Gelbftverlag vielleicht ein Bebitel alle liberalen Unterflugung; wir wunfchen ibm alfo auch für Die Butuaft -aronmathae Rirande.: Es ift del gelebetes Berbierife nicht barben an faffen ! ....

Der medicinische Rathgeber, ober Kern bes Reichs-Anzeigers in hinsicht ber Gesundheitskunde, Erftes Bandchen. Sisenach, bey Wittekinde ISOI.

Abermal eine medicinische Volleschrift, auf eine tampendise Magier erworben und gesetziat! Im Reichs Anzeiger des hen unter andern auch viele Medicinalartikel von verschiede nem Belang, und mit Recepten verschen. Ein lingenanm ter faßt den christlichen oder undriftlichen Gedanken, die vergängliche Abhandlungen zu subriciren, und daraus noch mals ein Buch zu machen, welches der Abschreiber dem Verleger, und dieser dem Publikum verkaufen kann; und fiehe da, das erste Bandchen ist sertig, dem, mit Gottes Dilliebe von bie Vollchie en zwertes und deites Bandchen folgen soll! Ob die Volchiege passend oder nach der Mode, empirisch oder kunstmäßig sind, das kummert den Abschreiber nicht; aber nach unserm unmaaßgeblichen Rathe, ist die sess entbeheiche Kottschung zu verbitten,

Triumph ber Seilkunft, ober burch Chatsachen erlanterce praktische Unweisung zur Sulfe in ben verzweie ben den Berte und Bundarzte. Derausgeger ben bon D. Christian August Strube, ausübens bein Arzte'zu Görlitz u. f. w. Britter Band. Breslau, beh Korn bem aftern. 1802. 504 S.

Lanler Urthell bigibt wie von ben-vorigen Theilen; aber auch Der Manich, ber Berfaller mochte mit biefem Banbe, foliegen! Menn mir and an bat Broudbarteit ber Beobachtungen micht melfein : fo ift es boch eine unrubmliche Befchafftigund ans undern fürglich erichienenen Berten gemachlich wieber ab midreiben, mas fich jur Ausfüllung ber Bogen barbieret. Belder redefice Mann wird obne Erfothung fich erbreiften. ans ben Sufelandichen, Loberichen u. a. Journalen und abne Hichen Cammiungen, Die einzelnen galle eines Lentin, Loc der, Mursinua, v. Willich, Conradi, Ketmaller, Armemann. Dionder , Larlberger u. q. aufs Reue au Boriren . und bie Lefer burch abermaligen Aufauf in Unte mit im feben ? Bollen ber Berfaffer bieß bebergigen, und für me beffern Renntniffe einen anbern Erwerbzweig mablen! wine literarifche Core und das lefende Dublifum murbe bas then ceminnen.

H.

Mogazin sur gemeinnüßige Arznenkunde und medicinische Policen. Herausgegeben von Johann Jenrich Rahn, Mitglied des Senats der helvetischen Republik (jest wieder Kanonicus in Idrich.) Zürlch, ben Orell, Füßil und Kompagnie. 1799. Erstes Heft. 174 S. Zweptes Heft. 1801. 214 S. 8. 1 M. 8 R.

Durch bie politischen Ereigniffe ber Schweiz veranlaßt, gab Berr Rabn biefe nubliche Zeitschrift heraus, bie als eine Fortfegung bes ehemaligen gemeinnutzigen medicinischen Das gazins, nachher Archivs, angesehen werden fann, und bie auf Beferderung bes bffentlichen Gefundheitswohls abzweckt.

**Etfles** 

Brites Beft: L. Borichieg und Entil Bolicepaelebe für die Eine und untheilbate Seinetifche Mt. Bon bem Derausarber. 1 - 372 Diefe vo und wobiburchbachte Abbandiung winner ben größten ber Schrift ein. Rec. taun gemiffenhaft betheuern, alles entbalt, was jor Begrundung einer vernanftigen cap in einem Staate erforderlich ift. . 2mbif Erettel be folgende Segenftande in fich: Des medicinfic s dien Rollegfuttt, von ben Ganfrateaurerte Bet eineste mon Apordnung ber Dhofffate, von bem bee Bul Ruche - und Gefängnigbaufern angefitäten Men Ersten, von ben Mersten, von ben Bundatzen, van be betfern, von ben Apothetern, von Mebitaftern und Charl won ben Debammen, Beterinaran Balten, Beffrberna Dicinifden Literatur und Ansberitung natliger meble Reuntniffe. Diefer Entwurf ift bas Refultat aus ben beft menern Mebicinaforbnungen anderer Canbet weithe mach einer eigenen gojabrigen Erfahrung ben Bebitefa Belvetifchen Republit anvafte. Er ift bas Refutat bes Bentens und ber Erfabrungen von Rrant, Bort. Buften, Debenftreit, Dlieberhuber und Gantber: # alfo mit einigen Dobifftattenen, weide Die Lotalit menbig machte, in allen civilifieten Manbern aus merben - wo man überzeugt ift. baß ber der Roitideltten ber Debicin, auch bie ertenfiven verbienen bergiget ju merben, und mo endlich die Staatsvorfteber Den armfeeligen Bemeinfpruch eingeschrantter Ropfe blef Alles unter bie frommen Buniche gebote - wicht Cabern ibre Obren ber Stimme ber Babebelt feiben. beilige Pflicht gebietet, jut Ausfahrung folcher Bart mad Rraften mitzumirfen! Il. Rurge Abbandinug aber Mflicht bes Staates, ben unglacflichen Laubflummen b Unterricht ihr Schickal zu erleichtern. Bon 3. DL. Abl und .... 68. Borte ber Bahrheit, von einer geftiblvollene le gefprocen! Ill. Refe und Salfabachlein für Sobounte Båter und Ditter, mit nuglichen praftifchen Rathia and Bernungen', gegen berefchende Bertbeile und fchall . Gewohnheiten ben bem Gebahrungegeldaffte. 69 - ... 142. Eine ance Bolfefchrift, melde 1798 ju Erlaugen erfd ift. IV. Belehrung über die hornviebfeuche, an die Laite leute gerichtet, von D. Gottfried Bilbeim Plancquet. - 134. Erfchien au Enbingen 1796. V. Kolgen bes tob

Frantige ben einem Pfetbe. Bon D. Bervert : po Bille aebiffed! Die unbedeutende Brunde beifer balb: abe Bein Debrint nach bem Diffe brach bie Buth ans." Materfridung bes ericoffenen Dierbes, fanb'man bie fo lette Thelle im gefunden Auftande! wub ber Gauthen und ber Schland waren an einigen Steffen emganbet und'franbig. Renathetibaefchichte eines Rnaben, bet an ben Abliten De WB bon einer tollen Rabe erhaltenen Biffes geftorben ift. Bik Stradt in Thun. 140 - 146. Boin Brechmittellite Bie Rruntbeit, woben bas Rervenfoftem fo febr leibef? WE Tiffor's Aulefrung gur Bebanblung ber von tollen Buiele gebiffenen Detfonen. 146 - 154. Dem Berfaffer ift Quedfilber das juveriaffigfte Mittel gegen Die genannte antheit; utifet biefem auch bit Bellatbina. VIII. Bemibung einer Effgootfe unter Bell Schaffen und Comels Mit Canitell Bullio. 195 - 185! Der Berfaffer, D. bas ipunpfatitur Spitem angegriffen fep. Auf ben Rath une emete de Veteriffire Franchte man mit Cangelle gutete Ctfolge tradftebenbes Dictet: 3mblf Dinnb drapm wurde fo lange gefclagen bie fic Butter zeigte: nit allidite man ein Caffeloffeichen voll gepulverten Lerdens Abisaniff barunfer, und gab es ben Thieren gu trinfen. Begen bie Rruntheit ber Schweine empfahl bie Bermaltifrife Lathmet Des Runtons Baffis Offentild folgenbes . reftaf-Fruir : " Die Bunte Chier' muß englich Gerftentliant . mile alpeter und Effig verfent, triffren; treten aber Durchfall b Cowache ein, Dann muß man thir bes Cages breumdi Detott won ber Wormenriffonriet, ein Botbes Loth ju 16 Migen Baffet gereconet, mit brep Ungen Beineffig und Ringen Befrigeift terlett, geben. Auf beoben Geften bes Rinkgrathen werben Daarfelle gelegt', und fo lange ale moge fich offen ethalten IX. Berichte aber einige epibemifche Stantheiten, Befonbere aber bie bosbiflige (?) Poctenepibes mie, welche im J. 1798 in einigen Ranignen ber Republit gewutbet bat. 166 - 174. Babridefnitt faut ein Theil Der Arface ber großen Sterblichteit ber an Binrtern und Rubr Vranten Rinder, auf bie unbedingte Unwendung ber anster. Bruben Mittel jurud.

Zweptes Deft. I. Blene Anzeige an bas Publiftum abbe

er, Liber ber Danis in Binterthur. . 1. Demeife, Dag die diaftlichen Dineralmallers mot faffer um billige Derife verfertiget, die natari fen, well ben ber Berfertigung jener, nicht Bufa Sondern Dian und Borichrift. II. Borichlag und Ente medicintider Dolicengefebe u. f. w. Bon bem Derausae Forti. 31 - 160. Ill. Berfaffung ber medicinifden Gefellichaft in Bern. 1799. 161 - 170. IV. Fortfebung ber Berich te über die bosartige Doctenepidemie in verfchiebenen Diffrits ten bes Ranton Lugern. 171 - 174. Dicht Mangel an medicinifder Duife war Urfache an ber großen Sterblichfeit ber Docentinder ; fondern bas bie Docten begleitende bosate tige Rieber, vertehrtes biatetifches Berhalten, wiberfinnige Be-Sandlung ben dem Musbruch der Rrantheit . Unfanberfeit bet Stuben, Ratalismus, Belogeis, unvernünftige Rinder: Lies be Armuth , etingiet mit bem einstimmigen Buniche, bak nooch alle Rinder ben der handgreiflichen Gefahr threr Relle agion recht baid in den Simmel fabren mochten." V. Dros piforifde Berfügungen Der Canitatsfommiffion bes Rane ton Santis jur Erhaltung der offentlichen Gefundheit. 175 128, VI. Arrêté pris relativement à la police for le betail dans le Canton de Fribourg. 179 - 185. Gin-Schreiben von ber Bermaltungstammer bes Rantons Ric burg, an ben B. Rengger, Minifter bes Innern. geidnung bes Biefes burch einen Auffeher, Beidnen ber Sots ner, Befundheitefcheine, und Erichwerung der Biebmartte. find ungulangliche Mitel, bem Umgriffe ber mirticben Biebe peft, (Epphusfieber des Sornviebes) ju ffenern. fceinlich mar bie Datur ber Epigootfe noch zweifelbaft, weil Diefes Arrete auch auf robige Pferbe ausgedebnt wird. VII. Bericht Der Dunftipalitat ju Benf an den Minifter bes Ins nern der belvetifchen Republit, die Berfertigung und Muss theilung ber Rumforbifden Suppe betreffend. 186 - 194. Mus Rumford's befanntem Berfe, elite genque Befdreibung bes Rochheerbes, und eine treffliche Tabelle uber bie Beftanbe theile ber otonomifchen Suppen und ihre Bufammenfebung. VIII. Heber die nachtbeiligen Birfingen ber Anwendung bet Rafte auf neugebarne Rinber , bepin Laufen berfolben. ibs - 205. Aus Rogle's Beptragen dur offentilden Hubas ridulicen Argneyeunde. 1 Ot. G. 1 - 20. Dag bas 3 fen mit faltem Waffer, und Die Reife ber Tauflinge im Bin ter ober ber ubler Witterung in andern

analiemten talent Rinden : ffir bie Geftenbeit bet Brange ) Bornen nachebeilig ift a Babarf friner motterm Erinnerung. Dadugingine Mittel : um bie Prinattanie allgemein ju mage den, hefichet, nach Der. Erfahrung, harin - daß bie Belen tarm ben intern Stande .. wolche fich aus Ramerheil gern am? Die ubwen anichiefen. Engebolten weteben bern Drebiger, fin- rime Drivattaufe utmas mehr ale bir tinencerosbuliche : Linchentanfe zu besohien. Durch Diefes Mittel murbe frette lich Aprt bem Monuntheile und bier bem Gigennute Borichung geleiftet ; ober fo loure jene, Menichen ans ben giebern Oranne ber nicht flüger geworden finds weiden die an fic zichtigen-Stunde bes Deren Moste mobt sichwerte Gingang finden. IX. Bermifchte Dadricten von Bacher, die in die medicit. niche Belieb einfthigern. 200 - 314. Bergebnung bed. lou L Magifbate Bi Wittenberg, megen bes Bertaufs Der gen Ginten, Budermfire. ... Barmusff. wegen Benfalienung bed. Cantion-Tartari . mit Stepfereitelichen ... Moh. D. Meier, inc. Entrese f. In bem Betregtburg Declembung Schwerin, folls das Lebebach der Debammenfunft von Apfendi, für die and geftellten, Debampren, mit ein Snuentarjenftud, ziebe ben Timestaffen angeldefft menten ... Beber Chipargus forenfis in bem tonialiden prenfifden Staate ift petbunben. fich: von bem Oberfollegigen medcum prifen au laffen. Rete anngtankalten für Ertfuntene und Erftichte in hamburg. Das bewetifche Bolliebungebireftonium befchließt, bag bet. bieber beftebende barbavifche Gebrauch - ju Rolge beffen bie. Debainmen verpflichtet find, in Gallen von aufgrebelichen Bomangerschaften, Die Entbindung ju verzägern, und ben. Gebabrenben alle Saife ju verfagen, bis fie ben Batet bes. Rindes angegeben haben in -- abgefchafft fenn foll. 50 3 Burn 1 1 1 1 1 1

Ør.

# Schone Wiffenschaften und Gebichte.

Torqueto Tasso's befreytes servensem, sibersetza von I. D. Grist. Zweyter This. Iena, bey Frommann. 1801. 23 D. 4. 1 Mg. 8 M. geheft. Belinp. 2 Mg. 12 M.

Schon fachen aufe Bod zweiten Lieft der Mustel, fer Theil mit to often Borialt atlaenseinen unb auch Diefer Bibl, mit gerafteett Cobe annehelbt warben. ale uni bet antanbinen. Beuft enthitte bie sellen fanf Gefin fer enthält ole Hat folgenden. Ginias Benten man ben: bele bes Berf. in oftien werter Theile vormiegen to Men. burd die von feinem Borganger (LXIV, 1.') mibred Stanzen aberboben. Er balt es får unne, au verl w-vollomaich w buf gegenwärtiger werber Theil bus erfie Ma ffe; und fore bon Staum für einige Butnetunarn. In melde er bie Geffinehmenbe Anfmerbfamfelt, womit er bie Arbeit' des Gin, Geles Aubert fat, die den Lan au fonen. mit bem rubmlichen Streiten beffetten nach malich auf Bolltommeribelt forberlich ju werben glaubt. mathig birieniaen Stellen biefes gweyten Ebelies an welche then ben Cefung beffetten alle einet Bachbelliemin Mefela aufgefallen find; ob er fann gleibt . bas teine & Sifferung, wenn fie ouch mit ber Gefdielichtete und Zuff gung, welche Dr. Gries beweift, unternemmen mitt. Deft Bwange, welchen eben berfelbe fic baburdi a fint boff er frinen Eintor nicht blef tit benfelben ! Ambera auch in berfelben Babi von Ctanten und Bellet die Bergfebt, aus feiner Arbeit affe Sputet von Bevang und Dies te zu verrilgen vermag. Diefe aber fibren angenicheintich bei Benuf bes Lefets mehr als bief etwa ein freveres Enlans thaaf thut. Das Leptere wird berfenige Befer, welcher bas Stallanfice nicht vernieichen tann, nicht einenal gewahrt Ben bunteln, unbequemen, ja wohl unrichtigen Budbrachen der Menbungen bingegen brangt fich Jebem foaleich bet Gie bante auf e lowat worth Caffo nicht gefagt. Bief Un theil entfand ber Rec. varnebmild ben folgenben Stellen, und bie Bergleichung berfelben mit bem Originale beftotinte Cant. VI. St. 43. Geben Die Ausbrude 3mr Beme und nach diefem Schlage blog das Reimes wegen, und val fen micht zue Sacht. Donn ein Beil bes Rorners, wolchen ber Reind vermunbet, ift feine Beute fur ibn ; und ein Bros. ftein im Deutften tein Goffen menannt werben. ' Sbest bid affe auch vom ben Ansbrücken St. 58. nach bunbevermanbten Statten, für in terra amica, St. 71. " Bie mard bein Berg bon folder Schmach getroffen? für Nel tenero cor auefti pensieri Chi svegliar puo? St. 77. Stutze in dielem Bu fammens

formmenbanges .- Heuferft entftellt aber tft ble lette Ballte ben 1 12ten Stange

. . . E mande con l'avilo al campo un masso Che non armento, od animal lanuto. ... Ne preda altra simil; ma ch'è segnita Dal fue german Clorinda impaurita.

#### fer ber Meberfebung :

Sind Laner ichice er wen von feinen Lenten . Der melben foll, es fep fein Zugwieh ba. "Moch andre Beute von geringem Ochlage: . Rlorinde fen es, die fein Bruder jage.

Er' Eben fo unbequem erfcheinen im Bufammenhange und Dep Bergleichung mir bem Original Cant, VII. St. 20 Laues St. 43 sifcht; St. 44. Befuntel; 67. Die getreuen Battens For großes Seil; 105 balt - serfchellt; Cant. VIII. 18 bom Bewehr umwanden; Cant. VIII, 24' obne Stos den - Wunderfette; 30 ber Die Beschaffnen 3able; 37 picit entfieben; 68 jur Beit ber neu erhellten Spharens P.i. aufgeblasen - mit Rufen: 80 des Rechts Schweres Cant. IX. 81 In Derlen auf der iconen Wange ulubten Die reinen Tropfen warmer Seuchtigkeit, (meldes pale fenber fenn murde, wenn von Ebranen bie Rede mares 1 Cant. X, 18 dich ergebft; und 47 die Rette feinen Rus Undre Stellen find in ber Berbeutichung febe unverftandlich geworden. Dabin gehoren vorzüglich Cant. VI. 72 die letten bren Beilen: VII, 47. VIII, 14 und 80 bie bepben letten Beilen : C. TX', 13'loft, ohne weiteren Bufabs 21 erregen; ber Unfang von 84 und C. X, 14 ich falle nicht in seiner Berrschaft Kreise; fur Che non ha sovca me ragione afcuna. Wo nicht unverständlich, boch außerft bart find die Ausbrücke. C. X. St. 23 o glücklich Rabiterkobre ner; oder 39 Erfotge Gewißheit; und mehr noch C. VI, 66 chne Labe, für ohne Labung & Taffo hat überbieß gat nichts A one; Diefem entfpraches) und VII. 29. und febte ber Beift bas Bapre nicht pom Lug. Ungern unterwarf fic Dier, auch bem Zwange, mehrere allgemein befannte Mamen, wenn er de in ben Berfen unfers Berf. las, anberg ausgus fprechen, als bie betrichende Bewohnheit mit fich beingt. Und roods braucht Bert, Gries foft immer Die Damen Bouillon, Tonfred, Dambald, felbft die eiften groep Spie 1231 D. 23, LXXV, 23, 2, St, VIa Seft.

ben von Goldmann als Jamben; fo wie er bie Rainen Beelo gebub, Erminia, Delvetier u. bgl. als brepfplbig gebraucht.

Det. fann nicht unterlaffen, ber biefet Gelegenbeit im Maemeinen zu bemerten, ob es nicht einen Rudgaha unferer poetlichen Literatur veranlaffen burfte: wenn mehtere votmalide Schriftfteller fortführen, fo wie ber Anfang gemacht worden, Meifterwerte aus fremben Oprachen unter einem folden Smange des Splbenmaafes, ja feibft des Reimes in unfre Sprache übergutragen, baß fie faft unvermeiblich gende thinet find, umabligemal gegen Berftanblichfeit, Richtigfeit, Lidtigfelt und Anmuth bes Ausbrucks, oft felbft gegen bie Megeln der Profodie ju verftoffen. 3ft nicht tu beforgen, bas Der mittelmäßige ober folecite Dicter, wenn er fiebe, baß Meberfehungen, welche in Anfehung ber großen Schwierigtele ten , bie ber Betfaffer ju überminben batte, unmachtet ibret Unvolltommenheiten, mit gerechter Achtung und Bewunderung aufgenomitten werben, auch fur feine inforcetten Driginals Probutte, auf abniiche Dachficht Aufprache maden wird?

Es ift ein angenehmes und bem angehenden Kunfler in biefem gache febr ju empfehlendes Studium, die bier ans gezeigte Uebersehung mit der Manfolichen zu vergleichen, und beider Berhältniß jum Original zu bedbachten. Wit feben, um zu einer folden Bergleichung anzuloden, den Anfang bes fechken Gesanges aus bezohen hierhert

Bries.

Doch in der Stadt erhebt am andern Theile Der Beiden hoffnung fich mit neuer Macht: Denn frifcher Vorrath wird ben nacht'ger Beile Bu dem vorhandnen noch hireingebracht. Mit Kriegsgerath und Waffen wird in Elle Berfehn die Mauer gegen Mitternacht, Die sicher jehr durch ihre Grart und Größe, Micht der Belagter Warfe schent noch Größe.

- Manfo. (in Bedere Erbolungen v. 3, 1798.) Des Glades milbre Sonne lact

Dem Bolt Jerusalems. Ihm droben Die Beschwerben Des Mangels nicht, und oft burchstreift's in duntier

Die Belber, und gewinne an Frachten, Wein und Deerben, Much fieht ber Dill, ber nothwarts fic erftrectt. Setrof bem Heberfall entgegen, Und glitert, bober ist und burch Befchit gebedt. Micht vor Baliften mege, noch vor bes Bibbers ; ©dligen.

#### Eaffe.

Ma d' altra parte le affediate genti, Speme miglior conforta e rafficura; Ch' oltre il cibo raccolto altri alimenti. Son lor dentre partali a hotte oscura: Ed han munité d'arme, e d'instrumenti Di guerra, verso l'aquilon le mura, Che d' altezza accrescinte, e sode, e grosse Mostran di non remer d'urti, o di scosse.

Mec, wurde bie erfte bet bepben Dachbifbungen bes Saffolfden Wertes mit einem Portrat vergleichen , welches fele nen Gegenftand mit feinen naturlichen Farben, fprechend abnito . mur weniger fcon burftellt; die andre bingegen mit einer Marmorbufte, in welcher bas Original awar nicht fo genau dargeftellt wirb, welche ihm aber in Abficht bet Schone beit mehr Berechtigteit wiederfahren laft. Bem es um efe men genauen Begriff von ber Borm unfers Bedichtes ju thum ift, ber tann fich benfelben allerdings am Beffen nach ber Meberfebung des frn. Gries machen; wenn er nur von den fcon gerügten Unvollfommenbeiten berfelben abstrabirt. Bem es hingegen um eine folche Rachbilbung ju thun ift, welche ibm in Binficht auf Leichtigteit und Anmuth Des Ausbrucks einen abnitichen Benuß als bas Original gemabre, ber findet mehr ben dem, was Dr. Danfo bavon geliefert bat, und, wie wir haffen, noch ferner liefern wird, feine Rechnung.

WA.

Mein leben auf Schulen und Universitäten bis Jobannis 1801. Penig, ben Dienemann und Rome vagnie. 1802. 165 S. 8. 1 Mg.

Doch flehr auf bem Eftelblatte: "In einer Art Betle abs " gefaßt, Die fich etwas beffer als Anittelverfe lefen laffen." Aus

Aus bem, wie fic's gebubrt, fcon gereimten Prolog erflebt man. baf ber Berfaffet Stiedrich Ruchelbectet beifit; aus der faubern Doyffee felbft aber, bag fein Bater ein armer Bolleinnehmer ju Bittenberg gewefen; er, bet Bobn, querff ble bafige Stabt i, fpdann die Lefvziger Thoe masichnle belucht, und in 2B. wieder die Rechte ftudiert (?) bat; von bier aber, wie er bethemert, gang ohne fein Berfchule Dief obnarfabr ift alles, mas von ben reledir't worden. ber Derfonlichkeit bes auf's milbefte gefagt febr leichtsinnigen und tattlofen Banfelfangere ju wiffen nothig wird; benn, von allen ben Schaler und Studentenftreichen, Rabbalgereven und Saufgelagen, beren Ergablung feine Rnittelmule biet in Reime gwangt, umffanblichen Bericht erftatten mollen, mare bie grobfte Berfündigung an Dapier und Beit. Mur ein paar Wrobden alfo von dem Darftele lungstalente bes bermuthlich ju etwas gefchelberm noch lange bin untauglichen Reimfchmidts ; s. B., aus ber letten Beries be feiner atabemifden Laufbabn; mo er, follte man benten. boch enblich ausgetobt baben murbe ; auch mirtlich Ummand. lungen von Restpiscens fühlt :- fcon zu tief aber im Schlemme ber Sinnlichkeit fteckt, als obne ben machtigern Bebel ber Moth fic berauswinden zu tonnen:

Ich studitte jest taglich eine turze Frift, was für mich auch bas Beste ist; benn die Arbeit ben ber ich soll figen, wird, wenn fie fertig ift, seiten nugen. Daben gieng ich bem lieben Brobt nach, und wenn's gleich an meinen Berblensten nicht lag, (gebrach?)

fo ertappt' ich boch manches Stipendium; gab auch Bibtenftunden um brep Grofden Sachfifch, und lernte baben, bag man leben tann von der Windmacherey! --

Aber auch ohne bas anstedende Scharlachsteber, west wegen er Wittenberg eine Zeitlang verließ, um anderwarts besto teller zu hausen, und die nach seiner Zurückzufe wegen neuen Unfugs erfolgte Relegation, wird das Unaniangliche ber Bindmackeren ihm wohl fruh genugsublar geworden senn! Bey dem Allen giebt der Schluß ber Scharrete noch immer wenig Hoffnung. Dieser datirt aus Leipzig, und lautet wie solgt:

### Mein leben auf Schalen u. Universitäten zc. 381:

: - - innr bie paat Berfe will ich vollenden und irgend too werden ein Aftnar, ein Amtmann, ein Rath, und endlich gar Reichsbofrath: bann mach ich ein'n Reichsichluß, bag bas gange Romifche Reich muß auf Diefes Buchlein pranumeriren. Das Seld will ich bann perinbiliren mit Reiten und Rabren - ia fo! ich will ta ein Dbilifter werben - brum ftiff! Mein! einen rothsammtenen Bratenvod tinen fielnen but und Rendenftod, einen maliciofen Saarbeutel will ich mir faufen, und hichts als Thee und Baffer faufen: foger Danichetten will ich tragen, ju Bedienten : geborfamfter Diener! fagen, Rammerzofen will ich die Bande fuffen : So. bint' ich, foll es fcon geben muffen!

Db bergleichen Poeffe mu für etwas Befferes als Rnit. tefreimeren gelten tonne, mag ber Lefer beurtheilen. Jachas rias Renommift war bod eine Satpre, ber es an Bib und Rontraft, Beift und Bobillang gang und gar nicht febl te, Die Befdmad und Sittlichkeit eben fo wenig aus bem duge verlohr, und baber auch jest noch recht aut fich lefen lagt; fold ein Probuft aber, wie vorliegentes, mo etelhafter Muth. will, und zügeflofer Leichtfinn, ohne Swed und Daag pon Unfang bis Ende baminiren - benn noch unverschamtere Stellen, bergleichen jedes Blatt anbot, auszubeben, nahm. Rec, billig Unftand - ein foldes Produtt noch burch ben Drud ju vervielfaltigen', ift und bleibt ein Bergeben gegen. Die Befellichaft, mofur der Autor, wenn er noch nicht relegirt mare, foon diefe Strafe verdient batte! Freplich wird Diemand; von nur einigem Gefühl, fur Bucht und Deceng mit Durde blattern bes abgefcmadten Beugs feine Bett verberben; befto willfommner bingegen eine folche Studenten. Epopee, ber; wie es banach ausfieht, noch immer gablreichen Rlaffe fepn, Die von Universitäten nichts als Unarten nach Saufe bringt. Eben befimegen aber, und weil biefer unverlangte Sittenmaler Alles wit Freben ausführt; Die feine Spieggefellen aus-Berft treu und lebendig finden burften; fofften Cenfur und: Policep bergleichen Bunder boch wirklich nicht fo ungeftraft. unter junge Leute werfen laffen! Gur bas ber jugendichen

Unerfahrenheit fo gefährliche Subeifind — benn war ans bers wird so mas taufen? — ihren Leutel noch obendrein nur ein men baaren Thaler ju bringen, ift auch ein nicht ju überfostender Mebenumftand. And nettere Abbrude, und bas auf französischem Papier, foll es von dem pobelhaften Machwerte geben; was sodann wohl für Gatpre gegen ben übers handnehmenden Prachtausgabentigel zu halten ware!

Do.

Hella's Veilchen, von Herder gepflückt, und zu einem Kranze gewunden, von einem Freunde der griechischen Muso. Chemnitz, bey Tasche. 1801. 23 B. 4. 1 Re. 4 H.

Der Berth biefer Beilden fomobl, als ihrer Berpfilmunn auf bentichen Grund und Baben, burch Detbere gladliche Dand, ift langft entichieben. Ben aller Frenheit ber Des Kanblung fo viel Trene, und ber aller Treue fo viel Leidela. Leit und Gragie findet man felten in einer Uebertragung fo garter Produtte bes griechischen Dichtergeiftes; felten verfchonern die von dem Ucberfeger hingugerbanen Buge fein Orie ginal fo., ale es bier gefchiebt. Ohne Bergleichung mit bem griechischen Terte, marbe man fie far urfprangliche Schine beiten bes überfetten Dichters balten, fo febr find fie in felsem und feines Boifes Geifte. Die Sammlung biefer mele ferhaften Berbeutichungen aus ben Berfreuten Blattern wird baber fur die Freunde ber griechifden und Berberfcen Dufe ein febr angenehmes Befdent fenn, befonders, da ber gegenüberstehende griechische Tept ihnen den geiftvollen und lebrreichen Benuß ber Bergleichung gemabrt.

Auch ift das Berdierst des Sammlers hierben nicht so klein, als es auf den ersten Anblid scheinen mochte. Er suchte die Griginale der herderschen Nachbildungen aus der griechischen Authologie, oder wo er ste sont verfand, mit Wich und Beharrlichkeit jusammen; wählte die, die ihm am treufen ju senn scheinen: ordnete sie — die Epigrammen von den andern gewennt — nach ihren Autoren, deren folge er das Alphaber bestimmen ließ, da das Teitalter nur schwer anzugeben ist; eitirte neben der jedesmaligen Seitenstabl

anbi in Berbers jerftreuten Blattern nach Jacobs antholos gia graece; benubte bie fritifden Arbeiten beffelben, und Indete Die Lesart nufzuftellen. Die Berber jebesmal vor Aus gen gehabt ju haben fcheint. Bo er in ber Jacobfifchen Ane Thologie die Originale vergebens fucte, gab er andere befann. Le Dadwelfungen, und fo fteuerte fein Rielf biefe flebliche Dlumenlefe für den der Urfprache fundigen Lefer mit einem meuen Reis aus, indem er nun Urbild und Rachbild neben einanber fellen, und ibre Ochonheiten jafammen genießen Zenn.

Sinngedichte von Joh. Moeser. Wien, in Kommission bey Geistinger. 1802, 168 G. Obne bas 6 Blatter ftarte Register. 8. 18 2.

Ex profesio hat Justus Moser vielleicht kein halbes Du-Bend Epigramme gefchrieben; fonft aber faum ein Blatt, Das ju bergleichen nicht in Meberfluß Stoff gabe. Johannes 213. hingegen kommt gleich mit 256 richtig juges adhiten, und oben ein gereimten, auf ben Martiplas, und wird bennoch Dube haben, auch netr fur die Salfte berfels ben Liebhaber ju finden. Schon biefe tleinere Saifte jebod Beigt gur Onuge, bag es bem Manne gar nicht an Gebulb und liebang mangelt, jedem luftigen Differden, Spafden, Quid pro quo, auch wohl Doppelftune nut, und Bortipies le was Epigrammatifches abjugewinnen. Gine Danptempfebe . lung inden, ohne bie auch bas wisigfte Singgebicht nur balb gefäll , lagt fich ben feinigen nicht mit auf den Weg geben; es gebricht ihnen namlich an Rundung und Wohlflang; an Der Leidtigfeit alfo fur ben Binn, fo wie an jener Befdmele bigfeit in der Bortftellung, wodurch ein gotes Epigramm fic auch bes Ohre bemachtigen und feine Spibe barin juruch. laffen mug. Bielleicht find in der gangen Sammlung feine amen Dubend, die noch fo leicht fich weglefen ober boren lafe fen, mie etwa folgende :

An einen ungludlichen Berbefferer:

Man Gott! bor' einmal auf ju klopfen (?) unb ju fellen, Durch neue Wunden wirft bu nicht bie alten beilen!

Obet : Auf einen Betrüger, ber an Unverbautichleis ftarb :

Ein Thor! ber gar ju viel auf feine Rrafte bent; Behn Saufer bat Beruf, jehn Schneden nicht verbent.

Ober : Brage :

Barum wird mohl bie Belt die golbene genannt, In ber man noch fein Gold gefannt?

Der endlich ; Der gerechte Bormutf:

Daß ich nicht laut gebanft, bat fic herr B. bee

Er labe mir ben gehler nach, Dacht' er, bag ich mich beifer fprach, Bevor er mich erbbret.

Beit unbehulflicher icon 3, B. Dachftebenbes; und bergleiden giebt es in der Sammlung baufig:

Salluftins mar, mas viele find, ein Beind vom Bofen;

Dur darf man nie, was man von ihm geschrieben, lefen.

Dier gar eines von ber Plumpheit bes Bolgenden; bem es gar nicht an abniicher Gefellchaft fehlt;

Auf die neue Einimpfung:

Der frommen Sinbus Berebrung für ihre gottliche Rub,

Blimmt billigermassen zu: So wie ber uns der Belehrten Frohioden; Denn nur durch die giebt fie uns, nebst Milch und Wist auch die Pocken!

Eroh diefes Albeis Alles epigrammatisch jugusoihen, mas einer solden Behandlung oft nut schwach empfänglich war, glaubt Mec, doch nirgends auf Perfonlichkeiten gestoßen ju sepn, als die dem Herzen des Dichters noch weniger Ehre machen wärden; wenn anders das Wiener Publikum bier und da nicht Anspielungen entdede, die dem entsetnten Leser unbefannt bleiben mußten: Uns Rardbentschen tathselhafte Provinzialisme kommen nur felten jum Vorschein; eber dann und wann Reime, wie Nothen und glatten, Motten und verboten, schäfte und erweckt; dergleichen Reistergriffe

boch ju belegen icheinen, bag es mit dem Gober unferer Lande feute an ber Dortau noch nicht bis jur lesten Ausbildung ge-

Ein Dubend Epigramme giebt ber Berf. felbst als aus bem Franfolischen und Loteinischen übeifebt an, und erklack mithin alles Uebrige für eignes Produkt. Auch nur ein Oritetel ganz neuer Baaren ware hinreidend, seinen finwlichtersesten Kredit zu fichern; ben dem Allen surchtet Rec., daß, wenn jeder Lefer eben so viel alte Bekannte wieder finden sollte, wie dieß mit ihm der Fall war, das unstreitig Oright nale auf wenige Dubend binauslaufen durfte. Aber auch bieran läge nicht viel; ware das bereits längst Erzählte und Bespaßte hier nur, wie schon gesagt, seiner, und dem Obg pusprechender als anderwärts gesaßt!

Dach allem diesem noch Proben längst bekampter Einfalge auszuheben, ober solder, die unter der Keber des auf feine Manier fie zuflugenden Bersistators eher verlahren, nis ges pornnen, blebe die Geduld nufter Leser ermaden wallen. Ad vorcem Jeder muß Rec. aber doch noch hinzusügen; das Fr. 217. dieses so umentbehrlich gewordne Wertzeng, mit einem ziemlich langen Gedichte beehrt hat, worin wieder ein ganges Bundel Epigramme stedt; und aus welchem solgende Strophe dier um so mehr auf Plag Anspruch machen darf, da der Bers, seinen eignen Riel sehr ernstlich darin apostrophiet:

Auch bleibt mir eine Drohung noch Dem Lobe benzusigen: Sie sey (die Feder) in dieses Schreibzeugloch" Bum tehtenmal yestigen; Und soll; wenn sie mir Schande bringt, Stent ihres Fuhrers, unbedingt, In Stucke tieln zerriffen, Eur jeden Zehler hußen!

Fint juftitia! Go etwas muß ber Berleger felift icon genhabet haben, weil er nur tommiffionsweise mit Bertriebe bes Bertchens fic befaffen wollen!

Hm,

1. Poetische Blumenlese, für bas Jahr 1803. Leipe gig, ben Wolf und Kompagnie. 1802. 12. 14 Bog. 15 M.

9. Poetische Blumenlese, für bas Jahr 1803. Gibe tingen, ben Dietrich. 1802. 12. 12 Bogen.

Dies find die bepben Fortsehungen bes feit bem Safet 1770, ununterbrochen, unter bem Titel "Poetische Binde mentese, erschienenen Musenalmanachs, den jurift Boisp bann Burger, und nach bessen Tode, Reinhard hem ausgab.

Ber, t ift von bem oben gengnnten Gerausgeber genamiet und beforgt worden. — Schon feit mehrern Jahren ift man gewohnt, damit zufrieden zu fenn, wenn die allicheit gewundenen poetischen Sträufe, nur einige liebliche, duftende Blumen enthalten, und deren findet man mehrere filer. Ein, mit biedever Herzlichteit gesungenes Hochzeitslied von Mittaliadius, ein ethabener, volltonender Festgesang: "die Sacielfever" von Conz, eine liebliche Frühlings. Sannetta von Schink (die sehr vortheilhaft gegen die Minagedichte gewisser Reimschmiede der neuesten poetischen Schule abstachen,) und ein trauliches Lieb, am Abend zu singen, von G. W. C. Stark, verdienen vorzüglich eine rühmliche Erwahnung. Das lehte wollen wir unfern Lesern mittheilen: Seite 41.

"In rothen Sluthen fant ber Lag: "Ihm glangt, vom Thau befenchtet, "Die Flur mit goldnem Schimmer nach) "Der fonft etbammernd leuchtet.

"Die Wehmuth fentet einst und milb "Ju's offne Berg fich nieber, "Und wedet manches holde Bild "Entstoh'ner Stunden wieder.

"Der Mond bestrahlet dort die Sob'n, "Und hier des Thales Beiden: "Des Tages Scheiden ist so schön; "Oglich' ihm jedes Scheiden! —!

## Poetische Blumenlese für bas Jahr 1803. 387

Juf. ben brey letten Bogen blefer Blumentefe ift ber Symmus an Erres bes verftorbenen Frenherrn von der Lufik zu Wien, der bereits in biefer Bibliothet (Unb. Abtheil, II. E. 831.) mit verdientem Lobe ift angezeigt worden, wieber abgedruckt.

Dro. 2 ift von ber Madame Mereau herausgegeben worden, und gehöre zu ben schleckeften blesightigen Erscheis nungen dieser Art. Es hat uns nicht gelingen wollen, und rer dem hier reichlich aufgehäusten portischen Mismache, auch wur ein liedlich duftendes Bumchen aufzusinden. Beloff bie Bepträge der Sexanogeberinn, (unter deren frühern, von den Schlierichen Musenalmanachen zuerst bekannt gee machten, und hernach 1800 gesammelten Gebichten mehrere find, die vortrefflich genannt werden konnen erheben sich kaum die zur Stufe der Mittelmäßigfeit; zu mehrere von ihe nem finden noch unter dieselbe herab, Wenn gehaltiese Reima geflinget, wie z. E. 34 und 35 sur Poesse geleen soll: se burfte wohl der armfresigste Högel in Deutschland berechtigt spn, sich einen Parnag zu nennen. Wir geben einige Stros phen zur Probe:

Tieferes Sehnen, Rlagt Philomele, Sauchet in Tonen, Liebend bie Seele. Wildes Gefieder Singer dazwischen Seltsame Lieber Aus den Gebuchen.

Und bes Accordes Froblicher Babrbeit, Fehlt nut bes Wortes Schonere Rlarbeit.

Die vielen Intornettheiten, welche die Bepträge einer Charlotte v. P. entstellen, abgerechnet, athnien diese noch einiges Gesühl fer das Schone. Aber eben diese Inforrette beiten in Ausbruck und Gedanten, hatten die Verfasserinn bestimmen sallen, ihre Produtte noch im Pulte ju behalten. In einem Gedichte, Schwarzburg überschrieben, fteben folgende Zeilen: S. 116.

- . Soon ift in Abendroth ble Gluth verglommen , Die Berg' umfpleit ein fuffer Dammerfchefn :
- "Die Erlen lacbein, fiberbelt und rein
  - . Commt Bell'auf Belle dichten d angefcwemmen.

Bas beife bas? - bidten bie Bellen unterweges? Der Glifabethe : Brunnen von Amalie von Imbof bei meilee die Geuttheit der Berstunftierinn ; if aber von telnem fenberlichen Intereffe. - Dert Bermehren, biefer alle Belt fertige Reimer, bat auch bier fein armfeliges poetliches Scherflein bengesteuert. Geine eigene Armenbuchte fcbeint Die Ralle Liner Baben nicht alle faffen ju tonnen! allen abrigen Beptragen (beren febr obffure Damen wir bier jum erftenmale finden) jelchnet fich ein gewiffer S. aus. Er übertrifft die gange Befellichaft, in welcher er ericbeint. burch feine - Stumperhaftigfeit, und Diefe noch burch bie frechfte Schaomlofigfeit, mit welcher jemals ein Plagiarius por Das Dublifum trat. Er bat namlich G. 193 - 200 ein hetanntes geiftvolles Bebicht, - die Charfreytags : Phane taffeen vom Alamer Schmidt theils wortlich abgefchrieben. theils verballhornt; lebteres mahricheinlich, um unentbedt at bleiben. Man fann mit Buverficht annehmen, bag bie Dete ausgeberinn um Diefe literarifche Brepbeuteren nicht gewaßt bat.

Of.

## Romane.

liane, ober Hellenisch romantische Welt. Ben Franz Ludwig Carriere. Erfter Theil. 284 S. 8. Chempit, ben Lasche. 1802. 1 Me.

Der Aerfasser kündlat fein Buchein in ber Borrede felbk als eine unreise Frucht obine gesunden Bern, und blite bendes, foll heißen, Frisches Fleisch an. Birklich cheink et auch einer von den neugebacknen krankelnden myklichen Aestheitern zu sen, die das Publikum bereits nach Berdienk an schähen weiß. Da er sich indessen in der Borrede ju besten werspelicht, auch im Ganzen einige Untagen vertäth: wwollen wir es mit diesem abentheuerlichen Wilchmalch went ger streug nehmen, und ihn im Scillen den Weg alles Fielesches geben tassen. Paur bitten wir den wahrscheinlich noch sehr jungen Versasser, Verse, wie solgende, nicht für Poese passen.

## 3. 1. Carriere's lione, ob. Bellenifch - romant, 2c. 689

Benn nachtliche Geftalten Um deine Stirne fteben, Und beine Gilde sehen Der hoffnung Licht erkalten; Benn nicht ein tröstlich Behen Ans unbekannern Höhen

Denn mus in Bulen melen

Dann muß in Bufen malter, Ble burch inheunftig fleben, Berliebn von guter. Tern

Gebeime Gluth. - Entalten -

(2B lift du fie nicht verschmaben that ihre Runft erlpaben —)

Rann fle des Tiubfinnis Salten!!.

"Frufich Schlegel und Aonforten mogen bier einen großen Dichten erfennett, Rec. halt es für nichts als Unfinn undonlende Spieleten.

Raferepen der liebe, von Karl Gottlob Cramer.

Broentes Bandchen. Urnstadt und Rudolstade,
ben langbein. 1801. 200 G. fl. g. 1 MR.

Recens. beruft fich auf fein Urtheil über bas erfte Band chen, im 71. B. 1. 80 C. 91. und fügt hier bich bingu, bag diefes zweyne um tein Saar besser oder schlechter ift.

Bm.

- 1. Das Orakel, oder Strafe muß fenn. Eine Rieinigkeit von Friedrich Laun. Freyberg, ben Eraz. 1802. 17 B. fl 8. 20 H.
- 2. Luckenbußer, vom Verfasser ber Bundlinge. Erfles Bandchen. Pirna, bey Arnold. 1802. 14\frac{1}{2}
  Bog. fl. 8. 1 M.
- 3. Das Felsengrab am Gottharbsberge. Eine Geschichte ans ben Zeiten ber legen Schweizerischen Unru-

Unruhen. Leipzig, ben hinrichs. 1802. 12 B.

Eine Rleinigkeit ift Dire. t alterbings; aber eine ercht niebliche. Die briginelle Laune, bie vom Anfange bis jum Ene be barinnen herricht, die Leichtigkeit der Darftellung, die Blaivität der Charaktere und des Ausbrucks, der harmiofe Geift des Spottes endlich, der das Gange belebt, laffen den Lefer nie ermiden, und gewähren ihm, was nun nur immer von einer Kleinigkeit fodern kann, ein angenehmes frihliches Erholungsftunden.

In Mrb. 2 erfennt mon die gefällige, anspruchiofe Meinier des Werf. der Jumblinge. Die Anetdote von Garrit, der Geiff, ift recht attig erjählt, und dus bramatische Spräcke wort: Schein bewügt, leicht blaiogiet. Auch die Geschiche den, die Pocken und der Jandling, bat Noe, mit Bergule gen gelefen. Mur die Erzählung, die Angft, scheint ihm die wahrer Läckesbuffen.

Dro. 3 ift ein gewöhnliches Machwert. Antägliche Lier belegen und Borfalle, wie fie in jedem Romane varfommen, machen den Inhalt. Aermlicher noch, als die Eifindung, ift ber Bortrag. Der Berfasser schreibt nicht einmal grammatter lifch, und fein Ouch wimmelt von Sprachschusern.

DL.

- 1. Der Bastarb, ober Schicksale, Abentheuer, Wand(e)rungen und liebschaften eines deutschen Fürstensohns. Fürth, im Bureau für literatur. 1802. (elgentlich 1801.) 11 Bogen. 8. Mit 1. Litestupf. und 1. Vignette. 15 ge.
- 2. Gemalbe bes menschlichen Herzens, in Rudficht auf Moralität und Menschenkunde, von Engel. Erstes Bandchen. Berlin, ben Belig. 1801. 212 Bogen. 8. 1 Mg. 4 M.

Mro. : ift ein in jeder Sinfict booft elendes Preduft. — Berdinand, der Beld ber Geschichte, ift der uneheliche Sohn eines

Whee beutiben Briffen und einer Raufmannstochter, Balerie Beinbold welche, ba for fürftlicher Unbeter fie berläft, und We Bafer banqueroue wird, ben Bumbaltet bes Lebtern, Det Ath burd beffen Stury beteichert bat, beprathet. Betbinand Momet fic gleichfalls Der Banblung, wird in ein auswartik des Romtolt gebracht, brudt bort, im Schetze, ein nicht go Boten geglandres Diftol, auf bie altefte, in ibn fterbitt ver-Sinbte Lochter feines Lebrherrn , loß , und beglebt fich , als et Me ju Boben flutgen fieht, fonell auf die Bludt, Inbet bie fe, welche nur leicht vermundet worden ift, fich wieder erholt, mit dur Liebe an bem unatficifchen Aluctinge in ber Diuthe ibrer Rabre jammetlich babin ftirbt, wirb Rerbinand burd duten vermeintlichen Frennb, ber ibn treulos verrath, an eile men turtifden Schiffer verbanbelt, und (man erfahrt eigent 160 nicht, mo? - ) an einen Baffg, Ramens Irmael vers Satift. bellen Bebeimidreiber und Gunftling er wird; junt Bobn aber, für bas ibm gefchentte Bertrauen, einen Liebes. handel mit einer von beffen Gultaninnen, Storida, ans winner, fie entfuhrt, und mit ihr gindlich bie Grangen von Europa erreicht. - Sier foliegt fic, einet Bemertung am Schlufe, beren bas Eltelblatt nicht gebenft, aufolge, (wie wir mit Odreden feben, ) bas erffe Banbden.

So armfelig und alleaglich diefes hiftirchen ersonnen ift, so unwahrscheinlich und von allem Interesse enthibst die eighblen Begebenheiten find: so stumperhaft und von dem gröbsten Behlern wimmelnd, ist auch die Schreibart des Bersasses. Er sand die Bekanntschaft ju gran. (d. h. d. und die gewärdigte Gnadenbezeugung, der suffteutende Barten, er lehnte (lieh) ihm sein Ohr, desto ungestummer, u. s. w. — Dies sind nur einige der zahllosen Sprachsehler, welche dieses tiagliche Geschreibsel auf allen Briten auszuweis sen hat. —

Als eine Probe von dem Stole bes Berfaffers, mag folgende Stelle S. 77. 3. 18. f. blenen:

So entblatterte ber Sturmwind eine Rose, die zweyund drepfig Sommer im großen Garten des Allvermigene
ben balfamischen Wohlduft um fich her verbreitet, jedem
Unbold, auch der raubesten Jahreszeit, Trop geboten,
und die Borübergehenden lustern gemacht hatte, ihren Das
nig zu saugen."

Die Berfetriger Des Litellupfers und ber Bignette foch nen mit bem Berfaffer um ben Preis ber Cienbigtelt gewert elfere gu haben.

Otro, 2 gebort ju dem zahireichen Mittelgute auf dem Felde des Romanen Literaur, von welchem sich weder viel Butes noch viel Bofes fagen laßt, und hat wenigstens das gegative Berdiens, das es nirgends den Anstand und die gewsen Sitten veleidigt. — Ob abre Moralieär und Menscheden kunde, wie der Litel ziemlich pomphaft verheißt, burch all beiben, in diesem Banden enthaltenen Erzählungen sow derlich gewinnen durften, mussen wir um so mehr beproeis fein, da ber Bersolier seibst S. IV. der Borrede das anfriche tige Geständnis ablegt: "Daß er den Menschen nun wese "nig tenne."

Auf Sprachrichtigfeit batte wohl Sorgfalt angewandt werben follen, um Gehler, wie folgende find:

" mancher Dandlung auf die Quelle nachforichen,"

" bag fie den Graf liebte," "einen reichen Graf zu heprathen,

"lag mich nur bis Morgen Beit,"

" die benden Schmeftern waren an die Blattern geftorben

**X.**-:

Rleine Familiengeschichten. Mit Cophiens Bild' niß. Aarnheim, in der neuen Gelehrten Buchhandlung. 1801. 194. S. 8. 18 M.

Funf Ergahlungen aus dem Schreibpulte der Berren Schilling, Lafontaine, Schink, von Borgebne und Mable mann. Befanntich find vier Funftel biefer Pentas außeift fruchtbare Producenten; und der Belehrung halber, ab man hier etwas Neues, Umgearbeitetes, ober gar nur tablen Trach.

Machdoud vot fich habe, ihre gesammten Wette duchfte bern zu sollen, ware bach in der That eine Zumuehung, ger Ben die ein Rec. füglich protestken dars. Germuchlich stamben dies souchele langit schon in Journaien, wo der nem Derausgeder fie für ren nullius hielt; denn wie er dazu ge kommen, wird mit teiner Sube angezeigt. Mit ihrem Zue sommentressen unter einem Dute sen wie es will bewandet der Schriftesterruhm ihrer Berfasser gewinnt dadurch teismen bedeutenden Zuwachs; und bas diese Erzählungen eine anuflige Stunde kannen aussüllen helfen, bleibt Alles was gu ihrem Lobe sich etwa noch sagen läßt.

Die erfte, 30a betitelt, foilbert bie Befahren eitlet Exzichana; mit Karben aber und auf Andividualitat angei mandt, bie benbe gleich verbraucht find. Die zwepte, ober Die Sundegrotte bey Possnolo, laft icon nach ber lee berfcbrift etwas mehr als Alltagliches etwarten . und ilefert and wirklich was Ungemeines; eine mit fo gewakiger Leis benichafe namlich ju Bert gebende Dame, bag auch, nache bem ibr Ungetreuer Bergeibung von ibr erhalten, und Mues bengelegt fcbien, fie bennoch in Die erftidenbe Brotte fic frarje, und, wie naturlid, auf ber Stelle bes Tobes ift ! ! In ber britten, Sophie von Walden, ober ber feine Cate, werben ein reglerender gurft, fein Cobn der Erb. pring, und eine bubiche Ebelfrau bis ju Idealen binaufges fdraubt, Die bem Darfteller ungeheure Borrichtungen toften. und eben badurch bie Ergabing jur lanaften von allen mathen; ohne bag ber lefer, wie Rec. febr befürchtet, fie beffe balber anglebender und festbaltenber finden wird. te, ober das Grab auf dem Suget, hat es mit einem emle prirten Frangofen ju thun, ber in Beftphalen feinen Sobn in eben biefem Grabe, und in ber fo menichenfreundlich ibn ausnehmenden Ebelfrau die von ibm bochlich beleibigte Gate einn antrifft; nach fold einer Entbedung alfo nichts weiter bu them bat, als fich eiligft aus bem Staube ju machen, und 20 — Kerben. Lauter langst versponnene Faben! Peer von Botzebue aber auch bem Abgenubten frifchen Ans Arich au geben, und burch lebbaften Vortrag es aufruftubeit verfteft, welf man aus fo mand anberm Duteub feiner Darftellungen. Die fünfte, Abelbeid von Montmot beney, ift gang nach frangbfichem Bufdnitt. Das Frau's win finder theen verschoffenen Liebhaber endlich - in einem 17. 11. 10. 23. LXXV. 23. 2. St. VIo Seft. E c

Duc og Puir etwa? — nein, in einem Saleerenfflaven wies ber, ber mahrend burgerlicher Unruhen an die Ruderbank war geschmiebet worden, und entschädigt ihn nunmehr für's ausgestandne Ungemach überreichlich.

Alle biefe Erzählungen frankein mehr ober weniger an jener innern Unwahricheinlichkeit, die um fo fühlbaret und bedenflicher wird, wenn es Darftellungen fittlicher, Tendens find, wozu der Autor fich anbeifchig machte. Aus Abens theuern, bie Riemand gu erleben fürchten barf, wird aud Miemand geneigt feon, fich Dusanwerdungen ju giebn; und so was beabsichtigen doch die sogenannten moralischen Ere sabler !- Das von einem Herrn Joseph Stober gefere tigte Litelfapferchen foll eben die in einer ber Erzählungen Bealifirte Sophie dem Sinnlichen wieder etwas naber brine den; thut bieg aber mit fo folechtem Erfplg, bag nichts Dlumperes und Seiftloferes fich benten laft. Zuch an poffiere liden Drudfeblern fehlt es nicht; & B. Glimbus fatt Mimbus vermuthlich; oder Triumphvirat flote eines Bortes, bas hoffentlich jeber Schuler meift, ober meniaftens vor Rurgem noch wußte; benn mie es fcheint, bat man auf Con ien jest gang andre Dinge gu ternent

Sg,

Die benden Mutter, ober die Verlaumdung, Aus dem Französischen ber Frau von Genlis, (überfest) von E. Bernard geb. Sad. Berlin, bey iagarbe. 1802. Pritter Theil. 375 S. gr. 8.
1 M.

Das aus eben so viel Banden bestehende Original war in Deutschland geschrieben und gedruckt worden; zu einer Amzeige in unster A. D. Bibl. mithin berechtigt. Biese Anseige steht im ersten Grüde des Soften Bandes, und das mit einer Umständlichkeit, worauf Fran von G. ebenfalls Anspruch zu machen gehabt, weil ihre Sittengemälde noch immer durch Vorzüge sich auszeichnen, die den meisten aus sere einheimischen sohr zu wünschen wären. Mit dem Orist nal zu gleicher Zeit erschlenen die zwey ersten Bande deutscher lieber.

Heberfehung, und biefe gleichfalls von ber Sand eines Frauens simmers, das nicht affein bepbe Sprachen in feiner Bewalt bat; fondern auch Beifts genun um ber Urichrift nachtweis fern. Dir Aug und Recht alfo war biefe Berbeutschung ges lobt worden; und obgleich Rec. Diefen vorllegenden britten mud lebten Band nicht mehr gegen bas Frangoffice baiten tonme te, fließ er boch nirgent auf Stellen, wo bie Aufmertfams Beit umb Treue ber Ueberfeberinn ibm minder anhaltend und ficher gefchienen batten. Daß benm lebertragen frangifiches nutgefdeiebner Romane bie unferm Ibiom noch antichende Beitichweifigfeit und Sarte boppelt fublbar fer batta man ben Unzeige ber erften Banbe nicht verfcmiegen; und ju Demertungen diefer Art bietet der britte gleichfalle Stoff. Kreplich laffen beraleichen Unbehulflichfelten fich bier und ba umaeben; aber auch bier und ba nur, und mit einer Dube. bie wieberum anzeigt, bag es mit unfrer Umgangefprache noch ben weltem nicht jur nothigen Gefdmeibigfeit und Aus. bildung gebieb.

Bloch langet als Jahr und Zag erft folgt blefet ate Mans ber Berbeutidung feinen benben Borgangern. B. batte namlich eine vermehrte Ausgabe ibres Romans ane defundiat. Die unfre gandemanninn boch abwarten ju mufe fen glaubte. Die neue Ausgabe ift enblich erfchienen; ente balt aber teine weltern Beranberungen, ale bag man que der Banben beten wier im anderm Format gemacht, und beren Mitthellung bie Ueberfegerinn es uns gleichfalls nicht feblen laft. Das erfte bieler Conbidreiben fiefert neue Drobden bet beillofen Roigen einer bleg auf Berlaumbung fic frubenden Riatideren; bas groepte preift ben Berth te Maibler Gefühle; und daß Kran von G feir ihrer Burnick. tunft woch Atuntreich bevoter als jemals geworden, wiffen wir bereits aus ben Sporterepen, bie fich Parifer Bistinge um bie Bette baraber erlauben. Gin furger, auch berglich idwach motivirter Ausfall gegen Codenstrafen macht ben Beidelns bieles afcetifden Sendichreibens.

NL

- I. Gregor ber Bunberthater, ober hieronymus Anicker, ber Zwepte. Ein tolle Beschichte von Falt und Cramer. Groß = Cairo. 283 Bogen. ti. 8. 1 M. 10 R.
- 2. Bobs und seine Brüber, ober bas Schloß ber Geheimnisse. Ein Familiengemälte von Luder wig Dellarosa. Leipzig, ben Moestl. 1801. Erster Sheil. 13 Bog. Zwenter Sheil. 8½ Bogen gen gr. 8. 1 Mg. 4%.
- 3. Orlando Orlandini, der wunderbare Abentheurer. Bom Berfasser des Kinaldini. Rudolstade, bey Langbein und Kluger. Exster Theil. 14\(\frac{1}{2}\) Vogen. Zwenter Theil. 15\(\frac{1}{2}\) Vogen. U. 8. 2 Mg.
- 4. Das Kleeblatt, bren Erzählungen. herausgegeben von Friedrich Laup. Pirna, ben Tenotd. 1802. Erstes Bandchen. 8 Bogen. Zwentes Bandchen. 9 Bogen. Drittes Bandchen. 7 Bogen. 8. 1 Mf. 20 Sc.

Molte ber Simmel, Mr. 1. ware wirtich in Große Cake gedruck! Bielleicht bott' es dann Rec. die traurige Pflicht etspart, fich mit seiner Lekture ju langweiten. Es ift schwer ju entscheiden, ob die Erfindung ober die Aussussung Diese Sput und Geiffergeschichte durftiger ift? Beyde find gleich armseelig. Den Migbrauch ihrer Namen vor diesem Jame merprodukte mogen die Perren Salt und Cramer seicht tachen.

Der Titel von Br. 2. laft eine Geschichte im Geschmass bes Mistris Radeliffe vermuthen; aber mit Gespenstremin den bleibt der Leser doch gludlich verschont. Indes wird das Buchilin baburch um nichts besser. Dep allen Abentheuern, die es enthält, harakterisitet es dennoch ein Gest der Armilchfeit, der dem in dem oben angezeigten Gespens sterspute völlig gleich ift. Auch das Resultat der Langewelle

Sat es mit jenein gemein, ob et gleich hier mehr auf Ruhrung, als Lachen, abgefehen ift. Proben gut Bewährung biefes Letheils, mag ber Lefer in bem Buche felbft suchen. Rec. Eft frob, bie Lefture überftunden zu haben.

Ueber Rr. 3. blent ben Berebrern und Bewunderern bes wielbeliebten Rauberhauptmanns, Rinalbini, jur Radricht, Sal aud Orlando Orlandini ibrer Abentfieurer & Bunders und Geifterliebhaberen eine reichtiche, und bis gur Ueberful-Emna fattigenbe Rabrung gemabren wirb. Sie finben biet eine achtfatholifche Legenbe, worin Teufel und Engel eine Sooft intrifate Rolle gegen einander fpielen; ber erfte bes arwien Driande Seele ju erbaschen, bet andere, fie ju tet. ten. Satan, in ber Gestalt eines Spaftupgels, Miracu-Bofo genannt, und ein Geraph, in der Suffe einer fconen Darfenfpielerinn, ftreiten fich um biefe in Babebeit arme Seele. wie Dichael und ber Drache um ben Leichnam Do-Blel macht ber Teufel bem guten Engel ju fcaffen, Bolluft, Cheand Orlandini ift fchier in feinen Banben. bruch und Mord malgt auf feine Seele, und erscheint dann, fich gans feiner ju bemachtigen. Das betommt ibm aber Abel. Orlandini balt ibm ein Ctufffr und einen Rolenfrans wor, et heult und girerte. Dennoch treibt er ben Slegenden flüchtig vor fich bet. Bum Glude wirft Diefer fich vor einem Macienvilde nieder, and feufft in der Angst seines Bergens "Salve Regina!" Dus wird nun bem Teufel ju wiel. Er beult abermals, und verschwindet. Des Sunders Seelengettung vollständig zu machen, erscheinr der beilige Janas Lovold, tandigt fich, als den siegenden Weltaberwinder und den Stifter einer Befellschaft an, die alle Kunfte der golle verlacht, und bluben und grunen wird auf Erden! Er preift Orlando's Glaus ben an die bochgebenederte. Dieser Glaube bat ibm gebolfen. "Cliens Mariae, fagt er, nullus geternum perit." Dann fegnet er ben Geretteten, und enblagt ibn. Rriedensluß, und ichwebt vor ibm jum Dimmel auf. Dr. lando befehrt fich, und - beprathet ein bubiches Dabden.

Gewiß biefes lette Geifteswert bes fruchtbaren Urbes bere fo vieler Abentheuer und Bunbergefchichten, übertrifft noch Alles, was fein verwirrter Kopf bisher aushecte, und E.c. 3 muß die Zahl feiner Berehrer und Bewunderer noch um vieles vermehren. Auch wird es nicht an guten Freunden seblen, die seine Romantiftrung biefer Legende, als eine Darsstrung der tarbolischen Religion von ihrer erhabenen Seis te, preisen werden. Woju wir ihm denn von herzen Giac wünschen.

Br. 4. perdantt seinen Urfprung, sant ber Borrebe bas Derausgebers, dem Einfalle einer luftigen Sesellichaft, die es Friedrich Laun, dem Berfosser ber Jandlinge und Gus fav Schilling jur Pflicht machte, erpreß für sie eine Erzzählung zu erfinden, wozu sie ihnen auch selbst zu zwolf Rappiteln zwolf Worter aufgab, Daraus sollte nun jeder ber ermabnten herrn eine besondere Dichtung zusammen sehen, ohn einander zu verrathen, wie und auf welche Beise sie ihre Worter angebracht hatten?

Die aufgegebnen zwölf Börter find folgende: Jahrs marke, Kammerfenster, Podagra, Schornsteinfeger, Wasserfahrt, Vergistmeinnicht, Maultrommel, Johl spiegel, Blindekuh, Festung, Staatsperrude. Die haraus entstandnen Erzählungen heißen der Kavklier, die Kneführung, und Gott lebt noch! Alle drep find recht artige Kleinigkeiten, drolligt erfunden und drolligt erzählt. Die gelungeste davon ist aber unstreitig die lehte von Sustav Schilling.

Der Sauptitel, Aleebatt, past febr wohl zu dem Ganzen, ba, wie ber Berausgeber bemerkt, die zwilf Uesberichtften der zwölf Aapitel einander volltommen ahnlich find, und die drep Erzählungen felbft, auf einem Stengel gewachsen, ein Liechfatt ausmachen.

Wr.

Elifa von 28 — . Von A. P. Aneraft. Braumfchmeig, ben Reichhard. 1801. 289 Seit. 8.
1 Mg.

Etwas Matteres, Seichteres und Langweiligeres ift wohl feit wielen Jahren, weder in Absicht des Juhalts noch des Lidgli-

Staglichen Battrags gebrudt worden, als biefer bilig feelenslofe Liebestoman. Bec. hat auch nicht eine einzige Seite Darin auffinden tonnen, die etwas Anziehendes verriethe, und es ift unbegteistich, wie ein Berleger folche in die Augen fallende Makulatur übernehmen, und in's Dublifum ichichen Lann. Wenn die in diesem Machwert aufgestellten Dauptpersonen, wie es scheint, noch leben: so werden sie bem, hinter einem fremben Ramen verstectten Berfasser, wenig Dank wiffen, daß er die Thorbeiten und Empfindeleven ihrer jugendlichen Liebe auf eine so schechte Arr erzählt, und ihren ehrlichen Ramen in diesem bochft Lieglichen Buche gleichsam an den Pranger gestellt hat:

Sm.

- T. Miscellaneen aus bem Gebiete ber Phantasie für Freunde und Freundinnen unterhaltender tekture, berausgegeben von Wilhelm Baller, deutschem Schauspieler. Nonneburg, ben tiebhold. Leipzig, in Kommission ben Fleischer. 1808. 8\frac{1}{2} \mathbb{Bo-gen. fl. 8. 18 \$2.
- 2. Schwester Monita, ober ber Furst, ale Jagbjunter. Eine moralische Erzählung aus bem Reiche ber Wahrheit, von Theodox Ferdinand Kajetan,\*\*\*\*\*\*. Rubolstadt, ben Langbein. 1801.
  74 Bogen. fl. 8. 12 22.
- 3. Der Brautluß auf bem Grabe, ober die Trauung um Mitternacht in ber Kirche zu Mariengarten, vom Verfasser ber boppelten Ursulinernonne. Rubolstabt, ben Langbein. 1801. 13\frac{1}{2} Bogen. fl. 8. 1 96.

Die Freunde und Freundinnen der unterhaltenden Lettüre, wöchten ben Be. 1. wenig Teoft finden. Do glebt es Briefe im Tone der schon langk feilig entschlaftnen Siegwartischen Bhendscheinpeviode, sehr verliebten Indaltes eine moralische Erzählung, die, in sofern fie ninen Auftand Ec 4

Sewielt, in dem men burcheus nichts Bofes thun tanet; eb nen fanten Schlaf, wirklich moralifc ift, und endlich Ges bichte vermiichten Stoffes, die noch das Beste des gangen Buchleins find, da fie bier und da leidliche Stellen haben: Bon biefem eine Probe aus dem Liebe, das Grab:

Wo ist das Grab? Da. wo des Todes Engel, Den maden Pilger tüst. Da rauscht auf dumpfen Sügel Der Uhnung sanster Küdeel; Da hüllet der Verwesung Gruft Das herz in heilger (?) Moderduft. Da ist das Grab.

Was ist das Grab?
Des Lebens lehter Schlummer,
Des Lebens lehter Traum!
Des Todes dunkle Kammer
Flieht Schmer; und Parm und Jammer;
Da lacht dem muden Kummerblick
Ein süßes, nie gerubtes Glück;
Das ist das Grab.

Wie ift bas Grab? Ein fa'tet bumpfer Sagel, So ftill, fo tubl, fo flein. Sinft bricht bes Lobes Siegel; Es raufcht bes Lebens Rügel
Auf G ab und Eurg, und frendig foneit Der Staub ju Gott empor und — lebt.

In Mr. 2. ereignet fich viel tinglach. Du giebt es ein verläumdetes unschuldiges Burgermadden, das unverdiente Schaude in ein Ursulinerflofter treibt, wo es fürchterliche Mistandlungen erfährt, aus dem es endlich durch einem fürstlichen Defehl befreyt wird, aber nur, aus Liebe zu ftereben; einen jungen Grafen, der Liebhaber jener Unglücklischen, ben seine Auft zwingt, ein anderes Mädchen zu bepractien, der sich aber sechs Wochen nach diefer Seprath, am Grande seiner wahren Gelebben, des Mädchens aus dem Rieflen, seichlest ein Fraulein, die unehliche Locker eben des Karr ften, der fene Seprath erweingt, und gleichfalls gegenngen,

bar Eran obere Munnes an werben, ben es nicht flebe, bes infen namiich. ber auf Befehl bewerben muß; unb abera mais einen immaen Cheimann . and ein Baffard bes Rote Ren, ber einmtliche Geliebte jenes Rraufeins; aber teiner b Dellen Beuber. Dieler verniftet fic an bem Bermablinge tage feiner Schwefter, und bie Schwefter gramt fic ju 200 Dem Beugniffe bes Berf. Bufolge, bat fic blefe Morbe und Jammergeschichte, und amar am Schinfe Des vers Songnen Sabrhunderts, wirflich augetragen. Berbeitniff aber, in benen ber Derausgeber mit gewiffen Derfoume fichte Der Staat , in dem et febt , und feine Borficht erlauben iben. nicht, burch Barfrung feines Damens ber Erzählung ben Stempel ber Bublicitat ju geben, ben fle, jur Steuer Des Babrbeit, bedarf. Angeiger' will fonach feinem Zweifel an ibrer Authenticitat Raum geben. Bas aber ibre Darffel. Imng betrifft : fo muß er .. obne ben Ergabler . wie er, in fete nem Borberichte von ben Recenfenten ju befarchten icheint. Diffarericen ju wollen, boch betennen, baf fe fich auch batrd feine einzige ber Eigenschaften auszeichnet, Die am eie nem Odrifefteller in biefem Rade Beruf geben.

Mr. 3. von demfelben Berfaffer foll ben Mangel ar Dhre Rellungsgabe burd ein grotestes Durcheinanber von fcaners Lichen und aranerlichen Bunberbegebenbeiten erfeben, bie wicht einmal bas Refultat einer erhimten, fondern nur ete Bwungnen Dhantafte find. Gin gewiffer Siermanfor, ein Eniefuit und eine Rarritatur von Bogbeit und Scheuflichfeite folelt bier die Rolle des Armeniers im Schillerfchen Geiften Aber unter allen mißinngnen Rachbilbungen. bie leber. Chailler bat erleben muffen, ift biefe Die allervermaluftefte. Der mabre Spießifche Alte, überall und nirgenbe, treiba de booft albernes Bunbermefen, und faft jedes ift mit Blut mnd Word beffectt. Bie bep Co., grundet fich Die gange Spude und Gefpenftermafchienerie auf eine Staatsverfdipal muna: aber auf eine fo unwahricheinliche, bag man auch niche ein Buntden Glauben an fie haben tann. Die getrammert benn auch eben fo tlaglich , ale fie vom Berf. erfonnen more Ein paar unnatürliche Bater, zwep winfeinde Beis ber. zwen unaludide, und ein verrudter Liebhaber, machen Die abrigen Derfonagen biefer Rreng : Ciend : Bunder - und Mordaeldichte, Die noch obenbrein in einem gben fo matten, als gebaltisfen, und in einem eben fo prunthaften, als pof. Es s

puden Sente gefterleten ift: So'nennt fich Jeftsta, einer ber auftretenden Jammerhelbinnen: "Die Are, um die fich "die Plane der Scaacsverschwornen breben;" und Armilien, die andre Kreugträgerinn des Romans, frägt eine schlessischen Bachsbleicherinn, die bep ihrem Seschäffte Thränen versift: "was fehlt ihr? hat der Sach nicht Basser genug, daß "fic das Bachs mit Ebranen bleichen will?" Eben diese Emilie, ein Frankeln und sine Dame von großer Beldung, sont von ihrem ihr angezwungnen Semable, dessen Lieblosungen sie immer schöde zurück weist: "er untersteht sich nicht "mich anzurühren, und ist geduldig, wie ein hund," u. f. w. Solche Pubchen vom Style des Berf. sinden sich überall.

PI.

Der arme Frise. Eine sehr interessante und wahre Geschichte aus dem siebenten Jahrzehend des achtszehnten Jahrzehend des Achtschutz und Mainz. ben Bollmer. 1801. 92 Seit. 8. 9 ge.

Dieß ist eine ziemlich interessante Geschichte; die Ausblaug verraschet sehr. Kein Leser wird es vermuthen, was die sigentliche Ursache bet vielen Betselaungen ist, die der arme Krise auszukrhen hat; man sindet sich wirslich angenehm in seinen Bermuthungen getäuscht. Die Schreibart ist ziems lich sließend, nur Schabe daß der Bers. so schreibart ist ziems ung spreibt: z. B. S. 8 wegen eingetretenen Umständen, statt: eingetretener Umstände. S. 28 einem Studen, statt: eingetretener Umstände. S. 28 einem Studenzen den Usord verüben, u. s. w. Gemarkungszwang: diev Landes: sich über Ltwas launen: ein Aarbseld das einen umwaltet: seinen Witz blenden lassen; sinssichtig: u. dergl., schehnen Provincialismen zu seyn. S. skeht Abwesenbeit, wo der Sinn erfordert, daß es Inwosendenbeit heißen muß, vermuthlich ein Druckselte.

· Mk.

## Intelligenzblatt.

Beforberungen, Chrenbezeugungen und Veranberun-

Der Konig von Preugen hat dem herrn Kollegienrath von Konebus die Anwartschaft auf eine Prabende bepm Kollegiatstift St. Micolai in Magbeburg ertheilt.

herr Prediger D. Jenifch in Berlin, ift Professor best beutichen Style am bortigen College frangois geworden.

hert Professor' J. G. Lens ju Jena, hat von bem Bergoge von Sachsen, Beimar ben Sitel eines Bergraths erbalten.

Mittenberg. herr Professor Grobmann hat bie burch Freybergs Tob erledigte ordentliche Lehrstelle der Los all und Metaphysik erhalten.

Da er seitbem die vorher bekleibete Stelle des erften Unteraussehers beb der Universitätsbibliothet niedergelegt hat: fo ift diese dem zweyten Unterausseher, herrn Abjuntt M. Schundenius, von der Universität ertheilt worden; und an deffen Stelle ift herr M. Lobed, Abjuntt der philosophischen Fakultat, eingerückt.

Serr M. Teune, (altefter Sohn des ehemaligen verDienstvollen Professo der griechischen Sprace auf hiestger boben Schule,) der fic im 3. 1802. durch feine unter dem Borfter des herrn Professor Schröck verthelbigte Streite ferift: do historia geographine, die Rechte eines Magistri logentie erworben, und seiche auch bereits ausgebbe hatte. ffe vor Aurzem als Lebrer an bas Somnaffum im granen

Der als medicinischer Schriftsteller bekannte ausäbende Arzt zu Kuftrin, hetr Dr. B. W. Sponitzer, ift zum hof; und Garnison: Medikus, wie auch zum Stadt: und Kreis: Physikus baselbst ernaunt worden.

Den bieberige Sub : Konrektot am Johanneum gu Damburg hert Adofpillet , ift jum Konrektor in biefer Anftalt beforbert worben.

Die Afabemie ber Wiffenschaften und Kunfte zu Mancy, bat ben berühmten Professor ber Botanit, herrn Dr. G. S. Soffmann, ju ihrem auswärtigen Mitgliebe ernannt.

Die Königl. Sesellichaft ber Willemichaften ju Ropenhagen, hat die Herren Dottoren Scheel, Caffenberg und Beebolde baselbit, wie auch herrn Prosessor Pfaff in Riet, ju Mitgliedern gewählt.

Die Atademie nublicher Biffenschaften in Erfurt, bat ben Rueft, Oran. Raffaulichen Regierungsrath herrn J. Arnoldi gn Billeiburg, und den herrn Konfifterial etchnes und Archivrath herrn J. von Schmidt - Phiseldeck zu Wolfenbattel, zu Mitgliedern ausgenommen.

Berr Dr. Breyer gu Jena, hat bafelbft eine auferore bentliche Profesur ethalten.

Der hisherige Konreftor am Gymnafium ju Ghrith Herr Mag. C. 21, Schwarze, ift an des verfloebenen Wommanns Stelle, Rettor an bemselben geworden.

Derr M. Schemm, Rollaborator an ber gurftenfchule ju Beuftabe an ber Alich, ift Rettor ber Schule zu Baperer Borf ben Erlangen, geworben.

Det herr Commerherr von Einfledel in Weinir, Der burch feine Ueberfegung der Brüder des Cerens, als Schriftfteller bekannt geworden ift, ift Seheim. Rath und Dberhofmeister der verwittweten herzoginn von Belmar geworden,

Der Lehrer an ber Sandlungsakabemie in Samburg, Derr P. S. E. Brodbagen, ift Professo ber Maeneleher und Mathematik, am Johnmenn daselbst geworden.

Det

Den Guntblichof von Burgburg bat bem bieberigen Dofrath und Leibargt Deren C. C. von Siebold, ben Chan Salter eines Seheim. Raths eptheilt.

Der Kommissionssetzeicht herr C. W. Jacobs in Gotha, durch seine "Joeen über Gegenstände der Arimminalgesetzgebung. Leipzig. 1793." als Schriftsteller Detaunt, hat Sie und Stimme im dortigen Ober / Kanfistowalum mit dem Litel eines Ober / Konsistorialassessor, era Halten.

Beer C. Schick, Pfarrer zu Altenbuch, ift von ber theologischen Fakultat ber Universität zu Landsbut, jum Bottor ber Gottesgelabeheit treiet worden.

Det ehemalige Lehrer am Philanthropin ju Deslau, und Markgraft. Babenscher Legationsrath Gerr J. F. Simon, (nachheriger franzosisscher Churge d'uffaires zu Kassel), ift jeht am Prytameum zu Paris als Lehrer der deutschen Sprasche, angestellt.

### Tobesfälle.

#### 1 8 0 1.

Am auften Oftober ftarb ju Glas herr J. G. Peinesmann, Buchhanbler bafelbft, 42 Jahre alt. Bu feinen, in Beufels gelehrtem Deutschlande verzeichneten Schriften, ift riech hingugufügen: Almanzi. Eine franzöfische Anetbote bat. hatte von Arnand. Breglau. 1781.

Am 23sten Movember zu Lorenzberg in Schleften, ber wortige Prediger herr C. B. G. Bunger, 30 Jahre alt. Ais Schriftsteller hat er sich burch folgendes Buch: Dis dinte Anche Jose und fein Todeseag. Brefilau. 1800. 8. beiannt gemacht. — Sein Name fehlt in der neuesten Ausgabe von Meusels galabetem Doutschlande.

Am 27ften November ju Domanze ben Schweibnit, ber bottige Prebiger herr C. G. Alofe. Er war Berfasser eis mes 1787 erschienenen "Sandbuchs für junge Frauensigmener von Stande," und Milarteiter an mehrern Journalen.

Den arften December ju Blen ber beruhmte Argt, Berr Anton Frepherr von Stort, R. R. hofrath und ere fter Leibargt, im 72ften Jabte.

### 1803.

Den iten Januar ju Salle ber große Geschichtsforscher Berr Profesor Matthias Christian Sprengel, im soften Jahre. Er war ein fleißiger Mitarbeiter an der aleen A. D. Bibl. vom XIII. bis jum XLII. Banbe.

Den 20ften Januar ju Berlin; Detr Dr. Wartne Serz, R. Preuß. Professor, und Burfil. Balbectider Doferath, als Arzt und Philosoph gleich tahmlich befanne, im 57ften Jahre. Er hatte an der alten A. D. Bibl. (vom IX. bis XXX, Bande) einigen Antheil.

### Chronit beuticher Universitaten.

### 20 ittenberg. 1802.

Rach bem Auftrage ber hiefigen Universität, ift Sert Professor Schröde im Begriff, die Acta sacrorum secularium Academiae Vitebergensis A. closaCCII. herausque geben. Er wird darinne eine Beschreibung der neulichen Judbesen. Er wird darinne eine Beschreibung der neulichen Judbesen. Er wird darinne eine Beschreibung der neulichen Ind beise bei bei ber Belegenheit derselben erschienen sind, wie Programmen. Predigten, Reden, u. dergl. m. folgen lassen. Diese Sammlung wird ung gefähr 20 Bogen in gr. 4. betragen, und mit einem sohnen Aupferstiche der von der Universität ausgesertigten Judbetmange, auf dem Titelblatte geziert werden. Sieich und Oftern wied der Druck derselben volleudet seyn. Die Weide mannische Buchhandlung in Leipzig hat den Verlag derselben übernommen.

### Anzeige kleiner Schriften.

Li Academiae Juliae Carolinae Anniverfaria et Bibliotuecae Rudolpheae Saecularia facra Pridie Cal. Nov. A. MDGCCII. MDCCCH. celebranda civibus fuis indicunt, fimulque memoriam V. C. J. G. Kanemeier, Ph. Doct. A. D. IV. Cal. Octob; MDCCCI. vita defuncti commendant Propertor et Senatus, interprete F. A. Wideburg. Helmstadii, ex Officina Fleckeisen, MDCCCII, 24 2008. 4.

2. Academiae Vitebergensis Sacra Saccularia Tertia, quae D. XVIII. et seq. Octob. A. MDCCCII. Vitebergae folemni ritu sestisque ceremoniis celebrabuntur, civibus suis indicunt Acad. Jul. Carolinae Prorector et Senatus. Helmstadii, ex Officina Fleckeisen, MDCCCII. 2 2018. gt. 4.

In Ir. 1. erzählte ber Verfasser in einem schonen, fließenden Style, auf Veranlassung der Jahresseyer der Helmstädischen Universität und des hundertjährigen Stifs tungssestes der derselben auftändigen Rudolphinischen Bibliosthet, die Selchichte der letzten, wober er den mannichfaltsgen Berdensten, welche sich die Braunschweigischen Randessberren, von dem Stiftet Rudolph August au, die auf den jest regierenden Berzog um dieselbe erworben haben, Searedtigkeit wiedersahren ihst. In det angehängten Sedachte nissätstick des, bei der Universitätsbibliothet angestellt gewessenen, zu frah verstotbenen Magisters Kanmeier, wird dessen Leben furz erzählt, und seinen biedern Gestnumgen, so wie seinem Fleise und seinen mannichsachen Kemmunisen, ein ehrendes Benkmal errichtet.

Dr. 2. schlibert bep Beligenheit ber britten hundertjähe rigen Jubelfeper der Universität Bittenberg, (gur Bezeis gung der Thelinahme der helmstädtischen Universität) die großen und unsterblichen Berdienste der erstern um die Red ligion und die Bissenschaften. Es werden zuerft die merts wärdigsten und verdientesten Wanner, welche daselbst in als den Fotultäten lehrten, nambaft gemacht, und bierauf mehorere berühmte Gelehrte angesührt, welche dort studiet, und nachber auf der Universität zu Delmstädt, mit ausgezeichnen tem Ruhme Lehramter bekleidet haben.

Bermifchte Dladrichten und Bemerkungen.

Bleifes Brubling in frangoffice Berfe überfent. if theilich in Paris gebrudt worden. Campo's Reifebeficheib bungen für Rinder werden auch aberfett.

Der Kinig von Preußen hat das vertreffliche anatomie fiche Kabinet ves Projessor Watter ju Berlin für 100,000 Bitr. getaust, und dem Besiter das Prädstat als Sebeim. Rath bevgelegt. Er hat der Universität Halle 8000 Thic. was den Einkunsten iter auszuhebenden Provinzen augewiessen; auch soll die doutige Bibliothet aus den Bibliotheten dieser Ribster vermehru, und aus den in Betlin etwa entbehelichen anatomischen Praparaten der ehemaligen Wattersschen Sammlung, eine Sammlung für die Universität augesangen werden. Die Universität soll auf eine verbessetzt, und den seizen Beiten mehr angemessen Irt eingerichtet werden. Die Prosessoren sollen selbst einen Plan dazu verfassen, den der K. Stautsministet herr von Masson prüssen, und dem Könign zur weiteren Beurtheilung und Gesnehmigung vorlegen soll.

Er. Königl. Sobeit ber Erzberzog Karl von Ockerreich baben, burch ben Freyberen von Aetzer zu Wien; ber Fran Julie Roquette geb. von Pens, zu Streift in Medtenburg, welche burch ein Bandwen Gebichte bekannt ift, ein Welchent von 200 Fl. machen laffen.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Bunf und flebenzigften Banbes 3meptes Stud.

Siebentes Seft.

## Weltweisheit.

Worlesungen über bie Moral zur Beförderung ber Moralität für gebildete Leser aus allen Ständen, von D J. D. Thieß. Erster Theil. Leipzig und Gera; ben Hainstus. 1801. 19 Bogen und. 2½ Bogen Worrede und Pranumerantenverzeich-, niß. 8. 1 M.

Der Berfaffer hat nach ber Borrede nicht bie Abficht, bier eine Morai. Philosophie, fondern vielmebr eine Philosophie Des Lebens ju flefern. Micht bie fpetulative wiffenfchaftliche Moral; sonvern vie praftische und populare, und ihr Zweck, Die Deforberung ber Moralftat unter ben Menfchen, bat ibn bler beschäftiget. In einer Dachschrift ertiatt et, bag bas' Schidfal, welches ibn im Februar bes verfloffenen Jahres' getroffen, bie Urface fep, bag bas gegenwartige Bert nicht hut veridgert worben, fonbern auch in einer veranberten Des falt eticheine. Er wollte anfänglich ein Bert von 4 Band Ben, über die Rechtslehre, über die Engendlehre, übet die Meligion, und über bas Chriftenthum ichreiben; allein er liefert fest nur Borlefungen über bie praftifche Ethif, nebit el der moralifchen Chreftomarbie aus ben tlaffichen Schriftfele fern Griechenlands und Roms, ebenfalls in 4 Banden, vom welchen ber gegenwartige erfte bie Ginfeitung in fieben Borles fungenienthalt. Das Wert ift alfo wiel weitlanftiger geworden: Wir bedauern, baff de. Thief fo gar febreibselig wird, 12.28. D.28. LixV. 23.2. St. Vlie goft. D' beng ن نن

denn er fibreibt offenbar zu wiel. Sollte er etwa, foitbeit it fein Amt niedergelegt hat, seine Schriftstelleren zu einem Ger werbe machen, wie so viele sogenaunten privatissixenden Gelebrten thun: so bedauern mir ihn deppelt; benn ger wöhnlich entsteht, bey solcher Buchermachen, so wenig maße rer Mugen für ben Leser, als Chre für den Conississeller. — Die ersten drepzehn Bogen bieses Werts hat fich der Berfiveranlaßt gesehen; von veuem undtuden zu laffen, weil et Berfchiedenes darin geandert hat. Er hat aber, wie er sogt, teine Wahrheit zurud genommen, sondern sie nur bentlicht gesagt.

Diefes Bert fann getviffermanfen aus einem atvenfer den Befichtspunfte angeleben und beurtbeilt merten; nam. fich in fofern es eine moralifde Chreftomathie ift, und in fo fern es Boriefungen aber die praftifche ober populare Moral enthalt. Bas nun jene betrifft; fo findet man bier befonders aus ben romifden Schriftftellern eine große Angabl von Stele ten morallichen Inbalts gesommelt, welche als Moten unter bem Tett abgedruckt fint. Dag ben alten Moralphilofopen, und popularen Moraliften unter ben Stieden und Mimittt wiele unferer moralifchen Ibeen fcon betannt gemefen find. ift wohl teinem Zweifel unterworfen. Aber baf bie philosophische und die populare Moral in ben neuern Beiten greße Rortfdritte gemacht bat, und bag manche neue Sbeen obet Beftimmungen barin aufgenommen worden find , moron ble Alten nichts mußtett , ift eben fo menig in laugnen. Es ift . alfo fcmer ju enticheiden, ob in manchen bon bem Betf. biet bepgebrachten Stellen ber alten Rlaffifer, auch in ber That ble feinen Destimmungen und Spefulationen ber Reuetn and getroffen merben, welche er batin zu finden bermeint: ober ab er fle nicht vielmehr oft felbft erft binein getragen bat. Lin bieg ben Seite gefeht, ift ble gegentoattige Sorift, mie ber Eitel fagt, für gebildete Lofer aus allen Granden bestimmt : - Boju follen alfo biefe griechischen und latei. nischen Stellen aus ben Alten bienen, ba fie boch unr bet Belebrte lefen und versteben tann, und fie fur einen leben andern gebildeten Lefer gang unverftanblich, und alfo unamede maßig find ? Sollen fie etwa nur ben Bogen fullen ?

Die Borfeftingen feibst follen zwar gunachst für Die Bur borer des Berfasser; aber boch hernach auch, wie scharangezeigt worden, für gebilder Kefer aus allen Bein-

### 3. O. Thies Berteftingen über die Moral. 422

834 bellindet febe. Dieber borneite Bweck wiherfreicht uch memiffermaafen ; benn gebilbem Lefer forbern gang etwas Maders, als noch ungehildete junge duborer, welche Doch wenig mellen: Daben ift ber Bertreg bilberreich und iph wielen metaphorifden Redeniaten gelbmult, melched De, Eb. in lieben icheint; benn mon finbet fie in allen fele ben Othelften. Mire Gla allietes Derien gefallt gemil nicht gebitotten Aefern; wenn gleich all jungen Leuten, welche mehr auf bes binte Rield, als auf bie Sachen feben. Dage Temmt, bas burd folden Bertras ber Unebruit oft an Bea Rimmtheit-verliert, und oft fcwantenb mitb; wie man auch bier befiandig findet. Bem et alfo mehr um ben Berth ppra faetragenet Theen, als um eine bienbende Einfleidung an thum Aft. Der wird nicht immer eine vollige Wefriedigung erhalten Senfonderboit MR es auffallend, bag ber Berf. in berjenigen Borlefung, worten er barguthun flude, bag bas Dauptveineipinm ber praftifchen popularn Maral Liebe fan, mit biefem Borte nach allen feinen Bebeutungen bermagfen ibielt, bag er baburch bein gefraren Lefer nothwendig miffe faffen muß, welcher febr oft taum wird entbeden fonnen, im imelder Webentung bas Wort jebesmal genommen wirb. --Bant beit weblimerbunfeln, mas man vielmehr bauptfächlich Thate ettelchierm und in fein ganges Bicht fegen follen? Es ift 3id bie Grittibtage zu bein gangen Gebanbe, welches ber Bete Jaffer auffähren will;

Der Bubalt biebt Borieftingen ift nach ben Sanptialein Malaender r'Die prattifche Lebensmoral fen von ber Gefulatie Shen und leientifichen Moraf febr verfchieben ; biefe ftelle ein 's fire bie Wenfchen inerreitbarte Joeal auf, und jene forbere Palat meht , als was fie letften tonne. Eben biefe prottifde Botal fen mit der Religion fo genau verbunden, baf fie gar aidt bavon netrebet merben tonne. Allein bie Religion fes Hicht eine eilte bode Grube berfetten, wie fie von Manchen "Ten angtefeben worden. Deits, fie fen vielmehr mit ber Dips ral genau ein und baffelbe. Beboch muffe man bie Doral nicht von der Religion, fonbern bie Religion vielmehr von ber Moral abletenz In bet prattiften Dioral gape es tele k wen unbedingted Imperative. Ein Sollen fen bod timmer -Tien Motbigen, nat wet für Augent fic noch felbft ubtfie fain, eber jivingen, ober barnen fattmien miffe, feb uoch fried tweindlinde ... Die peatifche pogniate Morgi fey alfe friñe

feine Offichtenfebre. Donn genan genommen, tonne man nicht fagen, daß die Lugend Officht fem Die Officht na fbine : jur Tugend werbe abre anter Bille erfotdert, und ber febe wieder Reigung vorune. Benn ber, Menfc mur trit bas Gute liebe und falbe: fo mette er and felbit aut ther ben ; und Gelbithothimung und Rampf mitten aufhoren. und ber Biffigfeit gum Guten Diat maden. Des formale Rantfice Moraforincipfum fro beibalb nicht wer werflich . es fer nur fildt brandbat in bent-getneinen Reben. Das ei fientlide batin Braudbure fen eben bas, was Sefus gelebe ret habe, namlich bie Liebe. : Genan genammen nebe es Leine Pflichten gegen ficht feibet und gogen Gott , fondern mut Wfildten gegen Undere. Die Moral enbebe fich alfo pict aber bie Religion, aber trenne fic von ibr. Zuch fen es ein bloffer Mifbrand, wenn man fie bem Statte bienen laffe, Indem fie boch eigenente ber Menfcheit diene. Die Bermmit fen allein nicht im Stunde ben Denicen tugendhaft 'au machen , und auch nicht bas Gewiffen ; es maffe moch bie Leidenschaft der Liebe hinzu kommen. (Leidenschaft ist 1- wiber allen Gorachaebeauch - bem Berf, bas mie lies berlegung verbunbene Beftreben, ben Affett benerbaft zu machen. ) Der Broeck ber praftifchen Moral fen alle bie Retut (foll wohl beifen Ginnichteit) und bie Bernnuft mit einanber an vereinigen, und bus feu nur burch bie Liebe mbalich, die also bas Principium der Artiichen Menlabeit Diefes Grundtriebes der menichlichen Ratur babe man fic teineswegs ju fchamen, et aufre fic ja aberall, fep zwat mit bem Inftinet verichwiftert; aber biefer Suffinet fem mod Das Beftreben tugenbhuft ju fem fabre nicht bie Liebe. ben Denfchen zwar zur Gludfeligteit; aber ber Denfc fofe boch nie die Tugend blog als ein Mittel bagn ansebem. bem rechten Sinn gebe es alfo fur ben Tugendhaften weber Hebel noch Ungludefälle. Der Bofe fem bier oft gladlichet, und die gegenwärtige Beltordnung ubmorglich; aber bie Meniden feven bieran felbft Sould. Benn es beffer wer ben folle, muffen fle felbft beffer werben, u. f.ic.

Es hat icon Mehrere gegeben, welche in der praftb fichen und popularen Motal ein anderes Principium haben aufftellen wollen, ale in ber fpetulativen und feleutificen. Allein die Grunde bie inen bafür angeficher hat, bewellen bey weltern noch micht bag bas folechterbings nothwands

### 3. D. Thief Worlesingen über die Moral. , 433

git. Es' iftrett, biofet Diffrauch; wenn men in ben Boreragen vor bem gemeinen Dann bon einem folden Drinclphum rebet, ober es gar erflaren, und beweifen will; ba'man boch bloß die einzelnen Pflichten barauf bauen follte, bine in wiffenschaftlichen Ausbrucken bavon zu reben, welche bet gemeine Dann: obnebin nicht verflebt. Benn man fagt, nach beif Deineisium ber Schilfen felulativen Moral leb "bie Lugens ein Ibeal, welche nut für Bernunftwefen, aber nicht fit Menichen, weiche bods auch Stonerwefen find, etreichbar febr fo bat bas allerbings feine Richtigleit; Diefer Chroutf trifft aber ein ledes Boincipium, der spafulativen Moral, es fen welches man will. Dent wenn ich fage: mas " de bith feibit vollemmen; ober bande ber Bernucht gemaß; sobre beforbere beine Giadfeliatett. is. fo wirb baburch in eimem leben Rall ein Ibeat aufgeftellt, welches far Meniden Allein vernamftige Moralphilofophen baben muerreichbar ift. auch von je ber gelebret, daß nicht bas freulich unerreichare Steal felbit : fonbern bas ermftiche und unansaciente Beffres ben bernath, menfoliche Engend fen. Diefes Befreben fann' fich aber and ben bem Wenfchen flaben, nicht bloß in faferne 3 er ein Bernunfewefen, fonbern auch in fofern er jugleich ain Einnenwesen ift. Es ift alfe nicht wohl einzuseben, warum ifn bet Boulftren Moral ein anderes Orincipium aufgestellt werben foll; jumai ba bie wonidre Moral nie bis au ibrem 3. erften Principlum binabfteigt, ober hinabjufteigen neibig bat, wenn ffe vorgettagen wird.

tlebrigens tommen in biefer Sorift mande breift gefagte Sage vor, die zwar allerdings Bahrheiten fenn mögen,
und oft fehr naturlich aus ben vorgehenden richtigen Grundfaben fließen; aber boch zu unfern Zeiten für Manchen etwas
auffallend key werden, und alfo, da fie bloß Folgerungen
find, allenfalls hatten wegbleiben tommen; indem es in ber
That zweifelhaft ift, ob fie fo, wie fie bier ausgedruckt find,
Ruben fliften.

Cz.

Metaphysit bes Sinnlichen und Alebersinnlichen, mit Sinfiche auf die neue und neutste Philosophie, zunächst für Anfänger; von Joseph Weber, ber Theologie Dottor, churfürstlich pfalzbaprischem Db 3 wirt. wirkligeffil. Rathe, und orbenelichen Professein der baprischen Universität Lantstud. Daselbst, ben Weber. 1801, 306 Seiten 8. "20 8.

Die Philosophie, fagt bie Borrebe, befindet fich in eine neuen Reifer Die Rantlide Philoforbie, welche fich als "mulf bauernb: anfunbigtes ift von ber Richtifden Philofe. "phie ftatt bebrobt, und der Billgermalmebe ift in Gefabr, -felbit germalmet zu werben. Alleir, ungeachtet der Lobnreb Liung ber Richtlichen Obileionbie, und ibrer gerühmten Wiele "Dans, etheben fich befined biele Benner argen fie . ber die "nigeberger felbft, und Erfebr: Deint. Jafphi." Wir feben bingu, auch Cheffing, bet etfte ber Couler ber neueften Dhilolophie, trhebt fich über und gegen feinen Deifter, indem er einen nang neuen biel pollenbetern Spealismus antunblet Bir murben baraus ben naturichen Schinf : nat antitelle. . Afrien, baf es mit ber fefteften Beftigfeit und mabeften Babrbeit biefes Ibealismus noch fo gang richtig nicht fenn muß! eine Lebre, Die ibren: Muben, und ibre Sampe . Theorien alle Mugenblide wechfelt. tonn nicht Die alleinige mabrite Babrhete enthalten. Diefe Lofgerung giebt unfer Berfaffer nicht, wehl aber eine andere, in Etwas biermit verwandte: mid gebe buicht er, girich benn Eingange in Die Philafes Die, "Aufangern in berfelben wohl ju bemerten, man muffe "Die Angelegenheit der Schule, von der Angelegenheit bes Le "bens genan unterfcheiben, 3m gemeinen Leben bleiben mit -im Erfennen bes Babren blog ben unferm empirifchen Dewuftfenn feben, geben auf unfere Gefühle und Abmun "gen acht, beren auf die Ausspruche bes gemeinen, burch gee "wohnliche Rultur entwickeften Denfchenverftonbes, und "überzeugen uns mit voller Gewifibeit, aufer unferm 36 "gebe es noch andere Dinge; unfere Ceele fev fren, thatig "und unfterblich, es eriffire ein bochftes Befen." Bir bate ten blefe Diftinktion auf ben Bortrag ber Metauhofie mod weiter angewendet, und gefolgert, auf Univerfitaten maffe man jungen Leuten von ber Metaphpfit biejenigen Begriffe und Brundfage vortragen, bie in antern Biffenfchaften und ' im gemeinen Leben branchbar find; ohne fich in die Indeilen Theorieen ber Befte einzulaffen: man muffe vielmehr biefe bibere Untersuchung dem reifern Alter berjenigen übeule fen, bie nach geenbigten Universitatojahren dazu Beit und

eruf baben, nachdem man bie Jugend biog bifferifc von m Dafenn folder Theorieen belehrt babe. Gine folde Des phyfit mirb auf unfern Univerfitaten immer mehr Bebatf. B, wenn nicht unfer ganges Obliofophiren in ein Spielen it leeren abstraften Worten und in ein radoriren mit Padoxiern übergeben foll, woven auf einigen Univerfitaten ion ftarte Angelgen in ben Disputationen pro gradu, und ibern fugendlichen Schriften fic bervorthun. Zus jener igen Bemartung find indeß in bief Lebrbuch zwen Abmel. ungen von ber fonft gewöhnlichen Gintichtung abergegan-Die eine, daß alles zu Abstratte und Dirette aus der quern Dbilofopbie meggelaffen; bie anbere, bag amifchen er Kantifden und Sichtifden Bbilofopbie ein elleftifcher Rittelweg eingeschlagen wird; fo jeboch, bag ber Berf. in en meiften Dunkten mehr auf Bants Seite tritt. Bir feen bief an fich als feine able Borbebeutung an, und boffen. s werben mit ber Beit Debrete ibren Berftand in Kreubeit ben, und swifder ben alten Doffofopbieen, und ber neuern, Rittelmege versuchen, obne ftlanisches Rachbeten. In bet inleitung in die Philosophie nimmt der Verf. die Fichtische Definition der Philosophie zu voreilig an; "fie ift, fage er, im ftrengen Sinne, bie Biffenichaft vom abfolut lebten Stunde Des menfchilden Biffens, von aften bem mas ift, und was fenn foll." Einmal muß die Obifalephie mebr bun, ale bloß den absolut letten Grund des menschlichen Biffens aufstellen; fie muß auch auf diefem Grunde bas Geaube felbft errichten, und aus ihm bas Uebrige berieiten. iwentens fragt fich, welcher Grund wird bier gemeint? Die rfte Quelle after Gewifibeit; ber erfte und gewifiefte Cat. on dem man ausgeben foll? ober and bet Real : Grund ales Gewiffen und Bahren, ber, aus welchem alles Uebrige llein bervorgeht, bie Quelle aller philosophifchen Gabe? Den lettern meint man in mehrern neuern Philosophicen, ind then das ift es hauptsabild mit, was jum Joeglismus telbt; weit man bielen am erften und bequemften im Sich wa. inden vermeint. Der Erfolg bat bisber bas Suchen nach tejem Grunde nicht begunftigt; benn bis jest ift es noch einem ber neuesten Steaksten gelungen, aus bem 3ch allehr de Ettennenig befriedigend abauleiten. Aud unfer Beef. eigt fic eben barum auf bie Seite biefes Abealismus, und pir werden gieich feben, ob er mit biefem Grunde ausreide. Er batte aber bieg nicht unbefebens annehmen, fonbern vorber sich mit dem begnügen mussen, was weniger Zweifel hat, mit dem erften gewissen Sabe. Eben so nimmt er als ausgemacht an, daß die Philosophie in weiterer Bedeutung, das System reiner Bernunfterkenntnisse ist. Ob es tergleichen wiele giebt, und ob diese ein System ausmachen, ist dis jeht noch sehr unentschieden, und darf also nicht gleich Anfangs zum Grunde gelegt werden. Die Metaphysik, welche ihm diesem zusolge, ein System reiner Bernunft Erkenntuisse von allem dem ist, was da ist, theilt er dann in die Metaphysik des Similichen, und die des Ueberstunlichen; und begreift unter dem ersten Titel die Ontologie, unter dem zwerten, die Cosmologie, rationale Psychologie, und die naturische Theologie.

Den lesten Grund aller Philofophie findet ber Betf. folgenbergeftalt: "Das Bewuftleyn von Dingen ift eine, -felbit in ber Theorie ber Steptiter, gang gewiffe Thatfache, "alfo ift auch bas gewiß, ohne welches bas Bewußtfenn nie wirtito fenn tonnte. Dun ift aber tein Bemuftfenn moge alich ohne porftellendes Ich und porgeftellice Dicht . Id. Das vorftellende 3d uber ift ein felbfibandelnbes, ein abfolut felbftbestimmenbes 3d; und bas vorgestellte Didte -36 ift bem 36 gang entgegengefest, ein bier Beftimmba. res, ein Ding außer uns; es ift alfo fomobi bas abfolute anbedingte 3d, als die Realitat ber Dinge außer uns, ge-\_wif. Es liegt alfo ber leute Grund bes Bemufiteuns, mile bin aud jeder Ertenntnig, im felbfttbatigen 3ch, und im "Objette außer uns jugleich; boch fo, bag bas Objett (Micht. -3d) durch einen Stoff, ober wie immer durch einen Eine -fluß auf unfere Organisation, bas Seibftbandeln unfere 34 \_veraniaft, auf daß es fich in der Wirtlichteit offenbare, fich -jum Stofe, ober jum Cindrud, (jum Richt 3ch) bie "tebre, fich baran ertenne, und bas Dicht : 36 im Segen--fabe mit feinem Seloftbanbeln als nicht fetbitbambelnb -bente (fete), und auf folde Beile feiner und bes Dinges -außer fich bewußt merbe. Die Frage nach dem letten Grunde aunfere Dewußtsepns, mitbin auch alles menichlichen Biffens wird bem Gefagten jufolge befriedigendft fo geibfet: Unfer 36 ift ursprunglich wie felbitbanbelndes 36, und befibalb "abfoluter Grund aller Borftellungen; benn bepm Gelbithan "beinden bort, vermage bes Beariffes, die meitere Dachfrage \_uach einem Sounde auf. Unfer felbithanbelnbes 3ch bedatf \_aber

### 3. Webers Metaphifit bes Sinnlichen, 2c. 4 r7

ier einer Anregung (als Bedingung), um fic auf Ermas amenben, alebann von biefem in fich gefehrt, feiner eigem. Seibittbatigteit bewußt werben, und bas Etwas im legenfage mit fich als nichthandelnd, als Micht; Ich fegen bonnen." Diefe Theorie foll erfilid aus reiner Bernume genommen fenn, benn bie Philosophie Ift, nad bem Offe Le eine reine Bernunft Ertenntniß. Bir fragen; tenbe-Derf. das Bewußtfeon bloß burch die reine Bernunft? ober weiß er etwas von ibm, wenn er es nicht in fich abrgenommen, alfo durch Erfabrung erft fennen ges nt'batte? Bagt er nicht felbft, bas Bewußtfepn fen eine jatfache? Bicher weiß er ferner, bag bas Bemußtfenn Gea mande, ein vorgestellers, Dicht ! 3d, baben muß? Aus mer Bernunft bed wohl allein nicht batte er es in Derefabrung nicht fo gefunden, er muffte es fcmerlith dit. Bober weiß er, bag bas vorftellende 3d ein felbfte ubeindes, ein abfolut felbftbeftimmendes 3d ift? Unfaigr aus der Erfahrung; aus welcher Quelle er blef a' pridri rleiten wollte, mochten wir gern feben, Blet wideripricht To bie erite Grundlage icon bem Beariff von ber Dhilpfoie. Bir begreifen nicht, wie ber Berf. fic bler retten will; mare benn etwa, daß er ju jenem Paradoron eines ber neften Dbilofopben Bufindt nehme, bag bie Philofopbie it dinem Widerspruche anfangen, und mit einem Wie erspruche enden muß! Zwestens find in dielem Beweile ehrere Banpelage unftatthaft und grundlos. Go gleich ber ab, es ift tein Bewüßtseyn möglich ohne vorgeftelltes Michte d, ohne ein Ding außer uns; fleht ohne allen Bewels bo. bawar bas Bewußtfeyn von Dingen fo etwas mit fic ju ingen, fcheint: fo folgt boch barous noch nicht, bag bieß ubenbinge fenn muffen; Konnten es nicht auch Dinge in 16. ober Refte innerer Modifitationen fepn? Ronnte nicht id Bewußtfenn fein eigenes Oblett fenn? Ueberbem ift Bicr. Bab bier nicht ermiefen, fondern erfcblichen; benn es ied des Bemußtseyn von Dingen schon vorausgesent, n bod eigentlich nur vom bloffen Bewuftfepn an fich Annas bie Rebe mar, und von ibm nur Jepn-konnte; benn'ob e Matur bes Bewußtfepn's an fich, auf Außendinge fubrt, ab wie bas Bewuftlepn an biefen tommt, bas ift ia eben e grage. Das bas porftellende 3ch ein abfolut felbftbeimmendes 3d ift, ftebt bier ebenfalls ohne allen Beweis; s thatig ericeint und mar bas Bemuftfenn in bet Erfab. Db s

rung: ober als absolut seibstehlig erscheint es nicht. Die ift also ganz willtübrlich herbengizegen, und da hierenftigange solgenbe Theorie beruht: so erhellt, daß diese ofer Grund, und nach leerer Willtübr ansachant ift. Das bat Brich-Ich ein pur bestimmbares, ein bles leibendes ift, sa eben so wenig Festigkeit und Srund; auch ift es nach dazu sffenbar salich. Mein Rachbar ift for nich ein Nicht. Ich ein Rachbar ift sie nich ein Nicht. Ich mich eben so gut selbstehrig als ich? Die Gottheir ift für mich ein Nicht. Ich; gebort sie aber bestwegen zu dem pur Westimmbaren, nicht Stötthätigen? Diesennach ift die Theorie gänzlich unhaltbar.

Sie ift aber auch vollig unbefriedigent. Die Encliebung der Ertenntpif foll burd fle auf das befriedigendfle ertiet merben; bavon aber ertlatt fle gerabe nichte, fondern freif ben Sunarigen mit leeren Berten ab. Bir baben bier bat abfolut felbfibeftimmenbe 3d, und bas pur beftimmbert Dict . 34; haben einen Anftof bes Rict . 3d auf bes 3d, und ein hinneigen bes 3d ju blefen Unftog. Entwer Der geht aus bem Dicht . Ich eimas in bas Sich aber, aber 3m erften Salle ift bas 3d nicht pur felbfithatigs es wird leibentlich bestimmt. In andern entfteht nichts als bichftens ein Bewußtfeyn bes Dinneigens, und bies affein gemabrt bod iffenbar noch fein Erferintnig vom Richt : 36. pom Gegenstande. Die Theorie foll ferner nicht biof bie Ertenntnif aberhaupt erfigren, fandern es foll aus ihr and Die Ertenntnig bestimmter Begenftande begreiflich gemacht merben, wenn fle ju etwas nuben foll; fle foll alle unfere Ertenntniffe begreiflich machen. Dief aber tann fie ichiede Berbings nicht; benn aus Der Gelbftbeftimmung überbanst aus dem Anftog überhaupt, und dem Dinneigen überhaupt, antitebt teine Erfenntnig bestimmter Begenftanbe. aber haben wit nicht als jene Dinge überhaupt. Boalismus ift fonach ein febr unverschämtes Ding, wenn er fic bennoch fo laut, und fo fed tobmt, die Ertennenik wollig befriedigend, und befriedigenber ale andere Ou fteme au erflaren. Er ertlart, bepm Lichte befeben, ger Dichts befriedigend, nicht einmal ben Gegenftand; bem Der Anftog allein, von welchem nichts weiter in bas Bewuft fenn fommt, als daß er ein Anfteg ift, giebt allein noch ben Begenftand nicht; wenn wir biog angeftogen merben, obne

### 3. Webers Mesaphpfil bes Sinnlichen, 1c. 419

che als ben Angos wabrzenehmen, entstebt feine Borftele na eines Wegenstandes, fombern blog eines Anftoges. Es effice ferner, wenn man ibm aud alle feine gubnen Des auptungen jugefteht, nichts miehr als. etwas Aligemeines ju ben Gegenftanben, bas individuelle geftebt er feibft idet erftaren zu thanen: und bod will er beffer fenn als ble bolteme, welche von bielem allen Rechenschaft anden. Er Bidet enblich ben Unftag felbft nichts benn meiter, wo von ip Gemeinschaft ber Seele und bes Leibes, bie Rede ift, ben mne nafer Berf, felbft, er wiffe nicht, wie es mit biefem liftig befchaffen fen, ubd worin er eigentlich boffebe; und ed will er mefentlichen Borjug vor ben Suftemen haben, le 88 Entfehung einer Worstellung, aus außern Ginwire nugen nicht wollfommen begreiflich machen. Er bedarf ber bsolunen Gelbstibatigseit des 36 scheebtendings; aber er imme biefe an, obne fie an erwelfen. Dier wenigstens bes not fle auf Michte; benn die Erfahrung weiß von einer fo oben Gelbftebatigleit tein Bort, und in der Thatfache bos Borfellens von Dingen ift fie ichlechterbings nicht zu finden. a.blefe nur von einer Thatigteit fpricht, Die mittelft einer ofdebonen Birtung auf bas 3d bervorgelodt, alfo nicht Andere Ibealiften fubiolux felbschätig ersunden wird. ben fle mus der Moralitat berguleiten; allein ab fie barn n bim von ihnen angenommenen Grade etforbett wirb. if ine noch febr freitige Frage. Diefer Idcallemus ftebt alfo nd bier auf fdmachen gufen; und boch maagt er fich an. efter als alle andere Philasophiern begrundet ju fenn. em übrigen Inbalte biefes Buches baben wir nicht nothia nebr bingujufegen; wer mit ben Lebren ber Rantifden Dbie ofophic befannt ift, tann ibn baraus leicht ermeffen."

E.

Deber den Ursprung des sittlich Bösen im Monfehen. Nebst einer Prüfung des kritischen Freyheitsbegriffes, und der Kantischen Abhandlung über das ratikale Böse. Von J. A. W. Gerner. Leipzig, bey Grieshammer, 1801. 126 Seiten.

Die Frepheit bes Willens, mit hinficht auf bie neu-

neuesten Einwendungen wider dieselbe; hargestellt von J. G. Rage. Gorlig, ben Anton. 1891.
203 Seiten. 18 &.

Fordsuce des Menschen im Tode; von G. W. F. Beneken, Predig. zu Natendorf, im Lüneb. etc. — Voran das Grab. Aus dem englischen Hugo Blairs übertragen von G. J. F. Nöldik, der Arz. Kunde Doktor in Oldenburg. Göningen, bey Dieterich. 1801...247 S. 21 SC.

Ber über die Materien, die Rit. a auf dem Titel ment, eine anspruchlose, gründliche, Schrift vor Schritt rubig fein gehende Untersuchung lesen will, der nehme diese Sesnesche Schrift zur Hand. Mit der Achrung, die einem Manne, wie Kant gebührt, verbindet der Verst. eine Freymuthigkeit des Urthells, wie sie dem Wahrheitsfotscher geziemt, seinem Wahlspruch auf dem Titelblatt getreu: verum invomere volumus, non tamquam adverstrium aliquem convincere. Er versolgt die Kantischen Sophismen in alle ihre Schupfwinkel, und sindet es, wie jeder Unbesangene, seinsam gennig, daß Kant den Wenschen durch dessen gut seine zu können, diese Jählgkeit vertieren läßt.

Dr. a ift junichft gegen Eckermann gerichtet, ber in feinen chealogischen Beptragen, die Lehre von der unbeding ten Frenheit des Willens mit vielen scheinbaren Grundeil bei ftrieten babe. Des Verf. Styl gleicht einem bellen und sanf ten Bache, wo man Ales deutlich fieht, was auf bem Grunde liegt; daher fallen denn auch hier die untildfigen Unterscheidungslehren der fritischen Schule so tiar ins Angebag man fie mit Sanden greifen kann. Gleich der Anfang halt nicht Probe:

"Die Freybeit kundiget fich in dem Bewustlenn eines nieben Menschen unwider Tehlich von felbst an, und von ist "ber hat fie ihre Existens durch die That erwiesen. Dem bie Begriffe von Recht und Unrecht, von Tugend und Lufter, von Belohnung und Bestrafung, sind inshesammt

## e Frenheit bes Willens, van 3, G. Rage. - 421,

robufte ber Frenbeite, und in allen Moraibegriffen ift auch pield bie Frenbeite: Ibee, wenn gleich nur buntel entellen. Die Stimme; Du follft! bie fich in unferm Ine en boren laft, ift auch jugleich ber Zufuf: Du kannft!"

ADie Frenheitrift fein Denk. Bermigen, infe findraucht Griffe, gleichwielemas für welche; bein Produkt von übir.

Die Brenheit ist eine Joes; eine Jbee ist ein Begriff' de Motionen, der ihr Moglichkeir der Leschrungen rsteigt (Ar. D. d. B. 2000 Aufli. G. 277) zums fich gale. he etsabren lisse, das kann sich nicht in dem Bewuspissen. Wenschen von selbis ankundigung denn das Vermebn, pp. einer selchen Ankundigung mare ja eine, innera Erspung.

Und wenn fich die Freihelt so antindigte, was braucht. Dinn'noch erft ihre Erfftenz durch die That zu erweisen 3. Menn fie sie aber doch, und zwar durch die That, von heit zwiesen bat, so fann das nichts Inders beissen, als : 111, bat es, so lange Menschen find, ihrem Thun, ihrem publiquen angesehen, daß diese nichts Anders sen konstitution ihren herzals ein Erzeugnis der unbedingten Freiheit, d. h. ele stilllens, auf den weder Beraunst noch Unvernunstz eber Liebz noch Haß, weder Gesundheit noch Krantheit, in sant Erwas den geringsten Einfluß haben können.

Run fab ber Berf. wohl, oder fablte wenigftene bunfel, bes folde menichiche Dandlungen micht giebt; er ichtebt alfo, de varfehlich, fandern vom kritischen Inftinkt geleitet, ben andlungen Begriffe unter, er laßt die Freyheit Begriff, itt Sandlungen produciren, und meint nun, den Erweis, Wamen ber Freyheit siegreich gesuhrt zu haben. Die, repheit fann aber, wie gesagt, teine Begriffe produciren, fie tein Dentvermögen ift.

Wenn fie es aber auch könnte, und wenn in den Beitiffen, die der Verf. nennt, auch zugleich die Frenheitse iffen, dien der Gerf. nennt, auch zugleich die Frenheitse ist. Dem erstlich ist es schon verdächtig, das fie nur dunt it darin fiedt. Bas dunkel ist, das kann man nicht gegun von andern Gegenständen unterscheiden; es wäre also üglich, das man die bedingte Frenheit, die wir Menschen intilich haben, für die unbedingte, das Geschöpf der krigtlich haben, für die unbedingte, das Geschöpf der krigtlichen

etichen Schule, anlabe. Zweytens mit bet Joes von elemer unbedingten Freyhelt haben wir eine folde Freyhols. selbest noch nicht. Bale infisten wir nicht Alles haben, wenne wir es mit ber Joes bavon betämen! Unsterblichteit, Rehlersleffeit, und hundert aubere schraft, und hundert aubere schone Sachen, die man sich aben so gut unbehings benfen kann, als die Arerbeit.

Geite as fragt ber Berf.: "ob es wahl ber eitzet falden "Beginftigung bes Determinismus (als er verher beichele "ben), möglich ist, bennoch im Etufte, und mit Aufriche "eigtein an Woral und Religion zu glauben?"

Hingegen S. 26 fagt er: "Jwar ift es wohl and obie "Rachteil für Worat und Religion möglich, jugleich en den Beterminismus und auch an die Frenheit zu glauben; abet einer ben dem, ber welchem die modalische und keligiöse "Gesinnung schon vorher durch Erziehung, Chrispieruhun und Seldstbildung besestigt worden ist seis pleatwas aber ber dem, der welchem diese Gesinnung nerst durch Philosophie gepflegt und begründer were den soll. Jener wird von seinem eigenen moralische Einstellen angetrieben, dos in Gesinnung und Chat zu thünz was Kant zuerst im Sostem durch Moralprincip gestäts "hat, nämlich die Frenheit dennech zu behaupten, vogleich "das theoretische Kausalitätes. Princip nichts als Wechande

Eine metkwütbige Stelle. Sie macht, bas ich zweifiel ah Dr. R. im Ernft die Rantifice Brepheitslehre vercheb bigt; eine verstellte Satyre milte gerade fo lauten. Rebet ber Berf. im Etnst; so ist er mit Kunt und mit fic seht im Wiberspruch.

Erftlich mit Kant. Diefer sogt ausbrudlich (Rr. da pr. B. S. 271), baß der reine moralische Bewegungsgrund, nach einigen vordeteltenden Anleitingen, Durchaus an die Beele gedracht werben milje, weil er der einzige sep, web der einen Ebarakter, praktische konsequentr Bentunggatt nach unveranderlichen Maximen grunde. Nach unserin Berf. kann man moralische und restatbie Gesinnung in fich besestigen, und einen moralischen Charakter haben, obm daß diese Gesinnung erft durch Philosophie genkegt und best
grunder worden sein. Otwies philosophische Pflegen und Bei Frepheit bes Willens, bon 3. G. Rage. 453

ven ift, nach ihm, nur ben benen nothig, welchen es exiebung, Christenthum und Eribublibung fehlt. Was Ant bagu fagen?

Amebtene mit fich felbft. Et febt G. 27 binm: "Diefebindung bes Glaubens an Krepbeit mit bem Glau en Determinismus ift, wenn fle obne ein eigenes Grey. taprincip geschiebt, gleichsam eine beroliche That. nn fie ift nut baburch tu bewirten. bag man'in der mo. lichen Philosophie dem böchsten Orincip der iheareile n Dhiisiophie geradezu widerspricht, und die duntle pheitsidee, die man gewöhnlich bas Freybeitsgefahl nt, wegen ihres moralischen Interesse mehr achtet, bas Rufalitatsprincip ber theoreifden Bernunft. Dere ge, ber fich icon auf bem Bege ber fittlichen Beffe und nder, bat an feinem eigenen Bergen einen machtigen bubengel, bet ihn bemabret, bag er von bem theoretie u Confalitatsprincip, welches in der Maturphilosophie sommen gultig ift, bennoch in der Maralphilolophie fel-Gebrand macht, und bas fich tegende und die Rreubeit andigende Bewiffen nicht willtuhritch burch bas Prine ber Raturtaufalitat in unterbruden und ale eine Laus ing vorzuftellen fucht. Das gute Bett, fest Dr. R. Batobe nilgemeiner Delbaion bingn, vernichtet bie One Rereven bes vernünfteinden Berfandes."

Des ist seht wahr. Aber wenn dieses Bert ein machte Gewingengel ist, wo bleibt denn das Hervische jenes ber Berbindung des Glaubens an Frenheit mit dem ben an Determinismus? Wo bleibt es, wenn die moste und religiose Gestunung schan befestigt ist? Einem ischen von gutem Perzeit und sester woralischer und religien von gutem Perzeit und sester woralischer und religie sogenannte theoretische Vernunft zur uicht zu achten is ird ja, um des Verf. Ausbruck zu brauchen, von sesnen lischen Character dazu angetrieben; oder vielmehr das beggetrieben, et läßt das Kausalichtsprincip dieser Versein wonn es ihm überall zu Gesichte thume, ohne Undas ihm gestellt sepn.

Ber Berf, begnugt fich nicht, (G. 30) "bie Freyheit Eriftens durch bas Moraigefet, als durch ein Kaktum langlich barobun ju laffen; biefe Beglaubigung, fagt ner, ift nicht for alle und jede jureichend (D6 Rant bat mobil untetichreiben wurde?). Wenn die Freiheit hat im "Gigenthumliche an fich, daß ihre nad ihrer Objette Eriffin aus Willführ anerkannt, ober auch hinweg geläugner und "den kann, je nachdem sich die Willtühr für ober wider das "Sittengeles bestimmen will. Die Anerkennung der Frescheit ist ein Akrus der Willtühr, welcher, laut den Aussprüfuhr aber des Frenheitsgesehes, zwar geschehen kann und soll; "aber, vermöge der Willtühr auch unterlassen werden "fann,"

Man firft, wie schwer esthalt, ber kritischen Bresteit, ins Erbeyleben binein zu helfen; ich fürchte, fie fittbe in der Geburt bem Berfasser unter ben Sanden, und erleht nicht eine Schuld, er hat alles Mögliche zu ihrer Rettung versucht. S. is lagt erfte erweise ihre Existen; durch die That; und S. is neunt et sie geradezu eine Thatsache; es wird aber nichts weine erwiesen, als daß wir eine Joes von der Freyheit habm; bas ist nut freylich eine Thatsache; aber nicht die wiede hier verlangt wird.

Auf eben der Seite to läßt er. die Stimme: Du follf! die fich in unferm Innern hören laffe, auch augleich den Zu vaf fenn: Du kaunft! Vermuthisch fiel ihm aber nachbet ein daß dieses Du kannst elliptisch gespreihen ist, und nollständig so lauten muß: Du kannst, wenn du willst. Er läst als nun die berühmte Hebamme Willkub: kommen, deren Bahlspench sie volo, sie judeo; sitt pro rations voluntus aller Wett bekannt ist. Um recht sicher zu geden, sest er ihr einen Gebieter zur Geite, pas Frezheitugeserz, welches die Aussprüche thut: Du kannst die Freyheit anerkennen, um sollift sie anerkennen.

Aber wie, wenn nun die Willsche die Antwort glie, wozu ihre Natur fie berechtigt: Wer hat mir zu befehlen? Dift Du die Willschooder bin icho? Deht ich will di Brepheit viche anerkennen; ich will es nicht, weil ich et nicht wis. Ober, wenn fie so antwortete: Anerkennen fie nicht wis. Ober, wenn fie so antwortete: Anerkennen fie nicht wis. Ober geh mit deiner Forderung zur theoryt schen Bernunft, die erkennt und erkennt an, ich nicht. Ober endlich so Wer bist du, Forderer? Du nennst dich Gefes der Freybeit, also Produkt eines solchen Wesens, das nich

er existire, als bis ich sage: Werbe! geh, Chimire! geh, itischer Unhold! — Wenn die Wiltühr diese Antwort ebt. so find wir um die Freybeit; denn die Freybeit sit, ich dem Berf., nicht Freybeit, wenn die Wiltühr sie nicht sin vertennt, so wie ein Rönig, nicht König ist, wenn er dr von andern Königen dafür erkannt wird, oder nicht eibstsändigkeit genug hat, sich an die Nicht. Anerkennung he zu kehren.

Der Verf. gesteht seibst, das die Willsche auch das Ans tennen unterlassen kann. Doch scheint ihn dieses .. 37 gereuen, wo er sagt: "Zwar kann die Willschr das Greitz der Pflicht und det Frenheit nicht abläugnen, benn dies fündiget seine Eristens oft genug auch unwillkahrlich n Gewissen au.

Als wenn bie Willfabr - man bebente boch, mas fer Ausbrud fagen will - Ach an bas Gewiffen und beffen nthublaung febrte! Abet man flebt aus biefer Stelle und s andern, daß des Berf. Willtabe lange fo unbeblicht ht ift, wie feine Freybeit. Go fagt er S. 33: "Je nache em bie Billtubr nun entweber bem Geles bet Rrevbelt. ber ben Antrieben ber Sinnlichkeit golae leiffet, (man nerte mobl: Solge leiffet!) nachbem wieb auch bie Rreneit und Moralitat anertannt, oder bezweifelt und abgelange iet werben." Die Geburt der unbedingten Arepheit bangt is von der golgsamteit det Billeube, oder, welches das be fagt, von einer bedingten Billtube ab!!! - Bie ner at, to tommt das Kind nicht jur Weit. Ober wenn auch: tenn es die Biffibr ben Zingenblich wieder tobten; fe aucht nur andere Sinnes ju werben, braucht fich nur, ichbem fie fich beute fur bas Arenbeitsgefes erflatt bat. Lorgen, wetterwendifc, wie es ibre Raint mit fich bringt, Bole Antriebe ber Sinnlichfeit genriat finben laffen, und It ift bie Prenheit, wenn ihre Eriften; auf der Anertens ing der Miffelbe berubt.

Wie viel Billtubritches, wie meinen Grund und Bosplofes, ift in biefer ganzen Darstellung der Frenheitslehret barum besolgt die krieiliche Schule nicht dem Bath ihret Stiffers, (den er frenlich selbst nicht befolgt): "Bir haben die Bepfpiele der moralisch urtheisenden Vernunft bep der hand. Diese num in ihre Elementarbegriffe zu zergstedern, R.A.D. B. LXXV. B., Br. VII seft.

in Ermangelung bet Mathematif abet ein ber Chemie "ihnitches Berfabren, bet Scheidung bes Empirischen vom Rationalen, bas fich in ihnen vorsinden möchte, in wieder hoiten Bersuchen am gemeinen Menschenverstande vorzunet, men, kann uns bepbes rein, und, was jedes für fich allein "leisten tonne, mit Gewisheit kennbar machen, und so these "ber Verirrung einer noch vohen ungelibren Beurtheilung, "chells, welches weit nöthiger ift, ben Genie Schwisse "gen vorbeugen, durch welche, wie es von Abepten bes "Steins der Weisen zu geschehen pflegt, ohne alle methodische Rachforschung und Renntniß der Natur, gertaunte "Schähe versprochen und Waare verschlendett warden."

Ift es nicht, als wenn Kant fich felbst und Deren R. bie Maripitat batte ftellen wollen ? Bende inachen Gente schwänge, sprechen wie Abenten, mit blos scheinbar mes thobifder Radforfdung, mit bloß fcbeinbarer Renning ber Datur, verbeißen und ben detraumten Odas einer we bedingten Arenbeit, wonon wir meiter nichts, als bie Ibet haben, und haben tonnen, und machen, fo viel an ibnen liegt, baf wir barüber unfern mabren Chas, unfere be-Dingte Frendrit, nicht achten. Diefe ift für bie Geele, was Die Befundbeit für den Kerper, ein bochst munfchensmutble ger Buffand; ift aber, wie die torperliche Befundheit, bem einen Menfchen mehr, bem andern wentger, theile von Die tur, theile burch Ergiebung, it. f. w. ju Theil morten; and derfelbe Menfc bat fie, wie die torperlide Gefundheit, nicht finmer in gleichem Grabe, theils burch, theils obne feine Could. Ber gar feine Could in Diefer Sinficht will auf fich tommen laffen , ift ein folechter Denich, und wird fic wie beffern. Bie viel Schuid aber ber Menich, wie wiel bie Matur und die limftande baben, bas well allein ber Affinfe fende. Go lebet mich die thalide Erfahrung und meine sine untheilbare Bernunft. Diefe lette beift mich bes Ratio nale, Die Jose ber Rrenbeit, ober, welches baffeibe fogt, bie idealische Frenheit, von der empirischen, der gebunde nen, wie fie fich in dem Menschen in concreto findel, fceiben, gerabe wie ichs mit ber Befundheit bes Rorpeit auch mache; und beift mich jugleich bepbe mit ber graften Borgfalt bewochen, bag nicht fraend eine Suct, Leften Schaft, Borurtheil, ober beg Etwas fie mir raube won fdwace.

Dad Allem, tas ich gafigt fiebe, darf fich mohl zweisin in , daß. Ectern eur oder fouft Bernant fich zu ber fbeath ben Brepheitelebre unfern Berfaffers belehren werbe.

Die Ocheift De. 3 fpricht in forem profaifchen fomobil. is in ihrem verfifigireen Thille, den Berfand, bas Bern ub die Binbilbungetraft jugleich ans und fpeicht nicht ubel ir Lefer, ble fo angefprochen werben wollen ober muffen : ete ige an jange Perioden in bem Berfuch ausgenommen. > aloubt an des follen, Diefe unmittelbare Offenberung ber Mi Rant erfundenen praftifden Bernunft. Er weiß aber efes follen mit bem muffen ber naturliden Bernunft aft gut tu verquicken, daß man nur biefe und nicht jene überuthliche glaubt reben ju boren. Go machen es auch bie randigen Bertheibiger einer andern unmittelbaren Offene irung; fie feken tiefe als Thatfoche voraus; und fagen bine ther, wie Gellert: Gott rebt in uns durch den Den and, and feriche durch das Gewissen, was wir Ges finfe feiner Dand flichen ober mablen muffen. ine bem Undern widerlericht, werben fie nicht gewahr, und a großer Thell ihrer moralifch und religibs gefinnten Lefes itb es auch nicht gemahr. — Bir boren von Rinbesbeinen i das follen als Sorm der Lebensregeln unausbörlich 1 Mamen Gottes und im Ramen ber Menichen erichallens rf man fich wundern, baf, baburd getaufct, mande Shoforben es ber Bernunft in ben Dund legen, und un bie gewohnliche Bernunft es anszulprechen fich meinert. t Rant eine neus eigends dazu erschaffen?

ruchflucke aus meiner Lebens. Philosophie. Ivente Sammlung. Herausgegeben von Wilhelm Beaugnt Krug. Berlin, ben Micolai. 1801. 199 Seiten 8. 162.

n einer ungenchmen und gebildeten Schreibart werden bibier manche intereffante Bemerkungen und genauere terfchiebe zwischen Dingen porgetragen, die im gemeinen en bft vortommen; aber auch fast eben so oft mit einander wechfelt werden. Bum Beweile des Erstern ift nichts be erfetbeslich, als die Urberschuften der sammtlich furjen,

und eben befimegen mit teinen Ueberfinffigteften aber nelebe ten Auseinanderfehungen überladenen Abhandlungen berme feben. Unpartenlichfeit, Solerang, Unglaube und Aberg farbe, mabre und falfche Ehre, nebft einem Unbange, bas Duel betreffend; tonn ber Denfc was er will? fann man aud bes Suten m viel thun? fann man auch bem, ber mit Rteb Belt einwilliget, Unrecht thun? felften Die Reigungen ber Em gend nicht and einigen Bepftand? ift es gut, ju guten Sant fungen folechte Erlebfebern aufjufnchen? ift bas Leben ein Traum ? langes Leben und Lebens . Ueberdruß, Seibfimord, Menfdenbaß, Geegen und Mluch ber Aritern, Gerechtiefeit und Gate, Bufall und Schicfal, bas Joealifiren, menfe fice Grofe, mas belfen die Lebren ber Beisbeit? und Im lebt, vermifchte Bebanten. Rec. ift in den meiften Rallen ber Meinung bes Berfaffers, und glaubt, bag auch bie Lefet, wenn fie nicht auf Daraborieen ausgeben, ober am Biberforume Gefallen baben, ibm ibren Benfall nicht verfegen wer ben. Bum Deweife bes Letteren bernfen wir uns tabuld auf die Anfliche bes Buchtefins felbft, und hoffen, baff blefe und aller größern Weftlaufrigfeit aberbeben wird.

Œ

Allgemeines Repertorium für empirische Psichologie und verwandte Wissenschaften. Mir Unterstügung mehrezer Gelehrten herausgegeben von M. J. D. Manchart, Diakonus zu Prieringen im Burtembergischen. Sechster Band. Tubingen, beh heerbrandt. 1891, 334 S. 8. 1 Mg.

### Much unter bem Eltel:

Repertorium und Bibliothet für empirifche Pfochologie, u. f. w. Drittet Band.

Der Berausgeber biefes Repertoriums verbient für be Sammjungen pfrebologifcher Thatfachen, welche er von Beit ju Beit liefert, fo wie fur feine afthetifchen und moraliden Bearbeitungen ben Dant bes Publitums, und feine Bemb bungen um die Erfahrungefeelentehre werben, wie es fceint immer moch mit Bepfall aufgenommen, ba biefes Wert einen

eften Rottaang befalt. Sinbeffen glouben Die ju bemetfen. mit ber fontt febatbare Berf. bismeilen in ben Febler berie widen gelehrten Ropfe fallt, welche fich iraend eine Biffem chaft zu ihrem befondern Schonftinbe gewählt baben. Wenn Be Dauptfächlichite erichopft ift, und bie Refulente bes Gane in befrimmt find: fo fangt man mit bem Lieblingeftubium in trenig - ju fpiefen an; balt Difpologieen far michtige Erbeiten , bas icon Befannte für interellante Belebrungen itid Anftideungen, und wied nach und nach, obne es gu abnmit, etwae alltatlich und gewobnich. Dief fann um fo meifter ausbletben, te mehr bie außere Aufnahme einer Bis enfchaft immer neue Bereicherungen ihres innern Gebalts m ordern Scheint, und je mehr lote Aceupde inunes ctimes Renes in biefem Gebiete aufweilen mollen, und bech ben Beiden aus Mangel wirftid intereffenten und biftorifd mab ver Bentrage oft nicht aufweisen tonnen. Micht viel befiet. its rine pfuchologische Spieleren fcheinen und beun nun auch de im erften Abschnitte vortommenben Idean ju einer Pfy bologie der Bibel ju fenn, wedurch, unferer Deinung lach , die Biffenichaft felbit nicht viel gewinnen tann , wenn pir namlich von biefet magern Drobe auf tas Rolgende folles in barfen. Der Berf. meint, "bag man bie Bibel pfocholes fich tefe, wenn man sich jede darin vorkommonde Geelle benerte, melde and wur gelegenbeitlich, und obne bal es the Ibfice mare, Auffdlug über pfochologifche Babrbeiten gu iben. Erwas enthalt, bas ber Divasiog baja benuben tann. mir es entweber ju pfochologifchen Erfahrungebelegen, post felleicht gar, wiewohl bieß feltener ber gall fenn with, we pirtiden Erweiterung und Auffidrung ber Dipobologie an ebseuchen."

malt religiffer Schwieneren, und bie Abffafungen, und iden best Baufoneleberefnubens unter Juben und El ber alten Beit au erfileren fuchte. Bahricheinlich tiene and mit in bem Joeenplane Des Berfaffers, woruber Muftie pubme Mu lichiffe erworten. Die Briefe D. ther das Guridmurt: Man bauf man fterben, unt a bu merben, geben die Grande diefet Ericheinung febr pi en; nur Coabe, bis biefe Unterfudung, bie fo gatt mulchend behandelt werben tomice, in eine fo manere uton einaeffeldet wurde! DBenn ber Werf. 🖨, 63 das än the Lobtenaericht darum cabele, well gewaltlaine Lintu Muna mandier obelm Empfindungen, Die ber bem Tobe Midisidien in einen unverdorbenen Gerzen natürlich zu en ben pflegen und widernatürliche Gembanung an die en gengefehren die unausbielbliche Rolle bausa feut maßten R blef bod nur eine einfeitige Anficht ber Gade. Det dalfide Zwee blefes Decides war gewiß vortrefflich, um Elraefabt far patriotifde aud befferingenbe Sanbtenann da ben Regenten und ben bem Bolle taglico in beleben, und En bie Melaima, durch eble Thaten nach nach bem Celle. muben, feperlich ju unterhalten. Bie vielbeffet marbe at wiefleicht noch hest um ble Morallegt ber Wenfchen feben. wenn violes ehrwittige Lobtengericht, flatz unferer lobgech fonden Leichenreden, im Gence were. ---

BR. g. Meber ben Einftaß, welchen ber 3 and die Madre auf das Gemürb äusiern. Dierüber i man ficon webrere psphotogische Auslähe, die obngefährin ans fagen, was ber Berf. biefes Auffages, De. 260 Calchirner, in Bittenberg, über bernleichen Dhangutene Die Grunde berfel'en find bier gang richtig, mur co fert. weilen etwas zu blummenreich aus der Matur ber durch bie Bellie ber Bacht angeregten Dhantaffe angegeben, und wer suthen einen inbenemerthen Benbachtungegeift ben beneleb iden Gegenfanden: nur mag Retenf, ben Gab 3. go aidt unterfebreiben, baf bie meiften Diene und Entwarfe ju Go Oddten und philosophischen Schriften in ben Abendchunten enewerfen werben. Es gleit icharffinnge Denter genng unb wobe Dichter, bis ben bem Geraufche bes Lages ungefist arbeiten binnen, und fich bagegen bes Abends abgeftumpft In allen Inferengungen fühlen. Auch ift es mohl nicht gang videlle, wenn der Werf. B. bu gang gutmarbig. 20 glauben id:int

anint, bag bie machtlee-Begierbe, gefannt, gegibtet und webet au fenn, bes Abends aleichfam einfchlofe. Der Berk agt am Befdluß biefer Abbanblung feibft, baß bie Einwise ungen der Gegenftande anger une verfchieden fern muffen, e nachdem unfere fublettiven Stimmungen verfchieben find : fer gerade beswegen borf ber Dipcholog einzelne Empfindune on nicht an allgemeinen Gaben erbeben. Die Entftebung ies Glaubens an Gefpenfter wird . 101 nicht unwahre defalle and ben Ericheinungen verftorbener Liebtinge in febb ibbaften Eraumen erklact; es kann aber auch noch andere otalerunde biefes Slaubens geben, welche allerdings eine igene Unterfudung verbienten. Die folgenden Beptrage. 1, 5, 6, 7, 8 und g find für die Diodolpgie ohne Berth. ind einige allenfalls nur fur ben Unarom mertwarbig. Bit. o. John Elwes, ein mertwarbiger Beithals. Diefet luffas ift awar icon in dem Rarnberger Benfanbiger ente alten : verbient aber in einem pinchologischen Maggin bieer Art allerbings aufbewahrt zu merben. Eimes mar ein Rann von ungeheutem Bermbgen, und bennoch tonnte et pegen einiger Ofennige twaufern, und fteinbartes Brobt ch m, und eine auf ber Strafe gefundene Derade trogen, und ennoch febr großmutbige und toffivietige Santlungen begeen. Diefer lebtere Charafterana ift oft bem Datpar eigene venn er jugleich ein ebegeitiger Dann ift. Rr. 12. Pire bologische Selbstprufung, nad Rante Lemperamens enleber in ber Anthropologie, von C. S. 27ichaelis. Man ann von biefer Probe nur fo viel fagen, bas fic ber Berf. ibft mit Genft ju beobachten gelerne bat; aber fo, wie fie a ftobt, ift fie von teinem besondern Ruben, denn fie ist alerbings zu abgeriffen und zu tucz. Mr. 12. Beperäge zur Inivologie. Man bat in bet That von je ber über bie gaume viel - getraumt, und frenlich laut fic bis bete be im Traume jugeflofe Dhantafte an tein Opftem ibret Birtungen tnipfen. Roch auffallender ift die Erfcheinung. af bie machenbe Bernimft bie traumente Dhantaffe, ober en Graum feibit, jum Borbervertundiger wirtitcher Begeenbeiten machen will. Man bemerft ein . zwermal. ball ine gemille Begebenheit auf einem Traum foigt - und num at fle - Der Eraum vorber gefagt - ober, damit er feine laterität ben une behalt, - wird wehl gar etwas aufgeide , mas feinen - prophetifchen Beift beftatigen muß. -Bir magen es nicht, Die im Rolgenben vortammenben 3:10 E . 4

fontrafien fin Eranmen anders, als - fo in ertifica. Beiftlicher namlich traumt: er prebige in .iner fremben Sie de, und nun burfe er gewiß barauf jablen, bag tom tues Darauf etwas Ungewöhnliches in feinem Amte begenne; alleis wie leicht tann fich bie rege Phantaffe etwas gant Sembont des als etwas Ungewehntiches bariteffen, und fo gant will Schrlich und bequem bem Traume eine beliebige Dentung ge ben ! Der namifde Dann traumt, er befinde fid auf einen Sabrmartte, und nun durfe er datauf rechnen. Daß ibm elb Berbruf in feinem Saufe bevorftebe, wobin er foans fleine Uneinigfeiten feiner Gattinn, und ju beftrafende Unarten bet Ainber rechnet. Da bergleichen Dinge in einem Dansbalt haufig vorfallen konnen: fo ift nichts leichter, als einen vor betgegangenen Traum barauf ju begieben. Endlich trammt ber Mann, menn er im Traume eine frembe aber entificenbe Degend febe, fo werde er nachber frant. Sier more bie Brage: ob der Mann überhaupt ichon Kranflichkeiten unter worfen ift, und ob bas Borgefühl einer Rrantbeit nicht ben Eraum bervorbrachte, wie De. DR. in Erflarung Diefer Erau me auch felbft angegeben bat, ale worauf wir unfere Lefet verweifen muffen. Wir übergeben die abtige lange Reibe von Traumen bis S, 186 mit Stillfchweigen, ba uns ber lotale Schluffel au ibret Erffarung febit, und ibre bitreifche Midtigfeit, folglich ihr ganger pfpchelogifcher Berth, burd fo mancherlen Bufabe und Rarben fo leicht verbachtig gemocht Seite 174 Anben wir folgende auffallende Seeffet Benn es je ein Abnbungebermogen giebt: fo ift fein Die fenn ben Babnfinnigen, ben welchen die eralterte Bhantolit fo viel Starte und fo viel llebergewicht über Die abrigen Bei-Bestrafte bat, noch am begreiftichften, - aber blefe Ctelle felbft ift unbegreiflich, und es durfte bem Erzähler fchwer wen ben, fie wirflich psphologisch zu erfautern.

Die moralischen Auflige find biefmal folgende: 1) Aonnen Jurcht und Soffnung Triebfedern einer rein stellichen Sandlungsweise seyn: Der Berausgebet tunfte im fritischen Sinne des Worts biese Brage allerdings verbinenb beantworten, wie er auch gethan hat. Das hochte Geleh die Sittenlebre will, daß man das Gute nur nu fein selbst Willen ihne folle, und daß die reine Eriebfeder dan in der Achtung gegen die Pfliche bestehen muffe. Alle andere Antriebe, die aus leidenschaftlichen oder egosptischen Absichen

#### 3. D. Mauchart's allgemeinen Repertorium. 432

Mainterenden : find baber gu einer reinen Sittenboung gans untanglich und verwerflich, und für die reine praftifche Bei nanft ohne allen Berth. Am allermenigften fann bie gurcht. nis eine blinde und unverftanbige Lefvenichaft, bas teine Gute in dem Denichen bewirten. Dit ber Boffnung bingegen weint ber Berf., wenn fie fich namild auf eine aufniftige Belt besteht, babe es eine andete Bewandtnis; benn fe feb m einer morallichen Eriebfeder nicht nur brauchbar, fondern Daar au einer refnfittlichen Danblungeweife gang unentbebre id. Allein bieg ift nur in Bezug auf bie fomade Den dennatur mabr, als welche, ba fie nicht bieß eine geiftige Entelligent ift, fondern angleich von ber Sinntidfett in ibe ien Dandlungen beffimmt wird, nur immer nach bem Riefe iber aemiffen Glucheligteit binftenert. Bon ber reinen Gitte loteit bleibt baber die Erfebfeber ber Soffnung bollig angae dloffen, und die Pflicht ats Pflicht bat nichts mit ibr mi Sun. fo bag fie von ber Ausficht in eine andere Beie wollie mashangia bleibt. 2) Mehmen ift feliger als gebent Eta niudillogisch moralisches Baraboron. In einer Borles una. Man barf in biefer Abbanblung meber anglebenben Beberffine nach auch eine naive Darftellung des Belagten fme benta Die lettere ift fogar bier und ba affeftirt, und megen er iennen Berieben in einzelnen Stellen guracftogenb. Da d. wie ber Berf. burch Bepfpiele zeigt, mehrera gaffe geben ann .. wo bus Rehmen beffer und verftanbiger, als bas Ge en if: fo los fich gange Paradoron in leichte und beanne Erfabeungefalle auf, und bas Gange wird eine Borfine wate gewöhnlichen Ochlage; bie aber boch, wie bien er Kall ift, manches Brauchbare in praktifcher Sinfict ente aleen fann. Auf Die Art fonnten eben fo gut moralifche berbieten in biefem Mepertorium aufgenommen werben! De . Werbrechen aus Gewiffenhaftigteit. (Aus Rleins Annalen. I. B. G. 65. fig.) Die Auffdrift poft nicht gang ju Dem raftigen Balle, inbeffen bleibt biefer feibft febr intereffant und fenemerth. Der Derausgeber bes Repertoriums bat ibn mie imen Unmertungen etlautert, die ben pfpcologifchen Rore ber verrathen und jeigen, bag er fich in feinem Bieblingefache eubt und befeftigt bat. Der Berbrecher, bem biefer Auf: ib gewibmet ift, batte in feiner Jugend Gobomie gettieben : is er berangemadifen mar, wurde er befihalb melancholife ni lebenstatt. und ermorbete bas Rind feines Dachbars.

um von biefem feinem quativiten Buffande buid vifte gefetfil de Strafel befreget ju werben.

Unter dem Artitel: Padagogif finden wir diefenal einen Aussah: über das kluge Verhalten eines Lehreig und Erziehers in denjenigen Fallen, wenn seine Ibglinge eines fragen, was er entweder selbst nicht weiß, oder, was er ihnen nicht erklären kann und mag. Rec. glaubt, bast das Bekenntnis der Unwissendeit für den Lehrer sehr schädlich werden fann, und daß er daher als ein verftändiger Marin bet auf gesaht sem muße, dergleichen Aragen der Ainder von sich abzulehnen, oder ihre Bestiedigung auf eine andere ged hinaus zu schieden. Die Art und Weise, wie hier ein groth ser Padagog seine Bibse deckt, kommt uns in der Tont wowas pedantisch vor, und war nicht geschiett genug eingekeilt, wenigstens — dem schauern Anaben seinen Argwolfen weihnen. Die solgenden padagogischen Ersahrungen verbor von allerdings Beherzigung.

Endlich noch einige Brofamen Zeftbetil. 1) Ceu bas Mounderbave und den Sung ju beinfolben. Diefe Erfe mind ift icon fo oft und von fo wielen Beften abarim worden , daß ums Se, Cons bieraber mobl uides & gen fonnte. Das fieine Gange ift nichts als eine mmellen tes Studlein Arbeit, bus fic nur barum biefier merleren Daben mag, bamit ber madere Urtifel Zeitberit Mefimal : feer ansachen mochte. . Die bramaturalicen Biffe ther ben Philottet des Sopholles, von bem namit Berfaffer, batten gleichfalls eine weltere Antibenna : blent. - Bir tonnen jum Befding biefer Engelge m Bunfc nicht guruchhalten, bag bert marbige Devam bod fünftig eine ftrengere Murmaft ber Deverage st und und lieber etwas weniger, aber bas Beffere von fe Borrathe mitthelien mige, - alebann fann er erft f "baß er fein Magazier an intereffanten Juffaben fo pe tig gemacht have, als er ihm möglich geweien fev."

Die Becenfionen ber vorhergebenden Banke biffe Berts findet man im aten, 4ten, Bren, 44ften und saftin Bande unferer Bibliothet. Bur Literatut für empiriffe Pipchologie ift biefmal gat nichts bepgetragen.

Sm.

#### Mathematit.

- ) E'Huilier's, Prof. der Mathematik in Genf, Und leitung pur Akgebra. Zwepter und lesten Theik Tübingen, den Cotta. 1801. IV und 396 Seit. gr. 8. . 1 Mg. 13 28.1
- ) Algebra nach neuen Grundfäßen bearbeitet (,) von J. v. Ranfon, Ingenieur. München, 1800. (Off. Messe 1801.) 7 Bogen 8. y R.

Bon Dr. I haben mir ben erften Theil icon oben Dt. A D. Bibl. 54fter Bb. iftes St. C. 47-49 angezeigt, und effen Berth beurtheilt ; ber gegenwartige amente ift won feldem Schalte, und eine Bottfebung vom vorbergebenten. im secheten Rapitel, S. 3—32 wird baber von arftigmet, Besport, und Progreffionen; Im liebenten Kapitel, G. 2-73 von unbestimmten Aufgaben bes erften Grabes; im ichten. G. 22-85 von figuricen (figuriscen) Babien: m mennten: S. 85-110 von Dermutetionen und Ram bastismen) und im Jehnten und eilften Kapitel, S. 119 ich 1997, auch 199-155 von der Entwickelung des Bingwiakbearenig får einen ganzen vollehen — auch für jeden sottommenden Expenenten gehandelt. - Das zwolfte und dreyzahnte Kapisel, S. 155—87, und 182—205 ettläst de geometrifden Reifen, und giebt Anleitung ju ber De hade ben Raefftrienten, und thre praitifche Anwendung auf ut Centrickelung einiger Aunttipnen, und auf die Simmas fanner verfchiebener Reifen, wobey ermas von loggrichmen inclemmt. 3m 14ten und 15ten Anpitel, G. 205-as, mb 225-232 wird diefe Materie fortgefeht, besonders tie Rentruftion ber legerithmifchen Tafein, und die Logarithe men megativer und imaginarer Größen ausemanderacient. woten Biefes von ben Summationen geometrifder Reiben und Progreffionen vertommt. - Go welt geht eigenelich bie Urfcbrife bes Genfer Danbematiters. (Bon ibm und feinen Boriften banbein: Hist, lit. de Geneve, par Senebier, Tom. III. 9, a16, suiv. und Ersch la Françe literaire; Tom, II. p. 198. fuiv. ) Das tote und 17te Rapitel. E. 133-85. und 385-96 geben Unterricht von getiden Bru-

den und unbeffinnnthu Mufanben vom gwesten Grabe; bepte Baben, wie ber Bufas eben gu 6. 131, 8. 65-72, ben Mag. A. S. Bauber (Repetenten am theolog. Stifte # Cubingen ) jutt Berfaffer. Biel Ontes trifft man bier ant bood im Gaugen nichts Menes, einige, Methaben abgered net, worin ber Berf. biswellen anders verfabet, als unlete befannteften Maebraiffen : er nabert fic boch am meiften bet Methode bes Prof. Barja, und ben neueren framoffices Ralbulatoren. — 6. 157 fig. Die Lehre won den Logarithe men aus geometrifchen Reiben torftruirt, und S. 203 fis. fortgesett. (Die Dethoden Logarithmen zu betechnen, find son Aeper bis auf Dega manichfaltia und verschieden. -L'Sulier giebt S. 215 Logarithmen Der zehn erften narmit den Bablen. Ree, bat noch einen furgern Drobum, biefe und alle andere Logarithmen ber Drimgablen au berechnen. Die er an einem andern Orte in feinen Schriften gezeigt bat). 6. 221-25 find bie Grande und analytifchen Bewelle ube Logarithmen negativer Großen aus ihrem mabren und einzb gen Gefichtspunfte auseinander gefeht. (Etwas abulides Andet man in bem lebrreichen Auffabe des verftorbenen Zafte ner's aber die Arage: Giebt es Loggrithmen verneintes Bablen: in Sindenburg's Wagaz. Der Wathemacik. f. 1786; 4tes St. 8. 531-40. Scon Bulen in latred. Analys, inf. Tom. I. Cap. 6, 5, 96-100; zeigte fint, baf. man zu einem logarithmischen Gystome c, und y als be fabete Babien, jeboch bie leste ale veranberlich verfteben indiffe, wovon cale Dafis = 11 und x = Log y fev. Bee aber y === , - 10 fete, muffe fagen : 1 : - 10 == f. (100), welches fic nicht thun flege. Und bat Sr. Malles de lom vithmis numerer. negativor. in Nova acta K. S. S. Upla-Bient, V. 4. p. 209. fogg, biefen Wegenftand mit Bugiefung ber bibern Unalpfis betrachtet, welche man lefen muß. bie Dannidfaltigfeit ber unmöglichen Logarithmen ju tem nen und zu brauchen. In ber Trigonometrie tommen from lich biswellen verneinte Cosinus und Tangenten vor; aber es ift leicht ju feben, baß biefe Megariven nicht binbern Loadritbmen ibrer bejahenden Werthe für selbine zu atbrauchen. Der Grund bazu, ift aus bem einfochften Drim clp ber Multiplifation berguleiten, wenn a verneinende Größen mit einander vervielfältiget werben, beg bat aus ein positives Produkt entfiebt.)

Mit s gerfatt in feche Abfconiete. Sin erffen . E. -16 werden die Grunbfabe ber Berechnung algebraffcher Beffen geneben; im zweyten, 6. 17-20 mitb von den Brittens im Orficen, 6. 20-39 ven Erbebung gleichar wer Otoffen auf irnend eine Burbe, fomobl wenn felbige inthellia, ober aufammengefest find, mach ber Demtonichen lormul au bewerten; und im vierten, 8. 39-45. pont transpositions . und Reduftionsgefes gehandelt. Der fünfte thichnitt, G. 46-18 enthalt Die Bebre von Dem Berhalte Alle der Broden, woben ermas von den unendlichen Reihen ind den Lonarithmen vorthmmt. Der fechete voer feste Ibfdnitt, 8: 59-78 traat die Theorie und ben Amed Det mebraifden Gleichungen vor, mobey auf Gleichungen vemrffen, sweyten, Dritten und vierten Grade Rudficht enommen wied. In eine Untersuchung Des eigentichen Rement, wodurch die algebruifche Biffenichaft burch unfern Betf. mare bereichert marben, batfen mir une ber Rurge mes en nicht einfaffen; viele Ibeen und manche Methoben in lusarbeltung bes Berfahtens find neu; manche haben wit ber in Paoli, Davidson, Galimbeni, Cantergani, Mogi oni, de la Grange, n. A. angetroffin.

F.

Der selbstlehrende Geometer, oder deutliche Anweis
fung zur Messeunst, worin sowohl die eigentliche Geometrie, als auch die ebene und sphärtsche Tels gonometrie, nebst einer Anleitung zum Nivelliren und Landinessen enthalten ist. Bon Abel Bursa. Erster Theil. Zwente vermehrte und verbesserte Austage. Mit 545 Holzschnitten in benden Theis ten. Berlin, ben Lagarde. 1801. XXII Seiten Borrebe und 358 Seiten gr. 8.

Deffelben Buchs menter Theil. Berlin, bep Chene bemfelben. 434 Geiten. Benbe Theile. 3 R.

Mit diefer Schrift ift Rec. in gleichem galle, wie mit the im alteen Bruber, bem felbfilehrenden Algebraiften, weis den den et fichet in einem vorberatbenben Stade biefer Mag Bibl. angelate, und bat auch, wie ben diefem, de erfte. M lage von 1787 nicht gesehen; baber er es ebenfalls bem Taffer glauben muß, daß ber jebige in ber Mat vermehrte verbeffett fen. Ueberhaupt baben bende Sibrifeen wiel & lichteit mit einander, fomabl in Anfehnna ibres 3meils. ber barin bereichenden Methade. Bepbe, follen jung: C unterrichte bienen, und hannen gemiffermanten an miewohl ber Berf. verfichert, bas diefes nicht ber Ball Dem fep wie ihm wolle: fo tann bod Rec. mit Bel verichern, daß ibm biefer Geometer noch beffer als ber Braift gefallen bat, und Unfanger, Die biefes Buch mi beriger Aufmertfamteit ftubieren. und foon, wie ber porausfest, mit ben vornehmften Lebren ber Ariebmetil Macbra befannt find, werben gewiß vielen Bingen. As fcbofen. Sollte auch bes Gelbffunterrichten nicht gant ! lich au berfteben fewn : fo ift bas Best bennoch als pin brauchbares Lehrbuch ju empfehlen. Gine turge Giefe ber Geomettie bis auf jebige Beiten findet man in ber Bote rede, bann folgt ein Bewels bes Mutens ber Anichmieff und Maebra, bey ber Erlernung biefer Biffenfchaft. .. 30 4 sen ift bier nichts einzuwenden ; allein barin geht ber au welt, wenn er bie Enclibifche Dethobe ju febr betaben biet; fie ift ohne Ameifel bas befte Dittel, einen Det mie jener Scharfe ju fugren , die bes vollenbetet Bei warbig ift. Sonat Mewten bebauerte et, fich an fein ant alaebrailde Methode gewöhnt ju baben.

Kesser Sheil, ikes Kauptskiel. Vorläufige Keinis aise, ates Hauptskiel, S. 27—76. Von die gereden Linie. ates Hauptskiel, S. 77—222. Von der Geweden Linie. ates Hauptskiel, Seite hälenissen der Gewallelogrammen. 223—204. Von Devyeden und Parallelogrammen. ites Hauptskiel, S. 205—262. Von vieleckigen Jigwen. 6tes Hauptskiel, S. 205—262. Von vieleckigen Jigwen. 6tes Hauptskiel, S. 263—338. Vom Arveise. Ites Hauptskiel, S. 263—338. Vom Arveise. Ives Hauptskiel, S. 356—358. Von der Teigung der Line nen. In diesen Abthellungen wird die gemeine Geomathisische habe hie Korperberechnung (welche im zwenten Kelle soigt) recht zu und versteich ung ernegen. Die Beweise find schaf und wehl ausgesühre. Auch durch die eingedruckten Laufchulter, geminne des Sanze sehr an Vransparkeit, die fie zut in die Angen sallen. Die neuen Aunstwötzer, die hie

Der felbftlehrende Geonpter , von A. Burja. 439

ben Abgebraffen fo febr auffallen, find bier verhannt, wie bos febr gut ift. Go lange man folde nicht allgemein ein ihrt, mug es immer bepm Alten bleiben.

Jweyter Cheil. 8tes Sauptstüd, S. 1—55. Don pomerrischen Körpern, die mit ebenen Jlachen ben pranst sind. 9tes Hauptstüd, S. 36—90. Von runden körpern. 10tes Hauptstüd, S. 91—129. Von den zweilindsigen Körpern. 11tes Hauptstüd, S. 130 ble 195. Don den Linien, wodurch die Größe der Winselbestimmer wird. 12tes Hauptstüd, S. 136—245. Don der geradlinigen Trigonometrie oder Oreyecksahre. 13tes Hauptstüd, S. 246—295. Von der sphärischen Trigonometrie oder kugelhaften Oreyecksehre. 14tes Hauptstüd, S. 296—362. Vom Richtwätten (Mivelliten) und Landmessen. 1ster Anhang, S. 163—408. Von geometrischen Werkzeugen. 2ter Anama, S. 409—434. Von unregelmäßigen Frummen Listen, Flächen und Körpern.

Wir beziehen uns in Anfehung ber Gute ber bier angesetigten Matecten völlig auf unfere vorige Anzeige bes erstem theils. Mit vollem Recht ift bas ganze Wert als recht wedmäßig zu empfehlen; besonders wird es Lebrern an öfentlichen Schulen, benen es leiber ! febr oft hie und da noch tiongeit, gute Dienste leiften. In der Ecolo militaire zu berlin ift es auch eingeführt. Mit bem Druck und Papies nau man auch zufrieden fryn.

ehrbuch ber Arithmetik. Erster Band. Von Heiter bich Batter, Konrektor am königl. Lyceum zu Botebam, 2c. Potebam, ben Horvath. 1801. XXII Seiten Vorrebe, und 550 Seiten gr. 8. 1886. 16 28.

Der Werfasser glaubt, burch bieses Buch ein Wert zu lieen, welches nicht nur als "Leitsaben in den obern Rechentiaffen großer Schulen und Symnassen;" sondern auch als ihdnag im Gelbstdeuten für geübtere Schüler zu gebrauchen t, und meint, die jaht gabe es tein Rechenbuch, welches issen Zweck erfällte. Schon hier iert er gar fahr. Die

Sarffen von Buille. Michailen, st. fille v. Cl Demonfrative Rechenfunft (immer noch bie Afomtobe : neuern Arithmetiter) erfallen gewiß jene Forberungen. meit mehr abet fehlt er in ber Meinnug. burch feine @ dene Lacke auszpfüllen. Die arktomeeliche Literatur: 1 in der That wenig verloren haben, wenn folde auge Der Berf. tantt ein vortrefflicher Lebrer fein 3 aum auten Schriftsteller fehlt ihm befonbers tene Sas granbliden Darftellung, und ber bentliche Borerag; be arlthmetifchen Schriften fo unentbebritich ift. Getite Go art ift fomuliftig, und bftere gang unverftanblich, to felbft ein geübter Rechner nicht weiß, was er eigentlich will. 3. 3. in der Ginleitung fangt ber ife S. an. Rechnen ist ein Theil der Mathematik. Anm: 2 Mathematik selbst ist die Wissenschaft aus der I ftruttion der Großen, d. f. aus der Darfiellung Größen in sinnlichen Teichen derselben. Eben vi Ronstruiren unterscheidet sie von allen andere M fenschaften. Welche Borftellung foll fic nun ein ed lernender von der Mathematif und dem Redmen auf die perworrnen und unvollftanbigen Definition maden? det weit fpater erfahre man erft, baf bie Arithmetik beiten Thell der Großemlehre fen, welcher fic mit Bablen befcaffil get. Auch herricht in bem gangen Duche eine unnbebige Sie foweifigfeit und erfeihafte Bieberbolung icon oft gefagto Dinge; benn am Ende ift man noch nicht welter, ale bie aur Division mit Brüchen. Gebr oft bat der Berfaffer eitzes anicheinend fdwierigen Sas burd Lebriage erlantern wollen. ble twar an und vor fich gant richtig find; allein auf ben isbigen Kall nicht gemickem pallen Jund baber nicht pum Stele fibren ; baber bricht er auf einmal ab. obna lein Barbabea guegeführt ju baben. 2. 95. 6. 274, mo er von der Wub tipilfation benannter Bablen handelt, foidt er guerft ben Lebrias voran. "Bur Muftipiltation benannter Orbffen ges "bort aber: 1) die Multiplikation ihrer gabien, 2) die Dub ntiplitation ihrer Ginbeiten, und 3) bie Berbindung biefet "Producte in die Form eines Productes. Um bife & Rad. . I Auf in finden, muß man die Zahl i. i bie Einheit Si Rug fegen, tc. " Sierauf fuhrt er mit feiner gewohnent Weitlauftigkeit die Grunde an, warum das Drobukt & Quinbrat . Bug heißen muffe, und behnt biefes auch auf bie Prode Aplifaction von Linien mit Blachen, 2c. aus; allein, feinen: eigent.

identifien Aweck, warum s Thaire. 7 Wfund nicht si Thai ber . Dfund beifen fann , berührt er gar nicht, und thut mich febr mobl beran; benn nach feiner Erflarung murbe man wirtlich biefe miderfinnige Benennung brauchen muffen. Meberhaupt ift im gangen Buche nichts fo unvollftanbig und permorren vorgetragen, ale bie Dalriplifation und Division. Bo befditeft er g. B. Seite 280 bie Multiplifarion mit ben Borren: "Es erhellet ans biefen Beninfelen fogletch. bal bie Ruitivifation folder benannten Großen oft noch aus fer - grithmetische Kenntnisse vorans fest, 2c." Delder ungerfiedliche Bortfram! Dachdem mehr als zehnmal Die Erfidming Des Dividirens angegeben ift, fiest man G. pet noch auf folgende finnreiche, welche "gant allgemein riche tiga fenn foll: "Divibiren beift, gang allgemein ertlart. aus ber ju bivibirenben Stoffe ( bem Divitenbus) auf eben Die Art eine mene Große fuchen, mie bie erfte unbenannte Einheit I'aus ber Grafe, womit man bivibiren foll (bem Diuffer), perhalten wieb." Die, befonbere ben einem fo weltlanftigen Lebrbuche , bachft nothige Lebre von den Berbattniffen , vermißt man ganglich; benn Alles mas biervon selegt wirb, fint nur gerftrente Bruchftude. Die Erlautes rung ber Brache ift zwet mit großer Rebfeligfeit vorgetragen: affeln im Sanzen unvalltommen und bftere für Anfanger bichft unbentlich. Ge fagt er &, 301: "Wenn man fic "endlich unter bem Bagler a, beym Bruche - bie Groffen s

Dober mbenfe: fo erhalt man folgende 6 Bruche mit ge-

Ift bieles nicht ein mabrer artibmetischer Mischmasch? But de, set Unfinn rabrt bauptsächlich baber, daß der Verf. bar teine planmäßige und fiusenweise Ordnung besolgt; sone dern Alles unter einander wirft. Er springt von Einem aufa lindere, abne einen einzigen Sat eichtig auszuschern; bald wägt er Desimalbruche, bast Buchkaben. Rechentunft, bald wiederum gemeine Opecies vor, und vetwickelt fich so, daß R. L. D. B. LXXV: B. 2. St. VIII Seft.

er endlich felbft nicht welf, wo er ift. Er bewelf mor jes ben Sas allgemein; allein feine Beweife treten zu unvorbereitet ein , und find bftere febr einfeitig und ummedmatia. Co fft 1. B. ber affererfte Gab, ben er burch Buchftabem redinung vortragt, ber, baf (a+b) c==2b+bc obne vorbet die mindefte Ertlatung allgemeiner Orbben vororgeichickt au Daben. "- beift a mal ein btel , ober a Btel." Er empficht Seffanbig, die fo bocht unfichere und gar nicht branchare Brae be mit ber Babl 9, woburch Anfanger Wefahr: laufen . Die gefoften Reblet ju begeben. Den Beidlug madt enblich bie Erlauterung bet eigentlichen Buchftabenrechentunfts welche aber nichte enthalt, ale was ber Berf. fcon verber fante : benn er gebe auch bier, wie bep ber gemeinen Welthenett, nicht aber bie Divifion binant. Die Lebre von Botevzen. Logarithmen, te: fucht man vergebens. Much bier findet man eine Menge fondetbarer Cope und mannichfakige Brethamer , wie 4. 2. ben bem Beweis : bag einerlen Beichen in ber Muftipilfation + und verfchiebene minus geben, ac. 26 Teln Rec. ift es mube Proben anguinbren, da gewis Jeder fon aus bem Benigen genugfam ben Berth bes Banzen einleben wird. Roch ift bie Rechnung nach verfchiebenen Rabifoftemen angehängt, bie gang füglich wegbleiben tounte Der bochft untorrette und foliechte Druck barmonitt übrigens portrefflich zu dem Inbalte.

Sollte ber Berf. feine Drafung erfallen, und moch mehrere Theile berausgeben: fo wollen wir ihm ernftlich raiten. ja mehreren Fiels anzuwenden; besanders aber eine zwed. mäßigere Ordnung zu befolgen, um nicht die namentofe Angabi schlechter Rechenbucher zu vermehren, die mit Recht und ter die literarischen Landplagen gezählt werden.

Der selbstlehrende Algebraist, oder deutliche Anweisung zur ganzen Rechenkunft, worunter swohl die Arichmetik und gemeine Algebra, als auch die Differenzial und Integral Rechnung begriffen ist. Von Abel Bürja. Erster Theil. Zwente vermehrte und verbesserte Auflage. Ber. lin.

Der selbstlehrende Algebraist, von A. Bürja. 44

lin, ben lagarde. 1801. 390 Seiten gr. 8. und XIV Seiten Worrede. 1 Me.

Deffelben Buchs zwenter Theil. Berlin, ben Chenbemfelben. 1802. 334 Seiten. 1 M. 12 R.

Da Recensent die erfte Auflage diefes Buchs von 1787 nicht jesehen hat: so muß er das Pravitat, vermehrt und vers seffert, unberührt laffen, und glauben, daß es biefe Reut m.ber That verbiene. Die Borrebe enthalt viel Gutes über wn Berth der Maebra, und über die Geschichte ihrer Erfins ung bis auf unfere Beiten, wohen aber bod Mandes ju ets nnern mare. 3. B. bie Urt, Die Potengen ber unbefannten Brafe mit E. 31. El. 38. 2c. ju benennen, findet man nicht Haffeln einigen alten Buchern; fonbern bis in bie Mitten Md mottebaten Sabrbunberte bedienten fich ibrer Die gemeiun Rechenmeifter. Zuch vermift man ben ber Anzeige berenigen Dathematifer, welche fich in neuern Beiten um bie Bervollfommung ber Anglofis berühmt machten, Ginige, ber ien Berdienfte ju einleuchtend find. 3. B. Bem ift bie bmbinatorifche Analytif bes Den. Prof. Dinbenburg wohl anbefannt? allein von blefer ift tein Bort ermabnt. Det Bab, baf Alles, was bis jest über die Theorie der Gleis hungen geschrieben ift, lauter Studwert fep, icheine Rec. m weit ausgebebnt. Ueber bie Gleichungen bes zwepten . Brabes ift bepnabe gar nichts mehr ju fagen, und über bie bes britten und vierten bat man glemlich zuverlaffige Methos ben fle auszulosen. Areplich bleibt noch ein westes Beld übrigg Mein der Berf. zweiselt nicht an der Daglickfeit, bag moch einmal die gang allgemeine Auflölung aller Gleichungen jeden Brabes entbedt werbe, worin man ihm beppflichten muß.

Beffer Theil. r. Hauptstud, S. 2—18. Bon ber Bammiung ober Addicion der Größen. Der Berfasser meint, die Lehre von den Größen, in sofern sie durch Buch taben angedeutet werden, sep die Algebra oder Zeichenrech nang. Besser es hier gewesen, wenn er Buchstaden. Rechenkunst geseht hatte, denn die wahre Algebra ist die Bissendaste. Aufgaben durch Gelechungen aufzulöfen. Er ängt die Addicton und alle äbrigen Operationen sogleich an durch Buchstaden zu lehren, und zeigt soiche sodann in geneinen Zahlen. Bec. weiß picht, od er dies Methods gang

Liftigen foll, menjaftens miderforechen ihr die vielen i zungen , bie er felbft bep feinem langen Unterrichte a Ben Anfangern , fur welche boch eigentlich gefchrieben id es gemit befier, wenn man werft jebe Rechnunges gemeinen Bablen zeigt, und ibren Bemeis mit Bud führt. Dachbem er Großen au abbiten gelehrt. und w Berfehnngen ber Theile einer tompleren Grofe gehandele erflatt er bas Rumeriren, und nennt unfer betabildes ftem Jehntheile; Jablung; auch folagt er ver, far nen, Billion, Trillion, 1c. Zweyend, Breyend, end, 1c. ober Tweyfend, Dreyfend, Breyfend, Bierfend, fdreiben. Rec. tonn abet unmbaffc glanben . Da Terminologie Blud machen werbe, und batt Mich Berf. ju gewagt. 2. Dauptfind, G. 19-57. Absiehung over Subreattion des Groffen. werben bier die erften Grundlabe ber entgegenwelent Ben entwickelt. 3. Dauptstuck, C. 38-60. Von D gung oder Bervielfältigung oder Multiplifan Großen. 3m Sanzen febr wohl geratben, allein i migt bennoch verschiedene nothige Lebriabe; 1. 20.1 jeber Multiplifation bie Ginbeit gegen ben timen I balt, als der andere Raftor gegen bas Produft. biefer. baf einerlen Beichen plus und verfcbiebene t ben, ju menia erlantert. 4. Sauptffud. C. 60-1 ff der Theilung oder Division der Großen. bat bielen Abidnitt febr weit ausgebebnt, benn er ber gemeinen Divifion jur Theorie ber Benche d tragt baben auch die Dezimalbruche vor. Auch find ve bene Gabe nicht genugiam auseinandergelest. 3. 95. 134 G. 37. werden benannte Bruche mit blogen Zable tiplicitt. Ben biefer Operation batte ber Berf, Die beffe legenheit gehabt , die Regeln zu zeigen , wie man ben Druftiplifation benannter Brache mit benannten Bei verfahren babe, ben Unerfahrnen macht bieles viel riafeit \*). Sum Beidlug wird die Mebuftion verfibie Gleichungen gezeigt, welche Anmeifung aber etwas m

<sup>\*)</sup> Wen wird hier nicht der lächerliche Streft einfallm, ber vor einiger Zeit in der Leipziger und andern Zebtungen über die Aufgabe, 9 Thir. as gr. ax pf. mit 9 Thir. 23 gr. ax pf. 31 multipliciren, geführt march 2 Wie mals

γ.,

Met einerlit. s. Sautfied. Don der Rebebung Der Broffen, oder von Warden over Potensen und Wars Eln. Mit vielem Scharffinn und großer Deutlichteit aus earbeltet. Die Roefficienten ben ber Erbebung einer mehr kelligen Belfe ju einer verlangten Doteng leitet er burth eine elondere Art von Rombination febr banbig ber. Berichisene neue Linsbrude als gleichfidmmige Potenzen (a"; , all ,) ic. werben gewiß mehr Benfall als bie oben am führten finden. 6. Sauptfind, 6. 164-235. Don den inweisern oder Logarithmen. In diesem Kapitel et Incett ber Berfaffer nicht wur die gewähnliche Lebre vom Getand ber Logarithmen auf bie vollfanbigfte Art; fonbern et titat jugield mehrere neue, von ibm felbft erfundene Cabe or, bit jebem Mathematifer angenehm febn werben. ' Un-Angern befondere ift biefes Aupitel wicht genug ju empfehlen. "Daimeffict, S. 236-248. Don verneinzen und einiebildeten Groken. Gewiffermanfen der Bachtrag au bein ten und 4ten Sanptfind; benn man findet verfchibene bort ubgelaffene Gage. 8. Daupeftact, G. 249-270. Don er Bleichbeit der Unterschiede. g. Hauptfict, S. 271 le 321. Don der Gleichheit der Kationen, Jenes hans elt von ber arithmetiiden, blefes von ber geometrifden Droreffion. Erfere beift bier, Gleichbeie der Unterfcbiede; Iroareffion , Gleichvorhaltniff; ic. Uebrigens fehr gut. 0. Sauptfind, G. \$32-335. Don der Gleichheit Der Logarithmen. Chenfalls eine nene von dem Berf. querft argestesste Lebre. Er neuer eine logarichmische Proposi on, wein von 4 Bablen, bie gwepte bie namiliche Potens r erften ift, als die Bierte von det Dritten. Er fateibt i also:

a, am = b., bm
B. 3, 125; 3 und 27 stehen in logarithmischer Proporsu, weil 225 bie dritte Poteng der 5, und 27 ebenfalls eies von 3, ist. Er zeigt verschiedene Beränderungen dies t Proportion nebst vielen sehr nühlichen Ummertungen über Af 3

mals kamen wohl aber eine an und für fich so leichte Bache, eine folice Menge unfinniger Utthefle zum Borfchein, als ber biefer Gefegenheit. Wer Luft hat; solche im Zusammenhange zur Erschitterung bes Bwergfells- ju lesen, ber findet fie in "A. Wagners Erzählung ben Streits, ac. Leipzig rypr ben Lieberlind, o gr."

ble Theorie ber Legarithmen annthonet. Dies bis lebt noch feinen Ruben, biefer Lebre, welches ber feibit geftebt ; meil fle aber jur Erganung ber Algebra & tonnte fie nicht unberührt bleiben. Anfangern aber rathen , biefes gange Rapitel ju überfchlagen , und erft. Solge nachiebolen , benn es ift wirflich etwas zu bunte 11. Beuptfind, &. 355-390. Don den Glei gen mit einer einzigen unbetannten Grofe. nen bier bie mannichfaltigen Qunftgriffe in ber Rotm besonders aber in der Reduftion einer Gleichung . wiel ! nig erlautert an feyn. Diefes ift eine bocht nothige für Anfanger; wenn biefe jebe Anfgabe nach bem gan liden glaebraifden Schlenbriane behanbeln, und fie gewöhnen bie vielen Runitgriffe anzumenben, welche git fes Dachdenten barbietet : fo werden fie fich niemale hae Mittelmaffae erheben , und fcwerlich in die Tiefen bes. Bule eindringen. Auch marbe es jur Uebung beifet, ad fenn , menn ber Berf. mehrere Aufgaben angefibet Die Gleichungen geben bis jum vierten Grabe, woben ante Methodel biele lettern aufzulolen, angeführt wird, wel de amar icon Euler (Anleitung gur Analpfis Des Umenble den, ster Band G. 304) befannt machte, bie aber Der moch beffer ausgeführt wird.

Zweyter Theil. 12, Sauptstud, S. 3-40, Don Den Gleichungen, mit mehr als einer unbefannten Dachbem ber Berf. etliche bestimmite Aufgaben Größe, mit mebreren Gleichungen aufgelofet bat, banbelt er and won den unbestimmten, fo wie von der Coeci . und Alliactions rechnung. Allein in ber That berricht in vielen Studen eine au arofe Rurge. Besonders ift dieses ber Rall mit ben unter ftimmten Aufgaben. Dier tragt er einige bes erften Grabes por, und auch hiervon nur die allerleichteften ; allein bie gange Logenannte Diophantifche Anglotif fehlt. Diefen Mangel 16 merte Rec. ungern, weil daburch das fanft fo wohl gerathene Bangs ein fehr mefentliches Stud verliert. 13. Sanntiffel. 2. 41-69. Von den gunttionen, 14. Sauvtfluck, S. 70-93. Don den Peranderungen der Junktionen. 15. Sanpeftud, G. 94-136. Don dar Erfindung der Sunttionen aus ibren Veranderungen und won den Raiben. 16. Hauptflud, S. 137-167, Pon den unend. lich kleinen Peränderungen der Junktionen, poer von der Differential. Rechnung. 17. Hauntk. S. 168-191.

Don einigen Kamendungen der Differentiel Ladinung. 8. Sounds. 6. 102-17. Anwendung der Differential Medinung, auf Erponential Broffen und Logarithmen. rg. Cantifid. S. 218-229. Pon der Anwendung der Differential Rochnung auf Arcis Größen. 40. Baunts fluck, S. 230-271. Von der Erfindung der Juntifenen aus ibren Differentialen, oder von der Integrale rechnung. 21. Dauptsid, S. 272—315. Pon einigen mertwirdigen Bigenschaften der Juntzionen, und von der Variationereconung. Mit fleiß zeigt Ret. von biefem Rapitein biof ibren Sauntinhalt an bine ibn naber Durchingeben, benn fle entholten nichts Reuest allein jeber Bab'ift.bandig und mit vieler Deutlichkeit vorgetragen. Mus Darin tann Roc. bem Berf. nicht bepofichten, wenn er S. 200 fagt : "Es giebt in ber Migebra perfchiebene Beofen, Die Meten Ramen ans ber Deftunft erhalten baben, weil biefe -Biffenicaft zu beren Untersuchung bie erfte Gelegenbeit gegeben bat. Freplich tonnen folde Großen febr mabl obne "Sulfe ber Deffunft erflatt werben." Dergleichen find bie Quadratzahlen, Rubifzahlen, Polygonalzahlen, und die Swerbolifchen Longrithmen. Alle biefe Jahlen tann man beprechnen, ohne ju miffen, was ein Quabrat, ein Rubus, Lein Dolpgon, eine Opperbel in ber Deffunft zu tebeuten "baben. Es fann uns alfo nichts bindern, die Rreisgtoffen, -welche eigentlich jut Drepectelebre geboren, bier bloß als "algebraifche Quantitaten an betracten, und ben Lefer fo viel "bamit befannt ju machen, als es jur Erlauterung des Fola"genden nothig fenn wird." Es ift allerdings richtig, daß man ben Schiler jebe auf geometrifde Rlauren fich bezies bende Rechnungs Decration, lebren tann, obne fie thm gego . metifich zu erklaren; allein biefes ift ein febr medanisber Une terricht, der von gemeinen Rechentneiffern nur ju baufig ges braucht folto, und manden fabigen Ropf jaradfest. Auch mbchte biefes ben ben boverbolifchen Loaurithmen fcmerlich angeben. Befest aber and, man gabe biefe Behauptung Dem Berf, unbedingt au, marbe biefes mi Si auch in Anfebung ber Differentialen von Rreiegroßen ber Rall fenn? Er führt für die fammtlichen telgonometrifden Linien ihre Aunktionen aus bem Sinue an ; allein maturlieb ohne geometrifden Bewels, und glebt bann 16 formein für ibre Differentiale. Babr ift et, daß bierans ber Selbfliernende wohl bie Des rhobe beareifen tant / wie er verfagre , wenn ihm öhnliche 814

Finktionen zu biffetentiften portumen; wieb er aber fammen in dem Ralful richtige Anwendungen hierden machen Limun, wenn er van gewiffen Linien bied hiern Baman, tamint, wie fie merhanfich zu behandeln weiß, ohne ther wahen Entstehung te. zu wiffen? Bied unter Inlebung rines getaldten Laftreuch glaubt Recenfent, kann dies Methode nugbur werden Sabreuch lich aber bep dem Gelöftiernenden ihren Zwed exruichen. Ueberhaupt muß man es für bin wentg viel verlange annahmen, einen Gehalter in so gedeungeber Aftre von dem Mumer, einen Gehalter in so gedeungeber Aftre von dem Mumeriren die zur Bartations Rechnung zu kringen. Alle biste Erinnerungen sollen aber nichts weniger, die eine Derne gewiß Riemand sein eigenthämlich Gntes absprechen kunn. Es fin jedem Betracht als zanz zweitmäßig zu empfehlen.

Ďm.

### Naturlehre und Naturgeschichte.

Beobachtungen über die heise und trockene Bitterung des Sommers 1800, ihre Urfachen und die Mictel, der weitern Zunahme dieses Uebels zworzukommen. Aus dem Französischen überfest und mit Anmerkungen begteitet von J. E. Christ. Frankfurt am Main, ben Guithauman. 1801. 4 Vogen 8. 6 K.

Dem Ticel zusolge, ber nicht mit der aröften Gorgfale ab gefaßt ift, sollte man erwarten, bier Mittel zu finden, wie man ins kanftige einer so helfen und trocknen Witterung, wie die des vorigen Sommers war, vorbeugen kinnte. Die End bedung eines soiden Wittels mußte für die Dekonomie, wie für die Meteorologie und die Physik überhaust von der größten Wichtigkeit sehn und zu wirt; das Mittels febr. Man erwarte aber nicht zu viel; das Mittels das bier empfohlen wird, ift zwar an sich mehr gut; ob aber von der Wierfamkeit, die ihm bier zugeschrieben wird, bezweiseln wir. Der Bers. behauptet nömich, die Instruction der Baume wäre die Urfache von dem zungewöhn derten Klima unsever Gegenden und der ungewöhn lichen

ikau Sigo; solglich das Mittel dagegent Impflanzung im Baumen und Schonnung der Jorfen. Nun ist inr nicht ju idugnen, daß große Waldungen einen Einfluß if das Klima eines Landes haben, und eine gipte Bewirtse jaftwag der Forfen eine sehr empfehlenzwerthe Sache sey; ver die Witnerung bangt dach auch noch von andern Dingen, s von den Khimmen ab, und wir haben Bepfpiele von sehr affen Gammeen, zu einer Zelt, wo as mit unsern Waldung in nicht niel anders als jehr anslaß; und überhaupt ist Jestemann besannt, daß durze und nasse Jahre nach einer aus von Begel, als die Beschuffenheit unserer Holungen, absechsaln. — Die Aumertungen find iheils den jahren, beits physikalischen Indates in jenen erkennt man den Rann von Ersahrung, diese sind geöstentheils dem jahigen infande der Physik nicht angemessen.

Lm.

Imanuel Rants physische Sengraphie. Ersten Bandes zweite Abhandlung. Mainz und Hamburg, ben Wollmer. 1801. 1 Me. 12 R.

Es ift hinreichend, das Daleyn diefer Fortfetung anzuzeigen, ba es unbillig mare, eine Schrift zu benrtbeilen, welche mis ber ben Billen des Mannes, beffen Namen fie grägt, ersichienen if.

Rb,

Jahann Larenz Bauere Bersuch eines Unterriches für den Forstmann, zu Verhütung der Walboer- berrungen durch Insekten. In drep Abtheitungen. Mit einem illuminirten Kupfer. Erlangen, ben Palm, 1801. 8. 18 K.

Die erfte Abtheitung biefes Berfuche haben wie bereits am gezeigt. hier folgen die bevoon übrigen. Die zwepte Abstallung enthält die Geschichts werdwardiger Waldverheerndo gun burch Insetzen. Schon vor alten Leiten wurde von sole die die Geschicht was biefen And Children gerodes zu nan bann aber nitht aus diesen zeigen.

sellen ettennen von holt vor Unfesten ble Geste Mut in ben neuern Beiten, William tnebeere Beibu angeftellt, und mehr Renntnif fic von ber Batur Der A fetten erworben , ffindet man fichere Befdreibungen : wer's fen Baidfeinden; unt in welchen Gegenden fir infotibeel Die Mabelboliter vermufteten. Unter Die fchtimmflem. mehr im Brandenburgifden, Decklenburg, Gadili, Franten unt anbern Gegenben in ben Blabelbeigmalbungen, ungebeinit Schaben augerichtet, jablt ber Berf. dir Phal Bomb. P Monacha, welche unfleich fic von Riechten und Laufel men nabet, die shale Noct, Piniperda, Geom, pinimia und ben Dermestes Typographus L. Mubere, weiche man and an ben Mabelbelgern antriffe, find minder foibile. Er . alebt bietauf Madricht wen ben Mitteln , welcheman ander wenbet, biefe furchtbaten Reinde ju vertilgen .. walche jame Theil amedmafija, aum Theil aber fo beichaffen gewefen; bas man bon ibnen menig ermarten fonnte. Diengu giebt er eine Labelle, auf welcher Die Jahre, Die Begenden ber Berbee zung, ber Ginfing ber Bitterung auf bie Anfeften, bie menfic Uchen Bortebrungen, und ber Erfolg der Matur und Rung von Jahren ju Sahren angezeigt werben, und geht bierauf aur dritten Abtbeilung über, mit Angebung bet Mittel. woburd biefem Uebel gesteuert werben tonne, folle man Laub- und Madelboller, wie die Wilhaffenbeit des Bobens für jede am bienlichken feve, unter eftianber mflaus nen, weil die Erfahrung gefehrt, daß foldte Mildwaldungen meniger gelitten, und daß insonderbeit die Phal. B. Monacha ober Monne, welche bekanntlich fic auch von ben Laubbanmen nahret, nicht fo großen Ochaben an bem Radeibofg verurfachet batte. Da aber biefes, wie ber Rath, mehr Ler den . und Zannenwaldungen , welche wenlaer bem Millettete fraf unterworfen feven, angapflangen, auf die Bufgiaft gelt: fo giebt er noch weiter an , was man bem gegenwärtigen Rebel entgegen fegen muffe. Dier fommen nun alle fcom befannten und angewendeten Mittel mit ber geberith Det fung vor. Gie befteben in ber Berthaung ber Latten und Duppen, in fofern fie ben Binter burd in ber Erbe Ream. theife burd menfolides Bemuben, theile Eintelbung ber Someine, burd Graben gleben gegen bie manbernde Pini-Bame, burch Absuchung bet an den Banmen eingesonnenim Duppen, Tobtung ber Phalanen bes Tage burch Detniaen. bande, des Machte durch Leuchtfeber. Do aber nun glebe

### 3. E. Bauere Werfind, eines Unterrichte, zc. 45.1

penichtin Berteinungen bas llebel glemlich mindern kieuren: Dimuffe doch die Matur bas meifte jur Bertilgung durch Witerung, Fliegenvögel, welche baber forgialtig zu begen fepen, im allermeiften aber durch die Ichneumonen ober Schlupfpespen ehnn.

Bas die Berriquing bes Bortentafers (Derm: typagraphias L.) bereiffe: fo fep tein anderer Rath, als alle aus
gegeffente und krante Batume ben Binter durch, oder, wenn
es ju benie der Rafer nicht ansstiege, zu fallen, das Schiss
holz oder betr gangen Statum fogleich mit den zurückgeblieben
nen Stocken abzudorten, und die Borten, in weichen der
Rafer oder seine Larve sich bestinden, zu verbrennen. Uebell
gens mitste man den der Haumg des gesunden Madelholzus
babin forgen, daß es außer dem Saft geschehe, vor deniMay and dem Bald geschafte, alle gesunden im Wasd befindlichen Stämme vor Verletung bewahrt, und deswegen auch
bas Hatzschaften eingeschafter werde.

Rst.

Wetkkätte ber Kinder. Ein Handbuch für Aeltern und Erzieher, zu zweckmäsiger Beschässteigung ihr rer Küder und Ziglinge, von Bernhard Deinzich Blasche. Zweyter Theil. Mit einer Kupfertakel. Gotha, ben Perthes. 1801. 250 S.

Der Berfaster fahrt nach seinem Plane fort, nach und nach alle ibm bekanuten, sur Kinder nallenden, mechanischen Bostschildungen, bie außerdem, daß sie die körperlichen Anjagen und Rrafte entwickeln, auch jur Ausbildung der Seelenkrafte wiel bestiegen können, in dentlichen, und jum Phell durch Beichnungen erläuterten Beschreibungen aufzustellen. Dieser Ibeil ift in swen Abtheilungen eingetheilt, wovon die erste Abtheilung Naturbeschäftigungen, und zwar Gegenstände des Pflanzeneiche, nämlich die Beranstaltung der Samme lung, eingelegter Pflanzen, das Lrocknen der Pflanzen in und weränderter natürlicher Stellung, und Etwas der Dflanzen in vieranderter natürlicher Stellung, und Etwas der der Rustweischen der Bostschilder Stellung, und Etwas der der Rustweische der Bostschilder Stellung, und Etwas der der Bostschilder Stellung nicht, such etwas der Bostschilder Stellung nicht, such etwas der Bostschilder Stellung nicht, such bei wissen

schaftliche Behandtung ber Atunungegentlande unter Seifentung inne in sofern berührt, als sie mit den daber vielentungsten Dandarbeiten in nächster Berükubung stehen. Man Seifen aber der der Ver Apputat zu vosanlichen Spfürslieuten, das Erführte Berükubung stehen. Das Erführte den der gesammetten Pflanzist umfländlich bischeiten den der gesammetten Pflanzist umfländlich bischeiten den Bersetigung einiger Pflanzischefitigungen. Ausstallich gen, Fachepitäber, den gemein der Generalische Beriffe ablibeitung der Generalische einig zum Formen wecklieben Kantischen. Daum alem dass gemein der Generalische Antischen der Geschen der Generalische Antischen der Geschen der Gesc

Anfangsgrande bet theoretischen und angewenden Naturgeschichte ber Thiere, von D. G. M. Scheren, Pfalz. Zweybruckischen Hofrath, k. Zudeten Theoretischen Beite Spsteil 1440.; dritte Abtheilung, von Gelte Spsteil 1440.; dritte Abtheilung, von Gelte 1442 bis 2036. Leipzig, in der Weidenunschen Buch-handlung. 1802. gt. 8. 4 NG. 12

Die amente Abtheilung entbalt bie britte unb blette Drbnung, namlich die Singvogel und bubnerartigen Bitel', fewohl einbeimifde als auslandifde, und die brites begreift die fünfte und fechete Ordnung, bie Gumpfviget und Schwin bigel in fich. Das Bange iff nach bem vorigen Diane be Befret, und es fteben biefe Theile bem vorigen an Bei Leit um nichts nach. Die Gattunigen find in folgenber De trung aufgeführt : Erfte Abthellung. Letche sie Arten, De 16 Arten , Droffel 197, Geibenfchwang 16, Rullou S, Sie beiffer 100, Minmer 72, Merle 47, Bint 108, Pflan freffer t, Allegenfanger 102, Bachftelge 12, Canger 1 99 Manielin 29, Melle 29; Sowalbe 35, Lagiolafer 18. Otrauf 4; Dronte 3, Trappe 12, Pfau 4, Raletniet 4, Denelopvogel 5, Doto 6, gafan 15, Derlhufa 3, 10 Bubn 71, Caube: 78. - Bwepte Abtheilung. Flettante S, Bifflet 3, Palamebvogel 1, Gevertranich s, (biefe find bet Falco lerpentarius Mill, und Palameden eriftata Linn, mori

mirber Barf bie neme Gattung Gypogernone getrucht bet 3 Dien a. Botichnabel 1, Umbervogel 1, Reibet 91, Ibis S. Sonipfe 70, Orvanblaufet 45, Regenpfeifer 30 . (100 ber ber erfletu Bet bet Charadrius auentus L. ale bas Manne wen , ber Ch. pluminlie eber als bes Belbeben angenammen nird) Loufer (Cornira) : Gibelfdnabler 3, Zinfternfrefe ir . Diarofveget y, Meerhuty (Gallinnia) 21, (in biele Bactitag if and ber Bactiltenig und mehrere Rallen . ware Bafich aber wiefe and ber Battung Fulica Linn, aufgenome nen ) Baftatomafferhen, Phalaragus 5, (auch eine neue Sering, to mether auch bie Trings hyperboren, fulicain , lobara und cancellata L. verfammen ) Ballerbubn 4. Beneibefdnabel 1, Dornfingel 11, Ralle 23, Erampetene jogel 2. — Ente 106, Landen (Mergus) 8, Alf 11, Dinguin 11, Senemuegel 24, Albatros 4, Pelitan 31, Befrangenusgel 9, Tropifoggel 8, Lumme (Colymbus) 13, Sieffing (Podicops eine neue, meistens Colymbos Linn. enthaltende Arten) 15, Diove 16, Meerichwalbe 27. Berfebrtichnabel 1. Art. Ein umftanbliches und mit vielem Bleife ausgearbeitetes Ramenpasifier ther Die gange Ornithes pale belieblicht bielen Band.

3. 3. Schnisedieln's Sandmorterbuch ber Maturgeschichte über bie bren Reithe ber Natur. Nach bem Französischen fren bearbeitet. Dritter Cheil Leipzig, ber Baumgartner. 1801. 296 Geiten gr. 8. 1 M.

Mit biesem Bands, der pon R. die 3. geht., lollest fich bieß brauchbate Werk. Manche Artifel, 3. D. Schwerde fish. Stromling, n. a. m. sind aber wirklich ju furz abgen handelt. Ben mehrern feste und die spsemarische Benend nung, andern ist bloß die generische Benendung bevoglist, und der Arivselname frost. Den Inseteen ist beid die Limneische bald die gabrichnstische bevoglist, melder billig, nickt so sent sollte. Indes fo sent sollte. Indes sollte gabrichnstische bestäte das Bange seinen Werth, und der Verf. wird hosfentlich in bem versprachenen Supplementabne manches Mangelhasse noch zu erganzen und zu berichetigen sieden.

Borguglen einheimische eftbate Schwämine. In hang ber Beschreibung ber schadlichen einheinische fichen Gistgewächse. Mach ber Natur beschrieben, und burch illuminiree Kupfer erläusert von J. C. Albert, tonigt. Geh. Rath und tribatit. But fin, bep Decker. 1801. 20 Geitell Jol. 1 12 12.

Sie freuen uns, ben Bubiffun biefen ben bein lent Bergeichniß ber gifelgen Schwamme verfprocenen In nanmehr antanbigen ju tonnen. Er enthalt fo viel Lebe des und Unterhaltenbes, bağ es uns ichwer fallen in eine Auswahl ju treffen, wenn wir unfern Lefern einen aus diefen Bogen liefern wollten. Alles gefindifts mit vieler Genaufgteit beatbeitet, fo tag wir biefen 2 wie bie vorigen Bergeichniffe, fomabi Frennben bet gefchichte im Mugemeinen, ale auch Pausvatern will mittern insbesondere, nicht genug empfehlen fonbent einer vorhergegangenen lebrreiten Abhanblund Boll Baren Schwammen überhaupt, find folgende Arteil Sen und abgebilbet : Der Pfifferling (Agaricus cantun ber Reinfoter (A. deliciolus), ber Breitling (A. factif ber Dieffetschwamm (A. piperatus), ber Rugting (A. a aceus), ber Taubling (A. delicatus), ber Champianon ( campeftris), bet Rtobling (A. Bicolentus), bet Riefer (Boletus luteus), ber Rubpile (B. bovinns), ben Cee pils (B. bullofus), ber bicffruntige Dits (B. craffipes), Die Spiemorchel (Phallus efculentus), bie traufe Morchel (.Elvella mitra), ber große Biegenbart (Clavaria corafloi des), und bie Truffel (Lycoperdon tuber).

Abbildungen ber Natur, enthaltend eine geweckt. Darftellung ber vornehmften Gegenftante ber Matur, nach ben besten Originalen gewählt und gestochen, und mit einer furzen, gedrängten, boch möglichst richtigen Beschreibung begiebret. Saugthiere I. — IV. Deft. Mit ausgemalten Rupfern. Glogau, ben Guneber. 48 Goicen gr.: 4. 3 NG. 18 22.

ermenen der Dauftiffung des Gerrone und von der Bes. reibung bas möglichft Michtige meggelaffen wirb: fo chte Der Sitel vallender fenn. Die Abbilbungen find amar. e man ficht, nach Schreber; aben boch im Bangen fo mite magin... das man fiernicht wieden zu leben wünscht, wenn in fie einmal, und befonbers, wonn man die Schreberichen noben gefeben bat. Die Befdreibungen find anterft mane. Baft; nicht einmal die darafterifiiden Rennzeiden ber siere find augegeben. Ben dem ungenanuten Berfaffer jeing meistens, bas fure und gehrängt gefage ju fepn, wenn rade gar nichts gelagt, ift i benn bie Moinraeschichte ben biere in gedrängter Rurge gut zu liefern , dazu gebort wirke. hanebra als der Berfager leiften zu tannen icheine. Durenige ber bier verfommenden Befdreibungen find ertraglid. Bozu auch auf den erften 3 Limfertofeln die Abbildung bes. Renfchen in feinen verfchiebenen Jahren, vom Cauglinge s jum Greife, ober vielmebr bis jur Großmutter, (beun ach diese ist bier abgeblidet und beschrieben?) Bozu die ers temlichen Beforeibungen von allen biefen? Boju überhaupt as Bange , bis am Ende, wenn ble Arbeit fortgeben follte, n folibares und daben doch in aller Dinficht unbrauchbares Bert fein wurde; ba es dergleichen Werke fcon mehrere lebt. Die burch ibren beffern Bebalt jumal bas verliegende bi enthebrlich grachen!

deren von Buffons Naturgeschickte der viersußigen Thiere. Drey und zwanzigster Band. Weliher ein vollständiges Sach und Wortregister, und Verzeichnis der angezogenen Schriftsteller aller vorhergebenden Bande enthält, von Christistan Schulz. Berlin, ben Pault. 1801, 355. Seiten 8. Ornapap. 1 R. Schreibpap. 1 RC.

Dem Recenfenten, ber Buffons Werte felbft befibt, auf de Etscheinung des Registers ju demselben schon lange gehare et hatte, und aus eigener Ersahrung weiß, mit wie vieler Rube und Unannehmlichfeit eine Belchafftlaung und der Art erbunden ift, was die Erscheinung, dietes Bandes sehr wiffsommen, und er muß dem Muss, die Geneckigkeit weberich-

zen laffen, bağ er bas Stogtfet wir deren Brei falt, felbft mas bie auslandite Bononvittle betrifft. arbeitet bat. Den Bormurf ber Beftlauftiafele, henen den ber Berf. fic vortfinfig ju beden fucht, bat er w an beforgen. Cher tonecen tom einige Untetlaffung auf ble wir bin und wieder beym Blachichiagen geftof ant Buff fallen. Aber wie wollen biefe in ben Dinfiche ragen, ba ber Berfaffer fagt, bag eine abfataffice Re bes Manufteists ben ber ichnellen Ablieferung nicht in gemefen, und baburd, gewiffe Abbenba eutfanben ble er noch in einem Unbange benfügen mitte. Brewiid es feffer gewefen, bem Gangen erft bie legte Reile ju ge benn Anbange von ber Att find ben bem Gebrand al Liftig, und ein foldes Danuftrist foller billig nicht am abaeilefert werben, wenn and die Ericheinung bes Di um eine Mefie verfpaten follte.

ΛŒ.

# Chemie und Mineralogie.

Magazin für die Bergbaukunde. Bon Johann Friedtich Lemps, Peofessor bey der Grussüsstige den sächsischen Bergakademie. Zwolster Tyckl. Mit a Rupfern. Dresden, bey Walther. 1798. 162 Seiten 8. und 1 Bog. Tab. 14 K. Dress zehnter Theil. Mit a Rupfern. 1799. 308 S. 8. 1 M. 4 K.

Der verftorbene, um bie Bergbaufunde fo febr verbleng Berfasse, bat durch bieß Magagin wirklich dien Maiges abgehalben, ber von bem praftilden Berge und hattenmann sowohl, als auch von bem Theoretiter um fo mehr gefahlt werben unifte, je weniger man vorbin bedacht war, einzelne Beine Abhandiungen ober gerftreute Bemertungen befonders au sammeln, und fie ber Bergesselle au entgleben. And biese beiben Theile enthalten einige fachbare Abhandiungen.

Im gwolften finbet man mehrere gang gute Bewerdungen vom Den. E. F. Rattberg: aber die percheilhaftefte Betrefellung ber Lichtlicher eines Gnellens nahr ihre Engehl : fer-

: sing Beforelbung sines Antenmentes zum Lieben auf danestichen Eifengruben, und etwas (Unbefriedigenbes) et Die Grundlate ben ber Scheibe . Ribub : und Gegarbeit. Inbefamter lieftrt einen Dlan zur vollkommenen Bes bung eines Pferbe und rines Baffergopels. Enblid Dat eine tabellarifibe Darftellung über ein Erfrarnif am Sort eriobnen durch einen guten Pferbegopel gegen bie gemeinen Prefferderungen. In Ende find now einige Labellen übet Mubenmauerung angebähgt.

े बैंगे dreviehnfen Ebelle werben bie Menbe coen Bubi beide gewiff itt ber Bergbaufunde eine wichtige In pondung finden, vom Sthi E. in efingen Auffagen eines and befonderen Unterfuchung unterzogen, und ihre Birtung mit Dranchbarfeit, fo wie auch bus Berfahren; wie man fie moenben nung, geleige. Rerner finbet man eine recht intere fante Unter fuchung bes Unterharzifchen Schmelzwefens uid Bemertungen über Die Somefel und Birriolbutte und bet bie Deffingwerte ju Goffar. Dan wird freblich biet ind bort Dangel und felbit Unrichtigfeften bemerten; allein fele Unteffuchungen wurden icon por einigen Jahren anger felle, und tongen jur Beschichte jener Comelimette febe mit bentubt werben. Dun folgen einige Abbanblungen übet sie Befafelle, über bie Ronftruttion ber freibformigen Bor tengewalbe, uber ble Beitimmung ber Lage ber Ginftriche we dem Bortbringen ber Leitung eines Erelbeichnichtes, über de Korberungsmaschinen und Baffethebzeuge ber Alten (aus iem Agrifola); und Beptrage jut Geftichte bes Betgiveth es Epla in Bobmen.

Lacyklopaedie der gelaminien Chemie (;) abgefalst von Friedrich Hildebrandt, der Arzneyk, und Weltweish. ord. öffentl. Lehrer, u. f. w. Erfter Theil. Theorie, Fünftes Heft. Erlangen bey Walther, 1861, von Seite 791 bir 1080, 8. 1 Mg.

In blefem Defte ber Encytlopable nabert fich ber fieifige und glebrte fr. Sofr. Bilbebtanbt bem Ende bes etften Theile, nbem nun pur noch ein Seft baran fehlt. Rec. ermartet 17. 71. 75. 25. LXXV. 25. 2, St, VII. Seft,

ben jweiten Theil biefes treffilden Buches mit großer Angling buld, besonders um ju feben, wie Dr. D. die vielen Gebuch bigtelten überwinden wird, pielde ihm dort auffinfen ihn. Bey dem rafchen Fortgange, ibelden das Wett bie den den maen fat, ift der Anfang der prattischen Cheinie im hoffen.

Sitte Andeit in blefein Defte bie int voritein abail Unterfudung ber Detalle, und gwar bir von Gru. Ge nambten Uneblen Detalle. Er tediet bierber Aupfet; fen, Binn, Bier, Bint; Biemath, Spiegglangmetal; del , Robale , Abfenit , Magneftuni ; Urantum ; Litan Lellurium, Boffram, Drolpbofina, Corominin. talle merben, wit im porigen Defte bie fogenannten e für fich fom bi in metallicet Seftatt , att in ber Aben Drude betrachtet, butin fore Berbaltuffe ju beit Cauren; lien , Erbeit, Galten, bent Odwefel, Dobsphor, ben C Telkallen it, untrefucht, und bann beb febem eine Weber feines Berhaltens zu beit bisbet befortebenen Detnates getheilt. Am Cabe finben wir eine Betrachtung bes Die bleves (Plumbago), über beffen Datur Dr. S. mil a Bang entidieben tft. Er ertiget baffelbe für Roble unt, then febt getingen Anthelle von Gifen. Den Goluf bet gat Beftes macht eine tabellatfich gentonete Ueberficht ber v fcbiebenen Buftanbe, in welche bie Detalle gerathen, wen Re mit einandet vermifcht werben. Dec. glaubt, fo mi blefe Arbeit auch ift, bas fie Dr. d. both bequeiner und Landiger babe einrichten fonnen.

Die votigen Befte biese Wertes haben uns bfter Geles genheit gegeben, einige kieine Berichtigungen bingugnfigen, als ben bielem bet Kall ift. Drn. D's Fiels und dinftren gung nimmt in bem nämlichen Madie in, als seine Arbeit wächset. Jebich wollen wir bie wenigen Punkte, weicht wir beym ausmerkschen wir beym ausmerkschen Gen bes Buches uns angemente bas den, wicht unterbeliten. S. 920 ift ben der Angabe der Auflabarkeit des Aupsers in Ammonial; das in den Officingen vortätbige sogenannte Sal aftimboniumm cuprinum, ein berpfaches Salz aus Salzsaute, Ammoniak und Aupfervord dem gesten. Doch geschab dies vielleicht absichtich, um seinet in der Folge im praktischen Theile zu gebehten. S. 997 händes merkwürdigen Umstandes gedacht werden köntren, bas sogenam merkallischem Aupfer, welches man in eine Anstellichem Aupfer, welches man in eine Anstellichem Aupfer, welches man in eine Anstellichem

#### Hildebrandes Encyklopaudie der Chemie. 459

s Quedfibers in Salvetetfaure leat, wenn bes Rupfers ate in ift , ein forsbes, filbermeißes, mit Quedfilber unb Rus erfefte Aleich leicht ju vereinigendes Anpferumalgama bilbet. telleicht ift es mitrologisch, wenn wir wunschen, beb bet emerfung 5. 1000 ber Lartis feb Elfenbein, mit grane tuem Rupfererod gefatht, ben Bufat foffiles ju finden ! 1 in venauer Carifefieller, wie Dr. D., batte feboth biefe pepbeutigleft, ale tonne ber Turtis auch ein Artefaft fent, ot vermeiben tonnen. Allein wichtiger ift die Erinberung. & ber Turels nicht blog foffiles Elfenbein, fondern fibers upt ein foffiler Babn, bon Rupferorpo gefarbt, feb. ball effeicht biefes Detrefate gar tein Babn eines Glefanten fep. tral. Enviet im Journ. de phyl. Germinal. IX. Bu ben 66. 137 und 1858 angeftellten Unterfuchungen über Den Dage cismus bes Micfels und des Robalts, fågen wir bingu, bag benevir zu London Midel und Robalt vällig tein bargeftelle baben behauptet, welche ber Dagnet nicht angiebt. Bergl. fiberte Annal, ber Boyf. 10, Bb. 4. St. B. soi. Eben rielbe gebenkt eines neuen von Satchett entbeckten Deralles. olumbium. Berbe Mothen tounten Dru. D. ned nicht fannt fenn. - Bird und fr. D. nicht am Ende bes etn Theiles ein Regifter aber benfelben, foftematifd ober mabetifch, liefern?

Dŧ.

eues bergmannisches Journal. Berausgegeben von E. A. S. Doffmann. Dritten Bandes fünstes und sechstes Stuck. Mit einem Ausper und drep Labellen. Freyderg, ben Cras. 1802. 191 Seiten 8. 16 K.

Beit wir voraussesen tonnen, daß die Lefer mit der Einstung dieses Junenals hinlanglich betannt sind: so fahrent eink der Inhaltsanzeige dieser bepden Stüde fort.

1) E Ansbereitung auf dem Beiggebäude, Junge Johe Birte ubgrube ben Freyderg, in technischer und benomischet Sinst bescheben zu Ende des Jahres 1798, von bem jeht korbeiteben zu Ende des Jahres 1798, von bem jeht korbeitung bandelt von der trednischen Ausbereitung, und it eine sehr bestehigende Austunft über das dort eingeste Baeibeiveien, sondhin Rudtside auf die Absonde

näheter ihrterfraung fand fich aber, bas biel Boffi Deann-Lobie war , und baber ben Regalten magtablt werben mufter. Dieg ift ber gabge Begenftanb blefer weltlauftigen, noch um vollenbeten Abbandlung, beren fortfebung im nachten Stie de exfolgen foll. Der Berf. idet fic unnager Beife in eine weitlanfrige Unterfudung ber verfdiebenen Gebirgenrten, in eine Betradtung ber verfchiebenen Dottrinen ber Min-Zalogie, und in ein genaues Detail über ben Ginfluß der Chemit auf Mineralogie ein. 6) Berzeichnis instrutciver Be-Delle vom innern Grubenbaue, welche ben bem Bergmeffer Lofder in Freyberg ju baben find. Die Angabl der De delle beläuft fic auf 28; eine folde Butte koftet nebft auf führlicher Befdreibung und Emballage 75 Rebir, Bad Mugerbem ift er bereit, nicht nur alle Berg - und Datteumefcbinen im Dobell au liefern : fondern auch nach leber beile. Digen Beidnung, wenn fie nut beutild und richtig ift, eben falls Dobelle ju verfertigen. 7) Aus einem Gereiben von Delametherie an Danbuiffon. Man findet bierin folgende Madriden: Bouquelin bat gefunden, bag ber Difavit orm -Dietes Elean ift. Cauffnre's Rayonnance en gouttiere eber Bany's Sphene ift nach Cordier nichts als Litanit, nomlid Titanoppd mit Erden verbunden. Orgust bat gefunden, das Der Rrifolit eine Berbinbung ber Ralferbe mit Finffonce und Phosphoridure ift. Banquelin und Smith baben in ben durchfichtigen Borgepterpftallen nichts wie Talferde und Beraridure, und gar feine Ralferbe gefunden. Couloms bet Die merfwurdige Entbedung gemacht, bag alle parurliges Sotper obne Ausnahme bie magnetifche Dolaritat befirm. 3) Eine Radricht von bet Kortfebung von Brochant's Die 9) Ueber Pontier's Entredung bes demminn fauren Gifens in Brankreid, und Danp's Befchreibung biefet Boffils.

Λz.

Spfiemabifches Pandbuch ber zesammten Chemie, von D. J. B. Expumsdorff. Zweptes Band. Erfurt, ben Hennings. 1801. 608 Seiten 8. 2 M. 8 M.

Mas Diccenfent von bem erften Theile blefes febr brauche ten Banbbuches gefegt bat, lagt fich auch auf biefen anwerben.

igs. : Ueberall finbet man ballelbe Bellroben . Alles auf ber fimmte und beutliche Begriffe in bringen, ein Beftreben, veldes fic ben ben abrigen Berfaffern demifder Danbbae ber außerft feiten findet; aberall find die weneften und wichigfien Entbecfungen benutet. In biefem Bande banbelt ber Berf. von ben Galgen und ben pegetabilifden Gubfignzen. Bebr an billigen ift es, baf er ben Ausbrud Cals bloß auf ie Berbindungen ber Cauren mit ben Lallen, Eiben, Die allen einfchrantt; benn obne eine folde Deftimmung last ld der Begriff von Sals nicht genan angeben. Benn mon Alles, was fich leicht in Baffer auflolet, und bann einen Ge-chmad bat, Sale nengen will: fo geboren auch manche Bummibarge, u. f. to, unter bie Galge. Blas bie Pflangene Cobutte betrifft; fo municht Rec., bas traend ein Berfoffer ines chemischen Sandbuchs es wagen mage, die Abthellung en ber vegetabilifden und animalifden Subftongen gang aus er nicht angewandten Chemie ju verweifen, und die biog gee vifchten (nicht gemengten) Probutte unter ben Berbindune en bes Roblenfteffs, Bafferftoffs, w. f. w. aufjufdbren. --Benn biefes einmal gefcheben ift, wird es gemis immer gedeben, fo mie man jest in ber Minerglogie Erben von Stefe ien trennt, nachdem Eronfiedt es querft verfucht bat. Den ier Begrheitung ber thierliden Stoffe bofft Biet. . bas ber Berf. Die bloft gemtichten Stoffe (1. B. Darnftoff) von den jemengten (1. B. Blut, Mild, Darn, ) trennen, und biefe fog in einem Anhange abhandeln werbe, was noch in feinem panbbude gefcheben ift.

Qm.

pandbuch eines Aursus der Chemie, oder zusemmengeordnete Versuche und Demonstrationen, die zu einem poliständigen Aursus dieser Wissenschaft gehören, von C. J. B. Bouillon Lagrange, übersest und mit einigen Ummerkungen begleites von Dan, Jäger. Erster Theil. Mit 14 Auspfertaseln. Leipzig, den Grieshammer. 1801, 28 Bogen 8. 1 NK, 16 K.

Wir verkennen den Merch blefes Werts für das Paterland eines Borfasser nicht inochten aber boch zweilein, ob eine Gg 4

Beroftangung beffelbigen auf bentiben Boben, ben benn Botrath, ben unfer Baterland icon an folden, jum Cheff febe Brauchbaren. Sandbudern bat, nothig gewesen mare. gange Bortrag ift in Bortefungen abgetheilt, von weichen biefer Theil brepfig in fic fafte. Erfte Botlefung über Analoffs und Sonthelis, Angiebung ber Aggregation und ber Rom-Broepte und britte Borlefung, über Licht . und Marmeftoff, (Dier muffen wir eines Fehlets ermabnen, ber Ach S. 20 in die Befchreibung bes Babgwoodifden Dece meters efngefolichen bat; es beift namlic bavon: \_ Das Bange enthalt a Stude, 1) eine Platte won gebtaunten Thone, Die Der Wingeftab beißt;" nicht vom Thon ift fe. Jondern vom Deffing. ) Sier benn auch bie mancherten Erten von Defen. Bierte Borlefung, vom Canerftoffgas. ginfe te, von der atmospharifden Luft. Ordiste Boriefung, vom Stickftoffgas, Bafferfteffgas, Robienftoff und Robienftoff gas. Siebente Borlefung, vem Phosphot. 2dete Berle fung, vom Schwefel. Meunte Borlefung, von den Betab Len überhaupt, und von bem Baffer. Bebnte Bortefung. von dem Roblenftoffaas. Gilfte Borlefung, vom Dheephor, und phosphorichter Saure. Brobifte Botlefung, som Comefel, und fcmefelichter Caure. Drepzehnte Borlefting, von ber Salveterfaure. Bierzehnte Boriefung, vom Salpeten gab und ber falvetrichten Gaure. Runfzebnte Boriefung. bon vier metallichen, imgleichen von ber gemeinen und orm genirten Galgidure. Gechelebnte Borlefung, von ber Rus Tpat und Borarfaure. Siebengebnte Borfefung, von bot Erben. (Die Mtter : und Agufterbe ift bier noch nicht aufab führt.) Achtzehnte Borlefung, von ber Ralferde, ber Someterde, Strontlanerbe. Meunjehnte Borlefang, bon den 20 Bollen. Bivanziefte und einundewanziefte Boriefung, von ben fowefelfauren Salzen, und beren allgemeinen Gigenfdaften. Bwepundzwanzigfte Borlefung, von den foweflichtfauren Rew tral . und Mittelfaften. Drep e und vierundzwanzigfte Bore Tefung, von ben falveterfauten Steutral . und Mittellaten. mit den Mittleen. Runf - und Rchoundgirdnziefte Borfefung. son ben falifauren Meneral - und Mittelfalgen. amangigfte Borlefung, von ben Phosphaten und Phosphiten. Achtundzwanzigste Borlefung, ven Rußspat . n. Borerfaute, Meutral . und Mittelfalten. Reunundtwanzigfte und been Sigfte Borlefung, von ben Rarbonaten. Doch find Zabel · . Iss

ber fiber The Bertoenblungen der alten Wanfle und Gentides n nene, fo'wie über bie neue demifche Zeichen doggeftigt.

Rene Sypothese von Entstehling ber Gange, von Jos. Bronner. Leipzig, ben Sleefeld. 84 Geisten 4. Mit einem Aupfer. 12 2.

Sine Scheift - welche die Aufmerklamkelt der Geofogen vere lent. Der wichtigfte Theil der Schrift ift awar der, wo ben Berf. bie Sypothefen Anderer wierlegt; aber in Diefer Ers partung nimmt auch Rec. eine folde Ochrift in die Sand, Die Stunde gegen die Meinena, daß Gange ursprunglich Boelten find, weiche Berner glaubte jur Evidens gebracht n baben, welche aber Charpentier icon mantent gemacht iat. find aut vorgetragen. Der Uebergang ber Bergatt in be Bangart, bas Burchichneiben und Schnaren ber Gange. vober eine mabre Bereinigung ber Maffen fatt findet, find Merbinge bagegen, wenn man nicht fpatere demifche Bermberungen im Gebirge annimmt. Auch bie Grunbe gegen de Mederschiags . Theorie, aus weicher zwar de Luc die Bahrheit ber driftilden Religion beweifet, find treffend. Es A wahrifd laderlich genug, wenn man noch nicht einmal das Kuffblimpsmittel amehen fann. Alieberschläge und Krostallie ationen gefcheben zu laffen, als ob man ben demifchen Dros ie felbft gemacht babe. Bichtig ift bie Bemertung, daß man 5m bas hatfig im Kleinen Anbe, was uns die Gange. im Brofen zeigen. Der Berf. glaubt alfo, eine Ansfcheibung bet Btoffe fen ber liefprung affer Lager, Bange, u. f. w. und bis abin ift Rec. finer Meinung. Aber wenn er genauer aus woen will, wie burd eine boriumtate Angiebung Lager gebile per murben , die überficifique aber gleichlam zurückgestoßenen Stoffe fich banogen in werticaler Richtung, also in Gangen mbaufen mußten: fo vermag ibm Rec. nicht au folgen, well t fic daben nichts Beffmmere zu benten weifi. Aus gasare igen Gubftangen , nicht aus bem Baffer, bilbeten fich nach em Berf. ble Brundmaffen ber Gebirge. Liebrigens ertfart e Alles and ber Anglebung, und ba er von biefer feine Gee ete anglebt : fo er flatt er nichte. Die Amalogie amifchen Bannert und ben Mbern in munchen Steinarten, ber Gta unte an eine Auffceibung ber Stoffe, macht bem Decenf.

Dir Gdeife fcfibbar; bas 330ie bleibe une werbonen, und Der Berf, batte tein Bort barfber verleren follen.

Om.

D. J. B. Trommsdorffs, Professors ber Chemb auf der Universität Ersurt, und Spristian Friede. Buchold's, Apochesers daselbst, zwen chemische Abhandlungen, als: chemische Untersuchung einiger Fossilien, zc. und Versuche zur endlichen Berichtigung, der Beteitung bes Zinnobers auf dem nassen Wege. Ersurt, ben Beper und Maring. 1801. 4½ Bogen ge. 8. 9 %.

Jebe biefer Abbandlungen wird auch unter folgenden Siteln femant verfauft.

Chemifche Untersuchung einiger Fossilien, u. f. m. von D. 3. B. Trommsborff. 24 Seiten.

**保持** 

Berfuche jur endlichen Berichifgung ber Bereitung bes Zinnobers auf bem fogenannten naffen Boge, von Christian Friedrich Buchhold. 45 Seiten.

Die erfte biefer tleinen, aber gemiß wichtigen Abhandirmen enthalt fieben genque Anatolen nachfiebenber Boffiken: 1) Des bunfelblagen Obfibians vom Detla; er enthalt im Sunbert Thellen 69, Riefeterbe, 20, 5 Thonesbe, und is, 5 Gifene arub. a) Gines Geliptrons; fein Berbaltnif mat 84. A felerbe, 15, Thougsbe, und 10. Eifenprud, — Dit Richt em tiere ibn Dr. Er, für einen grinen Jamis. 3) Eines fdwam wn Belofpaths, aus bem Bafalt eines ausgebrannen Bule tans ju Untel. - Der Berf. fant in bemfelben 66. Thom orde, 15. Riefelerbe, 6, 5 Gifenoubb, und 4. Braunfteine grob; Der ftorfe Berluft pon &, & brachte ibn auf Die Ber muthung, bag in biefem Soffil auch Roll enthalten fet ! Wen gel an legterm verbinberte inbel bie weitere Unterfuchuna. 4) Eines blauen Chalcebon's que Dibirten, - Er beftand blot aus reiner Ricfelerbe, phne bie minbelte Spur eines Barbo fteffe; die blaue Barbe beffelben icheine nach bem Berf. in

iem halendern Adergestinkende der Theilden, medunde diese besondere Strablendredung bervor gebracht wird, zu liegen.

1) Eines sechsseitigen Bergkryftalls; auch diese bestand blog ma reiner Rieseletde. 6) Eines bietrigen Duarzes auch St. Ateseste, und fichen. — Seine Bestandteile waren 95. Ateseste, und i. 3 Eisenoryd. 7) Des violdianen Ametyft's. — Da ficht daue Farbe desselben wicht vom Eisen voor Magnestum here über, heweiset diese nene Anatyst das Resultat davon zeigt, jast der völlig durchsichtige dunkelblaue im Feuer was erdelle, wie Bergkrystall wird, und sich wie die reinse Nieseleide verhält, der durchscheinende hingegen wurde gang nildichtweiß, und lieserte 3 Theile Rieselerde und von Ebell Ebonerde.

Beber wiffegierige Scheihetäuftler und Mineralese wird bem verdienftvollen Berfaffer banten, baf er mit diefen inzelnen Unterfuchungen für bie Mineralogie einen ja fchie en Beptrag lieferte!

In der groeven Abbanblung, bie wegen ihrer Orbunna mb Rlarbeit allen Bevfall verbient, bemubt fic der Berf. inen Gogenfand aufaubellen , welcher feit mehr als bunders Bebren von Blejen für problematifd gebalten murbe. Schan iom Sate 1687 an gefcoben von mebreren Scheidefanftlem nanderlen Berfuche, ben Minnober auf naffem Boge ju bewiten, mit balb mehr balb minber gutem Erfolge; Das Bre imaen und Dichtgeifingen tounte aber um fo wenfaet beffmmt weben . ba bas Berfebren auf ungewiffen , oft gans fallichen Dringipien berubte, benn felbft Berebollet biele mich in menes er Beit daner, baß ber Quedfilbermobr fdmefelmafferfloff altiace Quedfilber; ber Binnober bingegen nur Schwefele medfliber fen! Benn auch Birchboff ber Cade etwas nas et tom : fo war both feine Erflarungemeife fo menig befries faent, als fic berfeibe im Genbe fühlte, mit Semifibelt n beffennen, bas bar ephaltene Drobutt immer von ber gen brigen garbe ericheinen maffe.

Serr Bucholz ergablt bier febr vollftanbig Alles, was on Gottfried Schulzen an, bis jum Jahre 1801 in bei er-hinkat gescheben ift, und stellt bann seine eigenen Bere ide auf. Es laffen fic baraus vorzüglich folgende Resulve gieben: 1) Die Bereitung bes Zinnobers tann baburch, as man bas Querffiber burd Schweselfallauflosung unmite

telbar in Queckfliber vermanbelt, febr verffiest werben Die Comefeltaliaufiblung barf nicht zu febr mit Co gefchtvangert fenn, man erhalt fonft ftatt bes Sinnbbers gefdwefeltes Quedfliber; fe barf aber auch nicht zu wen Somefel, ober ju febr mit Baffer verdannet fenn. 33 D befte Werhaltnif jur Erzenaung bes Zinnobere beftebet im Theilen Quedfliber, einem Theil Somefel und fechs Ti Raffanflosung, welche die Balfte an trodnen reinen Rall Diefer lettere Umftand ift leboch durch neuere Er gungen bes Berfaffets (vergl. w. Erelle chemifche Anna 1804. St. 1. S. 31.) babin verbeffert und berichtiget w den, daß die Kaliauflösung nur den dritten Cheil an I enthalten darf; auf diese Weise wird soaleich der Tobie Rimpber erbaitun, ba eine mehr tonzentritte Raliatella nur Gamafelqueckfiber berverbringt. 4) Bu großes, Erbl befonders gegen bas Enbe ber Arbeit, wenn ber Binna fcon entstanden ift, zerfloret beffen Rarbe : es barf bales w Unfangs eine bem Siedpunft fic nabernbe Dibe angewen 5) Bur fonellen Entitebung bes Odwefelaued hers, ben ber Bermanblung bes Quedfilbers in foldes, eid ein fartes Schitteln bes erbitten Gemenges febr wiel f 6) Der Aethiops mineralis entholt nur Querffibres Odwefel, ber Bintrober aber auch augleich ge'dwefeltes Baf ferftoffens (Sobrothionfaure) alfo gerade umgetebre me Berthollete Theorie! Diefes geidmefeite Bafferfloffinas i aur Bilbung bes Zinnpbere febr nbebig; es ergiebt fich fold dus mebrern limftanben. Die Erfahrung Gennebieten daß das bibge geldwefelte Bafferfte ffans mit bem Queckfille Ainnober barfteffte — fo wie aud biejenine, baf der Come felammonial, bet eine große Menge Schwefelwafferfloffga enthalt, bas Quedfilber welt fchiefler in Binneber weeme belt, wrechen fattfam bafür. Ueberbieß ift es and febr wa Meinlich; bag felbft ben ber gewöhnlichen Beteitung bes 21 dobere, ber Sibivefet, burch bie , ber Onblimation vorhem gebenben Entgunbung, fo mobificirt wirb, buffer in a abuliden Buftand, wie ber Schwefelmafferftoff fammt! Rec. Beanfat fich mit Diefer furgen Ungeige, in bet fichern Bobe ausfehung, bag Riemant biefe tleine Odrift, ofte von Defriedfaung aus ben Sanden legen wied.

Uhantlung über bas gefährliche Baushaltungsgefchire bes Blengions und ber iebenen glaffreen Befage; Weinverfalfdung, Beinvergiftung und fchabliche Runftelenen ben bem Bierbrauen. Rebit Mittel und Borichlage jut Anwendung und Bere butung ber Gefahren. Mon. Dloffet, Rommifa fionsrath und Burgermeifter in Samm. Osnge brud, ben Blathe, 1802, 62 6. 8.

Dem Bitel Jufoige wetben unfre, Befet Leinen Amfurfic auf ine gelebrie Abbandlung machen; boch wird bas Schriftdet Ar ben gemeinen Mann gewiß von Ruben fevn.

Bent auch bet Berfaffer, bie Beformiffe fiemeifen gu belt trette - wenn er auch inft Ebel ble Topferglafte fut ehr gefahrfich balt., beffen minbete Chablicheft bod burd Defensab-langs dargetheir morben - mend er auch arria vabnt, bag bie in ben Duimbrunnen befindliche Luft ( Robe enfaute ) fic mit tem Baffer vermifdie, und baffeibe ichabe ich mache; ba boch im Gegentheil biefe Luft, welche bas Baffer jum Erinten angenehm und ber Befunbbeit meraglie fer macht, aus eben biefem Maffet fichnabicheibet: fo tone: gen bod Warnungen, wie die bier aufgestellten find, 4. B. ur folecht verglanten tupfernen Gefägen, für bie, mit ju sleiem Blen vermifdren Binngefdirge, und Aufbewahrung ber Speifen und ber Beirante in folden g für gefaibre, vers tolbere und verfilberte Spietlachen ber Rinder; felbft fur bas Berbrennen des alten mit Dinetalfarben angefridenen Dole es, in Budofen ober ben Begeitung ber Speifen, u. f. m. Manden jur Berficht anmahnen. - Ja! es mare icon verblenftich gewefen, wenn bet Betf. auch nur, wie bler ger deben, auf bie Schablichteit eines Buche aufmerfam genacht batte, welches im Jagr 1798 unter ber Birma: Ab ong und Leipzig ben 3. S. Baven, unter nuibitebenbem Eltel eticienen: "Bmenbaudeit und vier und febengig ben mabrte Gebeimniffe, ober allerband ofonomifche Rumfftudb. moben vier und funfalg Runftftude fur Beinfchenten bei jefut find ." eines Buche, von welchem es in ber Borrebe leifit: "bağ blefe Weinkamte bioft, notibte nas murglich afepen,

"Bent, und um einziges Stull tuebt als fanfzig bergiridet "Bachte werch wieren." Und welches gleichwohl die abiden. Nochen Borfdriften zu wahren Bergiftungen enthält? 3. B. B. 2. B. 2. B. Albe gelintu Wein bep felnem Sefchmatt zu erhalten, "lege man batin drep ober vier Pfund Bied, so bleibt et ber geinem Sefchmat!!" Und diefer Unfug geschaf um Schlift bes allgegenten Sahrhunderes??

Li

## Botanit, Gattenkunk und Forstwissenschaft.

Befchreibung ber vorjäglichsten Barten - Blumen, nach ihrer Zeitfolge betracheet, von Johann Gottfried Permes, Diakonus und Frühprediger ju Barby. Zerbst, bey Füchsel. 1801. 174 & 8. 12 M.

Der Der Berfaffer fagt in ber Borrebe: "Ein von fin "verfertigtes Blumenlieb, welches als eine Art von Blumen -tulender angefeben werden toune, und fich in einer por tute ntem von bem Den. Berleger blefes Berthens beforgten "Saunt lung won Biegenfiebern befinde, babe ibite einzig bie Beranlaffunt in Berfertigung biefer Beidreibung gegeben, welche er großtembelle aus betannten, von ibm namentila nangeführten Bartenfibriften entlebnt babe, well er. ber ge-"naneter Betrachtung feines Bimmenliebes, wohl eingefeben Babe , baf bie mehreften Blumen, fo wie fie biet aufgeficht "feben, naber befdtieben werben maßten, wenn fie ben Bin -menfreunden ticht fenntlich werben follten." Das Blumen lieb bat bet' Derr Berf, biefem Bertden nicht einverteilt. und fo batteb wir alfo bier Roten obne Text. Wie es nim gewöhnlich gehit, wein eine mis mehreren Bachern ein nend Jufornmen foteibt, ohne felbit genugfame Renntuis von bet Sache zu baben, bir man befchreiben will : fo ift es auch birt ber Bell. Sittes and Schledtes, Richtiges und Ligzichtiges :: . ftest

eber ben lerchenbaum, von E. B. J. Satterer 478

he untereitiander. Wie finnten alfo beiti, was ber Gore erf. in ber Borrebe fagt, volltomiren ben: Es mag für ibn nichhevolles Sefchafft gewesen febn; aber er hat eine und mtbare und gang unnothige Arbeit abernomitien.

Ef.

soheren von Drais, Oberforsmeisters ju Pforzeheim, und Frepheren von Weitershausen's, Obrist. (Ober.) Jägermeisters zu Sutigardt Abhandlungen vom Letchenbuum; herausgegeben wie Anmerkungen und Zusähen von D. E. II. J. Gatterer, Prosessor der denomischen Wischenschaften zu Heibelberg. Aus dem achten Banden des neuen Forstarchivs besonders abgedruckt. Um, ben Stettin. 1801. 128 Seiten gr. 8. 9 X.

Da ber Berchenbaum får unfere Balbungen fimmet ein febe ihlicher und ichanbarer Baum ift, beffen Anbau und Rufer alle mögliche Aufmertfamteit verdient; fa war es allere nge ein guter Einfall, diefe Abhandlung butch einen befone im Umlauf ju bringen.

٧e,

ver vollständige Monatsgärtner, ober deutliche und vollständige Unweisung zu allen Geschäfften im Baum- Küchen- und Blumengarten, für alle Monate des Jahres. Von J. E. F. Müller. Dritte verbesserte Auflage. Frankfurt am Main, ben Guilhauman. 1801. 208 S. 8. 16 K.

Bir zeigen blog diese beitre Anflage bes Mallerischen Gare italenders an, und bernfen uns auf das, was in dem firm Sande riten St. Seite 57 dieser Bibliothet bavon det ift. Bergleichungen mit den bepben erfteren Auflagen gan

tonnen wir nicht anstellan, da wir biefe nicht fir Sanden fo ben. Die Geitenzahl ift geringer, als in den worigen And lagen

Anweisung gur zweckmäßigen Behandlung des Obits und Gemusegartens, nebst einem Am hange von Blumen, von J. C. F. Miller. Breen Theste. Zweite, berichtigte und vermehre Auflage. Frankfurt um Main, ben Guishauman. 1801. XX und 386 S. gr. 8. 1 MC. 8 S.

Die erfte Ausgabe biefer Gartenschiffe fft 1795 beichienen, und fin guften Banbe iten St. biefer Biblivihrt angegeigt worden. Wie beziehen und alfo gang auf bas, was bott bavon genrtheilt wurde.

ष

- 1) Die Anfangsgrunde der Weidmannischen Sprache von ben Thieren. Boi H. D. Wäckent. Braunschloeig, bep Reichard, 1801. 271 Seiten 8. 21 R.
- 2) Betrachtungen über bas Schleffen mit bet Schrotflinte. Ein belehrendes handbuch für Ideger und Jagbfreunde, Aus dem Englischen bet zweiten Ausgabe überfeht. Leipzig ben Baume gariner. (Ohne Anzeige des Jahres,) 278 Sebten gt. 8. i MR.

Bermuthild ein pant willfemment Gefdente fur die Litins robe bes neunzehnten Jahrhunderts, die darans die Sprac de der edlen Weidmanner, und die Kunft, allerten wilde Thiere auf Erden, und Bogel unter dem Himmel zu erlegen, nach der besten Methode erleren konzep.

Mitt

# Micchengeschichte.

Beschlichte ber Schrifterklarung seit ber Wieberheigleklung ber Wissenschaften, von D. Gottlov Bisgenn Meper, zwentem Universitätsprediger (zu Görtingen). Gettingen, ben Röwer. 1802.
Erfer Band, 344 S. B. 1 20. 8 24.

Much:muter bem: Citel:

Defclichte ber Funfte und Wiffenschaften feit ber Mieberherftellung berselben bis aus Enbe bes ig. Bubthunderts. Cilfte Abtheilung; Theologie IV. Befchichte bet Eregese.

ineife bem Berf. Chre, bat er mit großer Befdelbeno eft von biefem feinen erften Berigde in biftorifchen Unterfila hungen bricht, worin er troch gir wenig etfabren und gelitt 19. Et bat in Diefer Binficht fo viel geleiftet ale et au lele ten bermochte, und man wird fom biftorifche Rritit Borfic. isteil wedmäßige Auswahl und forgfattigen Bleif auf triffe Beffe abipreden fonnen; wenn man gleich mit ihm wanfichets muß, bag ein Denn wie Bichborn vieles Bert midte affe ermemmen haben, unter beffen Sanben es unftreftig eiffe ang anbre Geftalk gewonnen haben warder. Da aber biefes ficht mehr sin erwarten mar, feltbem teher berabinte und efficithe Belehrte leiner! von der Redaftiun ber Befd. b. t. 11. 29. abgetreren fit, und ein Wert diefer Art nur mit fatfe der Gortingifchen Liniverstidtebibliorbet gefchrieben were en tonnte: fo verbiene ber Betf. fatt ginet ftrengen Beufen-beilung vielmehr Sant, bag er fich jur Liebernahme bieler lebeit bat Bewegen laffen, welche ofne ton fo leicht niche putte ju Stanbe gefonimen feyn. Der fowierigfte buntt für einen jungen Sorffefteller ift ber Plan ju einem Millen Berte, wenn er noch nirgends vorgezeichnet ift, wie blet der Baff mar; fondern erft entworfen merben muff. Den ber Rrage was und wie viel in ben Dian aufgenomie fien werden foll? entftebt ble unvermelbliche Gefabr bes 

Samebens Bullaen der Senlla und Charublis, wober mai ftob fepn muß, wenn man nur auf irgend eine Beife glude Ho binburd foldoft. 3a wie weit biefes Beren DR. gelumgen iff, wird ber Inhalt ergeben. Er theilt bas Sanze febr' richtig in Gefdichte ber Aritit, ber Bermeneutit (Sinterpretation) und Eregefe (Muslegung), und giebt in bielem erften Danbe guvor eine Einleitung in bie Beidichte ber Schrifterflarung, mbranf er eine gedrangte Beber licht biefer Befdichte vom Anfante ber driftlichen Rirde bis 1um 15ten Sabrbunderte folgen läßt. - S. 135 ( Dierin hat ber Berf, anbre Gefthichtlichreiber biefer liter rifden Unternehmung ju Borgangern, welches ibn entidule bigen wird, weil eine Abweichung von ihnen ein Rontraff gemelen feyn murbe. Sonft bedurfte es eigentlich ber Geficidte vom Unfange ber Rirche an nicht; fonbern nur einer Einleitung aus bem Beitraume por bem Bieberaufleben bet Alsbann - Gefdicte ber Schrifterfla. Miffenschaften ). rung vom Wiederaufbluben der Wiffenschaften bis aur Reformation, oder von Lorens Valla bis Lutber, Querft bie Burbigung ber Berbienfte bes Dalla felbit noch wor der Berbreitung ber Buchdruderfunft, und barauf die Dorarbeiten und Bulfamittel gur beffern Schrifters Elarung; 1) bie Befdichte ber gebruckten Bibelausgaben : 2) Beichaffenbeit ber bebraifchen Grammatiten und Bat. terbucher. Johann Reuchlin. Endlich die Derdienfie Diefer Periode um die Schrifterflarung felbft: 1) burd mene Ueberfebungen ber Bibel, italianifche, frangofifde, englifche, beuiche, bochbeutiche und plattbeutiche; 2) burch wollftanbig .. Auslegung ber Bibel'in Gloffen und Rommens tarien, t'eils in Abbrucken alterer eregetifchen Berfe, theils in eignen Erflarungsversuchen wie j. B. vom Jobann von Currecremata, Jatob Pares de Valencia, und Unton Don Webriffa, welcher ber befte Ereget por Luther mar. Damit foliegt fich ber erfte 216fcnitt bes gangen Beitraums, ben ber Berf. eigentlich ju bearbeiten bat. Benn es gleich ameifelhaft icheinen mochte, ob nicht biefes und jenes aus bem Dlan bes Berf. noch batte fonnen ausgeschloffen bleiben, wie 1. B. die Geldichte ber gedruckten Bibelausgaben; ober ob es nicht wenigstens nur gang furg batte berubrt ju were ben brauchen, mit Binweifung auf Die Bucher, welche ab. fictlich bavon bandeln : fo muß man boch gefteben. baß fic bet Berf. in folden Sallen fo zwechmaßig als moglich au falfen

### . Meyers Gefchichtet Catifteellarung 2c. a

Caefucht bat, immubberfo wohlitellentwolfe ju verfahe a. Da wir für die Bibliographie Weile gewig baben , als eimehr bermenentilibe Reluttate au gleben. Mur ben ben utiden Dibelabrefe anngen ift er von biefett Diane abgewie ep, weil fie ju met. Intereffe für ibn batten, und mabre einlich auch für jeben Deutschen baben merben. Dan batde ben neueften Unterfuchungen anverfaffig a a benefche Die fausgaben vor Luebern, und Dert ID, ift fa gludlich gemes n eine Bergieichung anfeilen ju tonnen, wonach bie platte utiche Lubecliche Bibel bie befte ift. Ueberhaupt urtheilt err Di, von Bilofaus von Lora an, aus eigner Anficht und mem Quellenftablum. Daber fommen auch bin und wie-T. aans andre Refultate vor, ale man fonft batte. Co 16 2 3. Die Berdiende bes Lpra und Balla nur febr relana und biele Danwer nach gar nicht fren von ben Riecten bes Beitaltere. der allegerifchen und moftifden Austegungsrebode, ob fle fich gleich, quf ber anberer Seite burch buche bhiche grammetifche Erflarung aber ibn Biggiter zu erbes im: bicheut iErft Unton von Debriffa ift ber Dann, ber Be Dreis bavon tract . ob man fcon faines Gieichen bald ach bem Baffa batte erwarten follen. Allein ber finbank. omit Balla belohnt wurde, und die Griebe, welche ber commande buchkiblichen Erflärung noch brobete, wie man us Diefem Bepfpiele fab, tiefen Die Bochfolger mieber in ingewohnten Babe ber Allenprie und Dpftit fortmanbein. enn fie aud nicht Begremiichfeit und theologifdes Borunwil fcon von felbft basu ungemabnt batte. - Dergleichen iemertungen und Refultate find auffreitig gin mabrer & inn for die Biffenfchaft. Brenlidermedite man wunfchen. f ber Berf, mit der Runft ber Beldichtichteibung und bem den biftprifchen Sente befannter gewefen ware, um feinem iche mehr Incereffe zu geben: Es giebt in leber Beldichte or intereffonte, und unintereffante Partien. Die Runff Befdichtidrefbere befteht nur barin , bas nicht febr Sine Mante durch biftorische pragmatische Reflexionen wenigstens ns in beleben, und bas Intereffance in ein foldes bere Bedenbes Berbalenis baju ju feben, bağ es fich von felbft und den Lefer anglebt. Aufer bem biftorifden Raffons gent, vermag bier, ber Styl bas Deifte. Es ift wider ben us ber mobernen Sprachen periodifc ju fcreiben, auch foidte m. foreiben, wenn bieß gleich eine große Runft Briechen und Minjen mar, Mur Die Beredtfamtelt verlangt

trinist bine berfoteldie Mibe, ber Defmennte aber ber einfallebildrenbe Woterent Stepfid find i Ben Coulet aemidire wurdere, Den Deridenban bet Gr wind Romes sin Gunfimen; allein estes bies eine falfde 'thobe, und boly torinen ve an ben Riaffifden Caritite Der mebernen Buffemeir batt abuchnien, buf wir baven 'rad fommentithffen, wenn unfer Stof gefallen fell. Atche Ablice gu' cabelus fondern inus web Berf. inefm in machen, wenn Stet. Beftebe, ball- er iti allen Ci Beffelben, bie er fennt, nicht einen bomfletifden ale si fchen Con und Graf bomertt, ble fofte mangentfin fallen. Beffingeribele , Range und Losthaftiffeit bei geben ben Gebinten Rraft , Badoond anb Brom; ne fic fortgiebenbe Gerache, bie turperiden velle wird, und fien Burd Defimmetten Couffelit gefe iben fall , remabet , und erregt teim Britereffe; funbe bas Begenthelt. Dur fich bet. Belf. its ber Einleiten gebrangten Beriefibt is bet moglic ver grane befi boller, ift et befonbess in biefen etinibenben Ont feit, fo bag ber Erfer nicht Wet auflebt, als bis ir Mariangt, 100 ble eignen Umerfuchungen und beit Samel fangen, 100 ble eignen Umerfuchungen und beit Samel fangen, 100 fich alebann pie Sprache etwas andere und Derftellung in Phriete Gage abergeffe. : Wenn if ficher, baß man feine folder Derfeben weiter autiffe, 5. 5 und 6. 87 - 69, welche einsten jucy Com Je mehr Burrquen Mes. fit ber Armelletieff foldlichteit und bem Bieife bes Betf. bat, beffe wenter be fic blefer Bemertungen ermebren theinen; ba fer & Stellen, wo Rec. angeftofen ift, would er Biniges ausftellen will. Es beifer at jiben und 57 . baß im ben frabern Sabrbunbfeten bie un gar teine Rritif gy benten fey. Der Ballie waren gleich unbetannt gamefen. - Es rimin frie barauf an', wie man ben Degriff bet Selte Sicham allein ba ber Berf. teinen befondern engern Beifeif hat: fo bleibt Rec. ben bem gembonlichen Byrangel wonach die Untersuchung und das Hrebell der bie If ber Unadtheit angeblicher Schriften abenfant für A bort, Gine folde Rritt Ift abet von feter in ber Ricche vorhanden gewefen, fie mag fine auf effel

### D. Meyers Gefchichtente Gidiferflarung 20.

bete Brentefiden federbe baten : beute bie the gar vide dumal bie: Ides vanconchevenews, and Mayoneva und ud In auftermett tomen. Alermif batter den ig in in in film determen genemmen merben finifen i fe wif auch de Britie bes Mantiems worth aud die Unnahme und Bena neuf nen biblifchet Ber ineil ven Geitete ber Binofilet , Dan protter , Chimetren ibu de 20., 310 willelige biefiet , alle baffi non Be Arieil mannen timmer. Mielleicht, bat ber Berf. biof. in Month til lai a ima achabte allein ter breicht bode Bz Bradunt im Migernaluert worr ber Reitle ber feitelifchen Boie fell', und good bis einer Beit, war er foon vom Brigging. A. wit Delbalus nellindelt batta. Beit bem Drintued te es cheriand ser mide an Wouteltit, wie freitritiffe intache bes. 201 Ex titreift, welche Barlanber laufe bei tirden udtern fallagendernetwentlich fempunn feit beien Gerei os Augustin mit ben Delagianern Berufungen auf Die Lese eten de Robices vor. Dier ift alfo Etwas von bem Berf. berfeben worden. Diefe war auch leicht möglich, ba fic Seer DR. bis jum Mitalaus von Lyra mehr an Borarbelten. B'elune titteeftichithen bielt , und bie Sache mit bet Moris finde in ben folliern, Ciebrifunborren noch blinde befonbern megindung, bedopf. it blebtigens wunficht Bec. bem Berf. Rufe und Gefundheit, bamit er fin feinen Unterfudungen nhaltend fortfabren, und biefes nublide Berk, Deffen fortfebung man mit Beffanigen entgenes feben wirb, balb tendigen moge...

K.

turze Gofchichte ber merkwürdigsten Begebenheiten bes achtzehnten Jahrhunderts für ben Bürger und Landmann. Leipzig, ben Weigel. 2801. Zwebeses Bandchen, 326 Seit. Drines und lestes Bandchen mit einem Register über alle bren Theite. 1 ML. 4 K.

eift nicht zu langnen, bag biofer Berfind einer burgen seichichte bes achtzehnen Jahrhunderts firifig und mahlem inng jufenpurentenzen ift, und auch wernehmisch burch

ble hinten angehörigte wednotinitifer Golet iber innestischen fen Begeben beiten bes genannten Jahrhubers brübestall mita; aber der Borrenz scheint und auch wielen beyden feist two Bandchen seinig zu fann. Ber durfte weisendere fennmann nicht anzlehend genig zu fann. Ber durfte weiseschen bes Sche ges wöhnliche Zeitungsstell und der fichtliche Eile; das Durge schieliche wienenden zwiedengent, verworter Mar das Grünge sinet gewosse Durch und Magerbeitet aus fille untlestlotent Leferd nicht angenahm sein kann Left untlestlotent Leferd nicht angenahm sein kann Kreiben und Bertrag beiten Breiben in bei gen geben aus weitlauftigfen abgehandele, und weitlauftigest, in das fiere in find fieden auf geen Kreiben aus geren Konner in bertrag seinfal nicht kann beite Ehre werch ist sein bie bie Anner beite fieden der fieden find geleiche Ehre werch ist sein bie fieden bate genig zu der fieden nicht Zeit genig zum Ausscheitung geleisen fabe.

Ør.

Pissorischen Bilberbuch für bie Augend, enthaleen Barerlandsgeschichte. Leineig, 1198022. Confession fies Bandcheni 330 Geiten. & mig Augend

Auch unter bem Effelr.

Gefdichte ber Deutschen für Die Jugent

Rec. hat bey der Anzeige bes fanften Bandchens aber die fes Wert im Allgenteinen seine Deinung freymathis gedichser bep derfeiben muß er auch jehn noch biederde. Im beit die Gugend fann as Rec. auf dem Beschichten für die Jugend kann as Rec. auf dem Welte empfehlen; es ist theils zu weitläufig — dieles Bandchen werhalt nur die Geschichte des Kalles V. vom Aufwage seine Binderung die Juste 1936, und so wird noch ein Bandchen notig seine Faste 1936, und so wird noch ein Bandchen notig seine faste 1936, und so weite zu endigen — ; theils ist ben der Auswahl und dem Bortrage der Begebenheiten auf die Judend weilig ober sat gar nicht Andsicht genommen; theils ist seine das gehörige Verhältnis zusischen den einemsichen Begebenheiten die beutschen Beichen Beichen ben den nut mir der beutschen Geschichte in Berbindung stehenden benbachtes worden; Verm leitere wert

B. Afchenbergs allgem. u. unpart. Geschichte zc. 479

etben die weit ausführlicher erzähle, ale wichtige Begubeniben bes beutichen Meiches aber auch feibft in Unfehung ber finde ich viel Willichfr.

. હા.

Mgemeine und unpartopische Geschichte der Jrethümer, Fehler und Verbrechen, welche im tause der französischen Revolution sind begangen worden, Aus dem Französischen des & Prudhomme, übersseht von B. Aschenberg. Düsseldorf, ber Dinzer. 1801. Erster Band. 352 Seit. 8. ohne die Vorrede und den Insalt. 1986. 6 M. Zweiter Band. 1801. 248 Seit. 12 M.

Srudhomme ift aus seinen frühern Schriften als ein sehr armer, und zum Theil überspannter Freund der franzosten Bewolution bekannte. Defto unverdächtiger muß das eigniß sept, das er im gegenwärtigen Werte über so viele bräudithaten und wider so manche Corpphäen dieser Revosition ablegt. Eine beutsche Uebersetung kann daher dente hen Lesern, denen das Original nicht leicht zu Gesichte komsten wird, nicht anders als sehr willtommen sepn zumal a sie von herrn Uschenderg mit vieler Sprach, und Gachunde unternommen, und mit zwecktienlichen Anmerkungen zweitet werden ist. Der arste Band enthält die Geschichte nd die Berrichtungen der konstituirenden, der zwepte die er gesetzebenden Versammlung. Das ganze Wert besteht is jeht aus 6 Banden, denen noch 2 solgen sollen.

Km.

Illgemeine Sammlung historischer Memoires vom amoliten Jahrhunders die auf die neuesten Zeiten, burch mehrere Verfasser übersetzt, mie den nothigen Anmerkungen versehen, und jedesmal mit einer universalhistorischen Uebersicht begleitet, berausgusgegeben von Pr. Schiffer. Jena, ber Maule, 1801: Irokult Abtheilung zwen und zwanzisch ster Band. XLIII und 384 Seit. gr. 8. mit einem Kupfer. 1 M. 8 K.

Dieser Band enthält ben sten Theil der Denkudrdigkeiten die heren worddere jur Geschicken der Reledensummbielle ben beschieben ber Kriedensummbielle benaen vom Apawyker Traftat die Jum Atrechter Soleden. Bur Ginseitung dienen universalbisterische Bemerkungen aber Anfang und Ende des Ppanischen Successionakkeitegen, welchen eine genealogische Tabelle, oder mie es dier heißt, Bewinden eine genealogische Tabelle, oder mie es dier heißt, Bewindlich in deutschaft wieden, des spanische deutschaft und kerreichischen Daufes vor dem Buccessionskriege 170% bengefing spanischen Des bengichen Kaisers Karl VI. Bishnif fiehr wer dies sein Bande.

Œi.

## Bermischte Schriften.

Die Runst ein gutes Madchen ze. zu werden, ein Handbuch ze. von Ewald. Zwep B. zwente vers mehrte und verbasserte Auslage. Mit neuen Aupf. von Ramberg und Rivien, und neuer Musik von Franzl. Bremen, bey Wilmans. 1801. 2 M.

Den'erften Theil ber erften Auflage blefes Buchs finder Ric. ALIX. Bb. S. 545 biefer Bibl. angezeigt, und triet ben Urtheil des damaligen Rec, über ben Werth blefes Buchs ben. Es hat manche gute Stellen; aber auch febr Bieles, was nicht Probe hait.

Da Rec, die vorige Ausgabe nicht gefehrt bat: fo fam er nicht angeben, worin die Bermehrungen und Berbefferun gen der gegenwärtigen befehn. Ihr Neugeres in fest geftle lig, und die Luster find aberaus niedlich.

Intelli

# Intelligento inte

Beforberungen Chrenbezeugungen und Beranberung

Der Probiger ju Tongermande herr G. A. L. Sanftein, Berausgeber bet du Stendal erscheinenben hamiletifc etriteinen Blatter, if Inspektor am Dom bi Brandenburg geborben.

Ber Kammergeilaes Rath Derr C. L. Friedel in Berlin, als Berfeffer niebrerer Debuttionen befannte, it

Bep der öffentlichen Bersammung der Königl. Afeder mie der Miffenschaften zu Berlin, wurden herr Lombard, Lenigl. Gebeim. Labineterath, und herr von Kotzebna, Muß. Kaiseil. Rellegienrath für die philologische Klasse, der herr Geb. Ober Benrech Spielwein zu Berlin, und der Gerr Prosessor Alügel zu halle für die mathematische Klasse, und herr Fischer, Prosessor um Gerlinischen Symnessum, für die mathematische und phositalische Klasse, als außere wetnesliche Mitglieder bekannt gemacht.

Der Ronflitoriairath und ordentlico Professor ber Rede te Der Dr. C. 21. S. Schmals in Königeberg, geht von ba nach Salle, wo er ale Diretter dieset Universität, Bethnesing ber Juriftenfatuität und erster Professor ver Rechte, mit dem Charafter eines Geh. Instigraths angestellt wieb.

Die burd Mangeleboorfu Cob auf ber Universität gu Kinigeburg erliebigten Bestehnter, finds se manbellt, worden, Da 5 für die Professer wer Gesaschle inw Dereuffinnette, beründlich Aftoriairath herrn Dr. S. G. Wald, ju seinen bisherigen Lehrstellen ift bepgelegt, und ber außerordentliche Professe der Philosophie herr C. L. Porschte, jum Professor der Dichtunft ift ernannt worden.

Serr Dr. Seydemann, Affoffor des Kammergerichts ju Berlin, geht als ordentlicher Professor der Rechte und Rath best der Grechte und

Der König von Schweben hat dem, als Dichter im kannten Prediger ju Attentiteben unf der Infel Ragen, Herrn Dr. L. Eb. Sofegarten, das Pradikat als einzigem Konfistarialvechift, feinen bentschen Staaten erthelle. Dog felbe hat von der Kutsettun von Ruftinn binen beilliantellet. Ming, und von der Kutsetten von Phalpbaiern eine gole bene beilliantiete Dose geschenkt betommen.

Der Lehter an bem Erziehungeliftitut ju Ochnepfonthal. Derr J.C. J. Buto. Murbs, bat von ber regie renden Fürstinn in Denwied, ben Sofrathocharafter son halten.

Die theologische Fatultat in Jent, Sait bem demaligen. Dertigen Profesor und nunmehrigen Retter ber Gaubitell, Beren Jigen, die theologische Bottorwäede ertheilt.

In Bamberg find foor nachfrebeitbe Befbeberange und Amteveranderungen eifolgt: "An ber Stelle bes mil Landebut abgegangenen Derin Dr. Bofdeland, ift & Dr. E. Pfeiffer angerorbentlicher Profeffer ber Mesich und herr Dr. und Profesor J. S. Gonthard, Benfiber bet mebleinfichen Takultat geworben. Serr D. Gippel. Dr. ber Philosophie und orbentlicher Drofeffor ber Chemie, legte fein Eint nieber, um auf Reifen zu geben, und- erbiet ben blefer Gelegenheit bas Diplom etnes Dottors ber Ba bicin. Berr A. Gook, Professor der Abetorif am Comme finm, ward als offentlicher Drofeffer der Dabagogie mit eb mem Sehalte von 100 Gulben angestellt, furt barauf au mun Soulen = Rommiffions Bepfiber, und enblich auch im affentlichen arbentlichen Profeffor ber Theologie an ber U verfitat ernannt. Detr U. Frant, Benebittiner in bit Abten Bang, ward ale Effentlidet aufererbentli ber Drofele for der Philipsphie, an der Universität... Ledach obne Gebakt.

ve fide. Berr & E. Grop, Lebter des fanonschen Rechte, no wirklicher geiftlicher Raib, vereirte einstwellen des bein deren Auchblichafe, die Seelle eines Meferendars in gestille ien und difwöhlichen Angelegenheiten. herr Dr. 173. Wow au. offentlicher anden licher Lebter der Rechte, wietlicher die und Reglerungsrath, ist von dem Kurpfalzbafrischen deb. Rathe und subdesegirten Kommisser im Kurftenthume Banderg, Freih! von Isdack, zuch einstwelligen refertrend mit und in Kommisserstenden mitarbeitenden Rather kundte norden.

Dere Leibmebitus 3. 273 Marcard in Olbenburg, bat ep bein Spritbifchof um feine Entfaffung angesucht, und fich fich tinnfelg in Braunichweig aufbalten.

Der Berginspetrer ju That : Iter im Beffen : Darme fabtischen Derr & 21 Emmerling , ift jum Bergrathe ers annt marben,

Dem herrn Dr. Donbard, bieberigem Amtephysitus n ber herrichaft Gosteine ber Achbindweinige fleine medicio ifche Schriften befannt gemacht bat, ift bas Amisphyfitat m Amte Lichtenberg übertragen worden.

Der bisberige Prebiger ben ber beutsch kreformirren Getiefiebe in London Gert P. Will, geht als beutsch unb traffic reformirter Prebiger nach Reu Dort in Norde Umerita.

Gerr Confficoialrath, Superintendent und Professor. 1. 10. Jufft in Marburg. ift auch jum Eccilfaftes an der wetigen luberifden Pfartfirche ernannt worden.

Der bisherige Revisionsgerichterath und Abvotatus bifci ju Marburg, herr Dr. J. Gavener, Berfaffet eine patfirmen Schriften, bat die Stelle eines Regierungs Dia pfent ju Meumied arhalten.

Der bisberigt Professor em Gynniaftim ju Braffang beger G. Aake, ist als Professor der Mathematik ben der weitigen Universität, angestellt worben. Seine Stelle hat er, bieberige Prossssor ju Oppelu, Herr Aobowsky, ers ialten.

Gert Drofiger Bounttigen in Debemanben , if juin

Serr Zahlert, Erzieber bet Sarft. Dobentobifden Familie ju Breglau, Berfaffer mehreret Auflahe in Joutnalen, hat eine außerordentliche Profestut an dem bafigent Marien. Magdalenen: Symnasium erhalten.

Dem Bern Bergamtsaffeffer Thiel in Balbenburg. (Birberausgeber ber ichleftichen Analetten) ift die erbetme Dispensation von seinen bieberigen Geschäfften bewillige, und ber Character eines Königl. Kommissionsrathe bevoelegt worden.

herr von Mure ju Rarnberg, ift von der Societé libre des Sciences et des Arts ju Straffung jum Mits gelede aufgenommen worden.

#### Esbesfalle.

I 8 0 1.

Am atfen Oftober ftarb ju Bamberg Sert Dr. 3. Mobriein. biffentlicher proentlicher Professor ber Eregese und ber morgenlandifcen Oprachen, im roften Lebensjaberi Beine Bucherfammlung hat er ber Universitärsbiblierift vermacht.

Im Mamember Berr B. Beyer, Dr. ber Philosophie. Pfarrer ju Ober sund Mieber Berschach in ber Dresdnet Inspektion, 66 Jahre alt. Als Schriftfteller ift er durch die Leberkhung um Crusius laceinischen Sänzen wider Die Profanität, besonnt geworben.

Am auften November ju Gbelig herr J. J. Llone mann, Reter bes bafigen Symnaftums; im Seften Erbensi jages. Er hat viele Ghulfdriften beneden falfeng

Im November ju Berlin in bobem Alter hetr J. Pontet, französische Schreib : Sprach : und Rechenmeffer bet ablichen Millear Alabemie in Berlin. Er has 1775 eine französische Grammatik herausgegeben.

Am Sen Becember ofinwelt Porsban auf ber Beifig ver J. J. Schtober, Prebiger ju Bode, Gienele und Benglow, is Jahre alt. In ben Annalen ber mertifchen unmifchen Gefollichaft, beren Mitglieb er war; befinden h Auffape von ihm.

Am agfen December ju Munchen Berg G. Seangel, benehlteiner von Biofter Rott, und Professor der Doumag & am Loceum in Munchen, sa Jahre utt, En hat einig boutsciften demen laffen.

### Ehronit beuticher Univerfitaten.

#### J'e n a. 1802.

Im seem Oftober bat herr D. & Grindel, am offen Rovember ber Kandidat bes Predigtames herr J. Corragination der Dreeiber, am isten December herr J. 27. Corragination de Orella, und am seffen December herr holadusat J. L. Gemler, die philosophifche Dottormurbe erhalten.

Am 23em Detember erhelt Bere J. B. Voigt durch eine obne Borfis vertheibigte Inauguraldisfertation: sistems conspectum tractatus do plantis hybridde, die medicimals Datrorwurde. Hert G. D. R. Lodge als Defan zeigt dieß if einem Programm an, welches die vierte Fortsehung der kim. Myologias element. liefert.

#### Belehrte Befolischaften und Preisaufgaben.

In ber Berfeinentung ber Andoine den nachlichen Wiffenfediffes 30 Abriust am geet Rouselber 1902, las 17 Hert Rathe: Raimeeer Dr. Spitz, eine Foreferung Biner den Gorbertungen über den Verfüngen und Fruchel hittmachen der Obifdaume dwech Abschälen der Rauflick, und gab der Atademie von dem Erfolge feinet dieffaltest ien Berfuce Nachrick; qualeich legte er einige Amselwinde hills von dam Brantiel

sineinen Binnen vor, und zoger den Sinis der Frankleit des Stammes auf besten Krücken. 2) mig Dere Dis dame Lassius Ideenique Adbetischen Polizey vor zie pigee Dere Profesiun Gbielow eine nathologische Merkanis digleit vor: das verbre Gberarmbein. Cos humert dam verm), nehst dem Schulterblatt (scapula), welche dink denerisches Sist wine Strung, auf eine schränfalleide Merköhrt worden waren. De fallbische Schoolet wieden. Dettion dines weiblichen Kabantegen.

In der Sigung vom 2ten December fas Dere Profest Dominicus eine Abhandiung: II über den Auszen, die Die Joredause der Universität Erfurt den Zonist Preuß. Scaaren gamabren hönne; um 2.1 phor zweckinäsigen Mittel, der Universität aufzuhellen. Da diese Abhandungsber Pelegenheitzviner uon der Kinisk. Preuß. Special Deganistrungs Kommission and die Universität gerichtren Früge enrstung in in dieselbe inte bie General Borftesung der Universität übergeben.

#### Rorrelipon bende

#### Dam Abeinftrom.

Der neue Dischof von Strafburg, Bere Jogennes Det keins Saurine, elleinds konstitutioneller Dischof wor des ber im Jahre 1996 mit Gregotte die Auflähr de la Milgion Chretienne, und 1800 die Lettre d'indiction du second Concile national beraitsche ließ durch folgende Ochristen, die auch ins Deutsche überseht sind, seine him tenstitume horent.

1. Auflichung überseht sind deutsche find, seine him tenstitume horent.

2. Auflichung deutsche deutsche Lapraget.

2. Aufliche deutsche deutsche Lapraget.

2. Aufliche deutsche deutsche Lapraget.

2. Aufliche deutsche deutsche des Lapraget.

2. Aufliche deutsche deutsche deutsche deutsche Lapraget.

2. Aufliche deutsche deutsche deutsche deutsche Lapraget.

2. Aufliche deutsche deuts

102 warm iber gelebrte Billard der Sandetferache nich woundig und bie Abneigung bes Dobels durch bas 3m meffe ber eibidenen Driefter im Stillen, genabrt , gegen. d an ehemale gefcmornen Bifchof nicht angeroß more. at Odrift Mr. s. wied ben Beffenaren bie Deflavation n Clerge de Frange ben 1 gten Dart 1682 Tour Deole deung empfehlen, pamito: a) Daf die Papite wie die Linda, teine Gemel baben aben weltliche Sachen andern blog aber geiffliche, Die Dag Scelenbeil bei Wien. b.) Das die geistliche Genegly des Papstes icht unumschränkt; sondern durch die Riechengelet mo allaemeinen Koncilien begranzt fev. c) Daff Det apft in feinen Entficheibaugen über Glaubensfachen nd in Detreten, welche die gange Rirche angeben, icht unfebibar fey. Durch biefe Grunbfabe, welche nach em Befehle bet Reglering überall gelehrtigte befolge were en muffen, ift dem Altramontanifmus, den die Bifchofe in bemilden Rieche in ihren Dincofin : ens falfder Wolltif. leber allnemein merben foffen, auf framer ber Berrint in ranfeeld verment.

- i) Dentmabl am Sarge Jobann Seinrich Seing fiprocen von leinem Freund Di. (Dr. Dieffig), bent gan Mov. 1801. & S. gr. &.
- 2) Discours sur la paix des peuples et la liberté des onsciences. Propuncé à Strassbourg, à l'eglise neuve es Protestant de la Confession d'Augsbourg, par Jean auvent Blesse, Pasteur et Professeur. Strassbourg, de imprimerie de Jean Henri Heirz. 1802, 21 S. 4.
- Der i. fochbart mit Delftergingi bie Geschicklichkeit, betigleit, Beharrlichteit, Rechtichaffenheit und Religiost. i. des verfickenen Buchbeuckere with. aus deffen Officip e schonen Ausgaben ber gelechschen Klassifter, mit benen betigtet bas getehrte Publifum bescheiter getommen simt Locker bes Seetigen, Sentiette, brudte ihr Schmerzefull durch eine wohlgerathene Transrebe aus.
- Dir. 2. der Gogenstand, von welchem ber Reduet rickt, verdiente die grandliche Behandlung, die man in efer mufterhaften Rede findet. Der Betfaffer zeigt im fiem Theile den hohen Werth der Gewiffensfreyheit, die

den Protestatien hiffe Rene von ber fransstellen Regionna Regestäter wetben; im zwiszen Heile Atwickle er an Pflichten, die aus der Anertennung vieler Gewissenstren Beit fließen. Wieben den gemeinschablichen Begriff einet derestenden Ristun (in mulliodiscule conception d' und von derniente) elfeit der Beisselle sonception d' und diresten Ständen, die en aus bes Bentugie und von Sance geftam städen, die Sonlatiche Edit vom Jahre 1559, nuch welchen alle Aussender in Voll Tode bestenk von Geben alle Field werflichte Beit Tode jehigen In

Dermifchte Rachrichten und Benterfungens

Maffendet, wit den Ungenannter ein hiftorische Manaftehe Majfendet, wit dem Ersteben, duß im Im Intelligenzbenten ber A. D. Bibl. antworten möchte, ob.ich es behalten woß le? Dapouf kann ich bioß lagen, daß, meiner Meinung nach, fins gedachte Manulkupt wegen einiger wenigen bistrifchen Machichen wöhl verditite in einer Bibligebet aufbehaltes Machichen wöhl verditit in einer Bibligebet aufbehaltes au werben; aber fich jum Abdruck nicht qualificite. Ber

Jin LAIV. 200-110 St. 65-129. B. 37. 2. 140t. dermetifdes ant bruppetifdes

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Bunf und fiebenzigften Banbes Zwentes Stud.

aces Seft.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

lechiv kleiner zerftreuter Reisebeschreibungen burch merkwürdige Gegenden der Schweiz. Erster Band. 332 S. Zwepter Band. 332 S. Sc. Gallen, ben Huber. 1796 — 1802, gr. 8. 2 RC. 8 N.

Die Lefer finden hier eine Sammlung von kleinen Schweiderteilen, die zwar fast alle einige Dezennien alt, im Ganzen ndeffen doch noch immer nicht uninterestant sind. Rec., der aft die ganze Schweiz gesehen bat, sand hier manche schweiz gesehen bat, sand hier manche schwin als kin Gen so nührliches, als unterhaltendes Lesebuch. Die Quele ein, worans der Derauszeber geschöpft hat, als Journale, Almas iachs, n. si w. sind erdlich angegeben; mir Schade, daß der Bryl so ungleich, und die Uebersehung der französsichen Oriskanale bin und wieder etwas schwerfällig ist. — Noch mase ein wir bemerken, daß der erste Theil vereits im Jahr a 796 inter dem Litel: Auchsv Kleiner zerstreuter Reisen, u. s. m. serauskam, und daß das Ganze mit einem drieten Theile seschossen werden soll.

Reisen durch Deutschland, Holland, England, Frankreich und die Schweiz, in verschiedener, besonders L.A.D.B.LXXV. B. a. St. VIII sest. II polipolitischen Hinficht, in ben Jahren 1786, 1795, 1796, 1797 und 1798. Bon A. Riem. Achter Band.

#### Dber:

Neisen burch Frankreich, vor und nach ber Nevolution. Bon A. Riem. Dritter Band. Auf Kasien bes Berf. Leipzig, ben Fleischer in Kommiss. 348. 6. 8. 1 M. 12 R.

Der Berf. bleibt, sich auch in diesem Theile völlig tren, und liefert fatt einer unterhaltenden oder belehrenden Reisedes schreibung, nichts als eine Reihe kahler und weltschweisiger we litischer Raisonnements, Konjetturen, Plane, Berechnungen u. f. m. die an und fur sich schon unter die politischen Kannes gießerenen zu geharen scheinen; jeht aber nach geendigtem Kriwge, und ben ber ganzlich veränderten Lage von Europa, ohne alles Interesse sind. Mit dem Stul und der Manier des Berf. haben wir unfre Leser schon ehedem bekannt gemache.

M.

Esthland und die Chsten, oder historisch geographische statistisches Gemälde von Esthland. Von Johann Christoph Petri, D. und Prof. zu Erfurt. Erster Theil. 498 S. 8. Wit Kupf. Gotha, bey Ettinger! 1802. 3 RC. 8 X.

Dollftandig und branchbar, da der Berf. alle feine Borgans ger benutzt, und feine mabrend eines zwolffichrigen Aufend baltes gemachten Beobachtungen hinzugefügt hat. Lotale, Produtte, Sandel, Industrie, Sitten u. J. w. alles ift mit vieler Umftandichteix, und wenig Kleinigkeiten ausgenommen, mit großer Genauigkeit abgehandelt. Baben find eine Menge Anctoten u. f. w. eingewebt, die, so viel Rec. sich erinnern kann, nichts weniger als übertrieben find.

Einen großen Theit biefes Bertes fullt namlich die Sollberung von der Stinverey der unglucklichen Chiten, weshall es der Berf. auch ein Seitenftut zu Merkel's Schrift über Te Betten nennt. Melder Menichenfreund wird bier unger ührt bieiben tonnen! Wer wird nicht mit dem Beif, wurd ben, daß der vortreffliche Alexander und der eble Kurakin, enen das Buch auch gewidmet ift, endlich dazwischen treten, mo jener schändlichen Abelsdespotie ein Ende machen mögen? Leine Auszuge, aber man lese selbst! Man vergleiche diese Schilderungen mit Merkel's Schnälden, und man wird ses wen, daß jener wacte Mann, der zuerst über diese Gräuel eine Stimme erbob, noch wiel zu wenig gefagt hat. Dann ese man die Schilderungen von dem Lutus und dem spbatitischen Leben dieser verabscheuungswürdigen Brannen, und tufe sicht die Strafe eines gerechten Gottes über diese scholigen Benschen Gerab.

Bey einem Berte von folden Cenbengen muß bie Ritif über die Fehler der Form und der Barkellung benache threigen. Immer wird fie indeffen bebauten, daß der Baff. ben Eindruck badurch geschwächt, und fein Bevolent als Berififteller etwas in's Duntle gestellt hat. Bielleicht ger lingt es ihm bed einer zwenten Auflage, mehr Ordnung in das Gange zu bringen, und dem Style jene Anmuth, jene Rorrettheit und jene Gedeängtheit zu geben, die inn von jedem guten Schriftstler zu erwarten fat.

Gb.

Reisen und Abentheuer Rolando's und seiner Gefahrten. Ein Robinson für Kinder zur Erlernung gesagraphischer und naturhistorischer Vorkenntnisse. Aus dem Französischen des Jauffret. Zwentes Heft. Weimar, ben Gädicke. 1801. 10 Bogen. &

Man weiß es icon, daß ber Zweit diese Reiseromans If, bine geographische, naturhistvische und antiquarische Beldreis bung auswärtiger Länder in einer erdichteten Reisedschreibung viniger französischen Abentheurer einzulieiden. Die Verbinz dungsmittel find bisweisen drollicht genug; bisweisen aber auch bergien einfaltig. In diesem Beite geht die Reise von Marotto nach Bunis, von da nach Alexandrien, Rosette, Rahiro, der Thebgischen Wifte, nach den Katatomben von Bakara, den Ruinen des Labyrinths, dem See Meris, Are finos,

Ande, u. f. w. bis auf ben Weg nad Abofinien. Rebe fic von felbften, baß baben and eine Doramide erfie gen, und eine ihrer Doblen burchtrochen, und eine Daumien grube durdindet wird - Der reifenbe Untiquar wird in einem Rord binabgelaffen, und findet ju feinem großen Schrecker eite Dumie die noch lebt; einer feiner Reifegeführten batte fic namlid, ihm jum Spote, in eine Dumle eintleiben las fen: und boch mar bie Grube verfchfoffen, und wurde erf bip feinem Sinabfteigen aufgebrochen. Dergleichen umanfammenbangenbe Erdichtnugen tommen bann mebrere vor. wielen, aus bem Sebachtniß bingeworfenen, Citaten aus ben ulten Gorifeftellern; find in einem Buche biefer Art febr um foidlid. Die Daturgefcicte etftredt fich blog auf einfte Anopeffche Thiere. . Urberhaupt aber ift bie Befchreibung ber angeblid barchreiften Lande febr einfeitig und unvollitundis. De neueften frangofifchen Befignehunng von Aegypten gu fiblebe feine Ermabnung.

Die neueste Reise um die Welt in den Jahren 1790, 1391 und 1792, von Etienne Marchand, Saupsmann. Erster Band. 19. Bog. Zweiser Band. 14 Bog. Mit Portrait, 2 Charten und einem Kupser. Leipzig, ben Prinrichs. 1801. gr. 8. 3 MC.

Die vorausgeschickte Einkeitung enthält eine sehr vollständige, beiehrende Nachtickt von Allem, was seit 300 Jahren zur Entdeckung der R. W. Rüste von Amerika, won den seine Son den Kranzosen hatte sie zulehr der unglückliche Percust 1,786 mit vieler Genausgkeit untersucht. Marchand tras an her Rückeise von Bengulen zu St. Herns, mit dem engissen Kap. Portiok zusammen, der bekunntlich den Nootka Sund in Handelsgeschäften beschisst hatte, und ed bielt von ihm in freundschaftlicker Unterhaltung über die Kilke und die Beschaffenheit des dassgen Handels, einige Ausschlisse wird wie siehen nach seiner Ankunft in Marseille theilte er sie dem des siene Baur mit, das sozielle Austalt macht, zum Vortheil seines Handels davon Gebrauch zu machen. Es wurde ein eignes danerhaltes Schist von 300 Connen verdan.

nd mit allen im einer inngen Geweise etfordetlichen Bothe bandigkeisen und some Tausch nöbigen: Wanusateurwaarme exseben, mit demer unter dem Namen Golibe, Warchand won im D. 1790 auslies, und dereits mach 20 Monaten pleder glücklich nach Frankreich zurückkam. Er übernahm ber gleich darauf wieder eine Reise nach Idle de Fran., wo wieder gleich darauf wieder eine Reise Papiere hätte retten demen. Die Reisebschreibung ist alle nicht aus Marchands ignem Tagebuche; sondern aus dem Tagebuch des Kap. Chas wils, der die Reise mit machte, und apverd Papieren vers ertigt worden i der eigentliche Perausgeber und Bearbeiter weiselben ist der jehige französische Staatsrath Fleurieu, des in den Jahren 1793— 1800 in vier Auslagen zugleich, in nehrern Banden berausgegeben, die nun in einer abgehrtigen Uederschung geliesen werden.

Den 6. April 1791 erreichte bas Schiff bas Rap. Horn, ind 75 Tage borauf ble Marquefas Infelti bon benen ber Berf. eine uinffanoliche Dadricht giebt, und in beren Dabe L'eine andere Meine Infelgruppe entbedt, und Repolutions, anfeln benennet. Er verließ fie ben 24. Jun. , Paffire bargif le Binle, und ablidte ben 7. Augutt guerft ble ameritanifche Rafte, und landete in ber Bab von Buabaltipa, Die Diffon Rorfoldien nannte ; bann gieng er ben 27. Aug. in ber Cloats Bay bet von Diffon benanmen Charlotteninfeln, wo er einfe jen Sandel trieb , dann in den Bertlev , Sund, und bierauf by den Simonord, Infeln vot United : Auf der Infe of Mobber maß er die Siber eines Borgs, PRamps. Roa, Den r fur ben bochken Berg auf ber Erblugel, pach bem Chime orago, balt, = 2698 Joffen. Muf ber Rabet pach Drates dieben auf geradem Bege ble Infels Saypan und Cinian efucht. Die lette Itilel aber fant man ber weltem nicht fo eizend, als Union fie gefchithert hatte: "In-Macad griube Rardand die niederschlagende Rachricht von bem in Ching Changenen Berbot ber Ginfubre alles Dalamerte, befonders ier Bifdotterhaute, welches ber Berf, einem geheimen Artitel. ines antiden China und Aufland gefchloffenen Sainbelstrate. otes injustreiben geneigt ifts badnech wurde alfo ber genzo wed diefer toftbaren Seereise auf einmat wereireit. Uebone: em horete er von Ranton aus, daß duech die banfige Rone urrent det Preis berfelben febr gefallen fen, und bie Platte epen der Ginefischen Regieung Dafeibft unereragich maren. ::: 0

Er bestiof Baber, feine ganfe Labung mit nach Frankreich in minnen , wo er aber Jele be Trance ben 14. Aug. 1792 wirder anfanger.

Die Reise ift von mehr ale einer Seite merkwurdig. Sie ift, nach Bougainville und Deroufe, die britte Reife um Die Belt, Die in Der letten Balfte bes vorigen Sabthum berts von Frangofen unternommen worden ift; fie ift nicht auf Befehl und Roften ber Reglerung, fonbern eines Deb pathaufes, swar for elighe Spetulation, aber nun burch ihre Befanntmadung, bu einem febr gemeinnubigen Gebrauch ge middt worden, und ift burd bie forgialtig angestellten Orte Bestimmungen, uhd durch bie genaue Beschreibung ber besuch fen Begenben, fo wie Die Bergleichung ber Rachrichten fic beter Relfenden, fur ben Rreund der Gegaraptie eben fo une terhaltend als lehrreich; wiewohl wir glauben, baß ein groß fer Theil blefer Barguae, ouf Rechnung bes Bergusgebers bu feben fenn moge. Daß fle mit Uebergebung einfeltiger Schiffetnachrichten, abgefürzt überfest worden ift, erleichtert awar Liebhabern ihren Anfauf; macht aber bach bie toftbare Originalquegabe hitht gang entbehtlich. Ginige Berter find pins aufgestoßen', bie bennabe einen bein Beutschen Musbrud nicht gant gemachfenen Heberfeber vermuthen ließen.

D. Alliselm Maner's historischer Bericht von den derühmtesten Sest und kandreisen im Entdeckungen von Kolumbus Zeiten die zu unsern Tagen. Ambehter Pand. Lus dem Englischen fren bearbeit eter von E. A. AB, Liegnis, den Siegert. 1801.

1803. Alph. La Bog. 1882.

Die Geereifen, was denien in diesem zweiten Theil Machoricht gegeben wird, sond, nach einem allgemeinen Bericht, von den frührigen Reisen der Englander nach der afritanischen Kisse, 1) Sir Franz Orake's, des ersten englischen Welden wirdseisers, Nortes' G. 9 71, 4) Des Hauptmann That nicht Cavendist, des merten englischen Weltumseglers, Mellen; G. 74 120, 3) Sir Walthers Raleigd's Reisen und Abentheuer. G. 121 - 149, 4) Olivier

nam 17gort's Relle um' bie Belt burch Bubweften : C. 150 - 166. s) Dir Jakob Lancaster's Reist nach Oftinblen. ile die erfte Sahrt in Angelegenheiten ber englischen oftine dichen Sanbelstompagnie, Die bet Stiftung betfelben gleiche am Das Siegel aufdrudte; nebft einer furs gefaßten Uebere icht der porlaufigen Dandelsverfuche ber Englander in beit Morgenlandern; S. 167 - 224, 6) Des Sauptmann William Zeeling nach Bantam und Banba, 1607; G. 25 - 241, 7) David Middletons, der fic von Bees ings Beichmaber getrennt hatte, Reife nach Bancam und ien Moluften; S. 251. 8) Sir Beinrich Middletons Reise nach dem rothen Meere und Gurat, im Jahr 1610. Deord von Spilbergens Relfe um bie Belt, im Jahr Er vernichtete eine fpanifche Rlotte im Sabmeer, und roberte bie Moluften, und mar überhaupt einer ber gluckliche ben Beelahrer. 10) Jatob le Maire's und Willems Cornelifon Schoutens Reife um bie Belt; fie vereinigten ich auf eigne Spetulation unter bem Damen ber Gublece Rompagnien, und liefen 1615 aus dem Eerel. Die umo' difften und benannten querft bas Ray. Sorn, und gaben iner neuen Meerenge ben Ramen le Maire: murben aber ur bie Entredung eines neuern Begs in bie Gublee ju Jafas ra in Bantam, auf Befehl bes bafigen Prafibenten ber bole andilden O. J. Rompagnie, durch Wegnehmung des Schiffs ind der Labung belobnt. worauf le Maire auf der Rucfreife. per Lummer starb, 11) Des Generals Augustin von Beaulieu Reife nach Ditinbien, in ben Inbren 1649 und 620; mit bes Berf. eignen Borten ergablt; 6. 384 -87. 12) Des Sauptinann Jens Munt Reife gur Ente edung einer nordwestlichen Durchfahrt nach Sina und Jaan; nebft einem furgen Abriffe fruberer, in gleicher Abfict nternommener Reifen. Die erfte unternabm Gebaffian abot, der früher, als Magellan die fadwestliche Durchfahrt etsuchte, Demioundland, Die Esquimaur: ober Labradorfia z. entbedte. 2 Dad ibm magte eine Entbedunasreife nach em Morden , Martin Sorbifber ; ber 1576 bie nach pronland tam, und im 600 D. B. eine Meetenge entbedte. ie feit ber Beit nicht ein einzig Dal wieder fahrbar befunden porden ift. Ihm folgte Sumphry Gilbert, Der Rems punbland umfdiffte, und ben Grund jum englifden Stode Schlang legte; Job. Davis , 1,585 , ber Entbeder bet Birage Davis; ber aber durch feine brey Reifen das wirtlie

de Dalenn einer nordweftlichen Durchfahrt nach bent Rillen Deere, nicht viel weiter brachte, als feine Bornanger; Georg Meymouth, 1602, und 1610 Zeinrich Audion. bet berühmtefte und erfahrenfte Seefahrer feiner Beit, ber burd Die Orrafe Davis meftmarts'in eine andere Meetenae brand Die noch lebt feinen Damen führt, und von ba in eine Bar fam, bie bas fefte Land von Amerita an ber R. D. Geiti Dier fubr er brey Monate lang fott, einen wirth Bearánit. den Durchmeg nach Beften ausfindig ju machen, jog fic endlich bis jum 520 Dt. D. juruck, um bafefoft ju abermingern; fein Schiff aber murbe nom Ein eingeschloffen, und er felbe von der emporten Ochiffemannichaft aus dem Beg geichaft. baft man nie wieber etwas von ibm gebort bat. Demobis geachtet wagte :1612 ber Sauptmann, Thomas Button wie Der eine Rabrt burch bie Bubfoneffrage, und entbedte ein feftes tand Den Bales. Im Jahr ibis unternahm ber Sauptmann Rob. Byloth eine abntiche Reife, bie burch feie nen Occuermann Wilhelm Baffin berühmter, ale burd ibn feibit, geworben ift. Durch biefe Reife ift ber Limfane Der Hudsonsbay gang genau bestimmt worben. Sie wurde 1616 wiederholt, man verfolgte bie Boffinsbar bis jum 78° R. B. wo fich ein Zusgang nach M. 28. jeigte, ber mit Memilder Babtideinlichfeit einen Bufammenbang mit beus großen fillen Deere vermutben lief, und beffen Ruften ein Theit von Gronland waren; aftein ble vielen Rranten am Bord nothigten bie Anfuhrer gar Rudreife, und benbe ber nichteten ber D. J. Rompagnie, baß eine nordweftliche Durde fabet burch bie Strafe Davis nach Offindlen nicht wohl m erwarten fen : bag aber bief bie begennfte Begend in bet Beit jum Lachs . Ballrof . und Ballfifchfang fen. | Dun trat Munt auf Befehl R. Christians IV. von Danement 1619 feine Reife in Die Dadfonsftrage an : er Befoloff, in einer fleinen, nach feinem Mamen Benennten Bucht ber Subfoneban ben Binter jugubringen, ohngefahr 600 aa' B. B. allein ber Froft gerfprengte alle mit Baffer, Bier, Bein und Branntwein gefüllte, felbft fupferne und ginnerne Beffe fe: die Mannschaft farb babin, dag von 62 Mann noch 2 Abria bliebent er felbft erwartete ben Tob, und machte fein Beftament. Dit bem nächften Frabjabr begaben fic biefe g Menfcen auf ihr Boot, liefen bas großere Schiff aurad. nnb murben ben 25. Bept. 1620 an bas Beftabe von Bett gen in Matmegen gettieben. Da er fich aber von ber Die . **lic**hteit

iffelt einer M. M. Dutchfahrt fest überzenge hiefe: so wurs im auss weie zwey Schiffe ausgerufter, mie benen er diese kutbeckung wieder versuchen sollte. Der König empfaht ihm Borsiche, daß diese Schiffe nicht wie die zwey vorigen, verlohe en giengen; datauf antwortere Munk etwas empfindlich, und ex König kieß ihn mit dem Stock vor die Brust. Ueber best Begegnung ärgerte sich der Sersahrer dermaaßen, daß e mit Entschiossenbeit sich alles Essens und Trintens entsiele, und wenige Tage darauf starb. Die Lebersenung ist von beren Wichmann in Leipzig.

ØŁ

Moisen auf bem Rhein, burch die beutschen Rheine lander, und durch die französischen Departements. des Donnersberges, des Rheins und der Mosel, und der Moer. Wom Julius dis December, 1800; von Klebe. Zwepter Band. Frankfurt a. M., bep. Eslinger. 1802. 458 S. 8. Mit einem Aupfere stiche und einer kandcharte. 1882. 122.

Was biefer Sorfigeeller gield im Beginn ber Borrebe van auter Aufnahme des exfren Bandes rubmt, ben Relfende, Die gleichen Strich bielten, überaus brauchbar follen gefunden! Baben, tann mabr genng, und am feiner Reifebefchreibung Doch immer noch febr wiet gu tabein fepq. Auf bergirichen Luftparthien, und ju was Ernfthafterm eignet fic blefer Beawelfer gar nicht, greift man gemeiniglich nach bem Reneffert Dariter erschienenen, und täßt ben fanger Weile fich auch den jangften gubrer unterwege gant gern gefallen. Schon anbre Dewandtnig bat es bamit, wenn man itu Ernft und ber gin ter Muße fo mas benuben, Auchtbare Angaben ausgiebn. und über aweiselbast Gebliebnes sich die lette Gewischeit vers fcaffen will. In biefen Drafftein gehalten , vertiert beg gwente Band vorllegender Rheinfahrt noch wett mehr als bet erfte. Go oft ihr Befchreiber fie auch gemacht haben will! ericopfe bat er, tros aller Beitichweifigfeir, feinen einzigen Der wefentfichen Gegenftanbe. Altes und Reues, Riefnfiche Leiten und Großes, tables Sorenfagen und pebantifch Beurfunbetes find bier butch einander gemenge, und wer biefe

Sompliation ein paar Stunden hinter einander forezugeniefen vermag, darf in Wahrhelt sich eines Strauhmagens rub. wen!

Ben Angelge des erften Thelle batte Rec. aufe Vires acquiret eundo gerechnet, gute Soffnung gefaßt, und einige Umffanblichkeit fich auch icon benbalb erlaubt, weil Berr AL in Mapny und ba beram, meit beffere Sulfsmittel und in größerer Babl icheint vorgefunden ju baben. De in ber Korte febung aber alles noch viel bunter, unficherer und gefdmacflofet wird : fo begnitat man fich mit'ber bloffen Angelae. Daff um fer Reifebefdreiber fich ju Dann; froblichen Duthe mieder einschifft, wo es freundliche Bafthofe gab, eben fo gern wies ber ausftleg. Coblens, Milwied, Bonn, Colln, und Dufe feftarf, alles icon bundertmal beidriebene Diage befucht, von bier einen febr flacheigen Abftecher ine Bergifche macht: fo bann aber , jeboch auf einem Umwege ber batavilchen Revue blit, alias Dolland, queilt; worüber, und oben ein aus fo fdreibfeliger Reder, bet Lefeluftige bochft mabricheinlich noch manden biden Band fich ju verfprechen bat. herr Bl. in gedachten Plagen verweike, wird nirgend ermabnt: und daß 1. B. in Meuwied fein Aufenthalt außerft furs aemelen fenn miffe, erhellt foon aus ber Ungewißheit fiber Die Bevolferung birfes Stadtchens, als welche nach Ele nicen 6000, nach Undern faum 3500 Menfchen, feiner eige nen, eben fo unverburaten Angabe aber in Rolae beren atma 5000 enthalten foll. Unmöglich ließ fo mas Odmantenbes fich niederschreiben, batte ber Beobachter auch nur 36 Stun ben an biefen Beluch vermendet! Die von der Stadt und bet denzen Graffchaft, Die befanntlich flein genug ift, bis jum 1. Conuar 98 erlittnen Rriegeschaben berechnet er auf britte balb Millionen Thaler; leichten Belbes permutblich, und will diese Angabe aus authentischer Quelle baben; ohne jedoch fin mindeften anzudeuten, wie te mit diefer Anthenticitat bemandt fen? Beil einmal vom Rriegsichaben Die Rebe : baß . biele Rubrit durch ben gangen Band fortläuft, und einen ber tradtlichen Theil beffelben fullen bilft, kann man fich vorftele lem. Dicht leicht fallt ber Bild eines Reifenden auf fraenb. einen Gegenstand, in sittlicher sowohl als physicher Dinfict. abe baf er von ben Berbeerungen, beren ble beillofen Krem beitsanoftel überall fich ichuldig gemacht, ein Langes und Brei. ges uns ju ergablen mußtes und biefe Umftanblichfeit gebe

Geber fo meir; daß fie auch die Derationen bet Arlegishomben Machte und ganp Belagerungsgeschichten, fo wie im ieffen Bande mit anspack, und Dinge hineinflicht, die kein-Rasth mehr zu wiffen verlangt.

Gerath er ins Ratififche Rad : fa muffen bie trangrbea anifden Ralender oder biftorifden Tafdenbacher bas Beffe: benn: bochft unficher aber find biefe ben noch immer fo fcwane sender Berfaffung, und werben auch wirtlich mit jedem neuen Babygange umgeformt. Statt fo manchen Arretes. Coifts. and Interbifts ber jehigen Bewalthaber, bie man in examfo bier ju lefen betomme, mare es villig binreichenb gen wefen, mit bett Befentlichften ibres Inhalts uns ju bewire Den Beift aber fraend eines Bickbes aufzufaffen, if replich teine leichte Sache; und bieß mag nachftebender Raff: ielegen! Bu Cobleng wurden ein paar Staungen bes peine ichen Beridts von ibn befucht, woben er bann dufert; bag rie fdangofische Rrimingelinftig befanntlich ber englischen fiche paichgebildet, und NA. febut viele Berbefferungen erhalten pabei. Wer erwattel nunmebro nicht, fraend efwas von biel en Betbefferungen me boren & Stort ibrer wher lable er ein salbes Dubent Sauptfebler und Gebrecken auf, Die in Ricle licht fowebl auf Organisation des nur für Gelbestanden Gen demprien Gerichts, als auf Darte ber Berafarfebe , Lange famteit bes Berfahrens, Abithenlichteit ber Befanghiffe, u.f. ma auch der jehigen französlichen Rechtenfiege wirklich antleben. und folde weit binter ber englifchen gurficklaffen! - Bod. feblimmer gehr es bem Delfebefdreiber, wenn er mit aleeren Belbichte fic befaßt, und nur ju oft manbelt fbm bie Lufe baju an. Bas für ein Mattaraf Albtecht von Branbenburg. mag es j. B. gemejen fenn, ber lant : C. 23 bie Propftem Johannesberg im gojabrigen Aniege vermuftet und ibni Bolof gefchleift bet 3 8. 61 muß bet Sifteriter beum mube femen Abichreiben unr wom Schlafe fenn übermaltigt morben 1' benn ba lieft man die unerhorte Rachricht, daß die geftung Rheinfels nad bem Apfwiter Frieden!! im Jahr 174gt von Kranfreich an Deffen guruckgegeben morben. Diffelbotf: B. 436, with fonat von medianographischen Sembloen eines befannten bafigen Runftlers gefprochen; und tacher aus bem Bart befehten Erratenbiott, noth ber worttele den Ergablung feibe. lätt im geringsten fic abnebmen mat' Betr Al. von ber Gigenbeit eines felden mong, nicht mes change

chanographischen (nach bestimmer: wonochromatrischen) Gemälbes sich sur Begriffe gemacht? Der so bewandten Umfänden fällt es um besto mehr auf, ihn bier und da über das Altonaer politische Journal sich instig machen zu sehen. Dangt der Bers. des lehtern auch mit ju hartnäckiger Sinsels sigkeit am vorcevolutionnalren Zustand det Winge: so kann man ihm doch keinesweges so grobe Perstige gegon die Sessichte der Vorzeit, oder den Kihel jur Last legen, hier Winge zu schwahen, wovon er schleckerdings nichts wersels. Und was für Inkonsequenzen giebt es erst zu verdanen, wonn, wie nur zu oft geschicht, die Robe auf politische oder ander Grundsähe sällt, deren Untauglichtelt die schreckliche Stahr zung zehn gauger Jahre durchat, ohne die Berssechter eben übeser Srundsähe noch von ihrem Sigendünkel heilen zu kurritung

. Aufter ben Unarten bed Collner Bbbeit, die man von jeber fcon fannte, und bie felt bem Regiment der Rrechteit mit noch jugenommen baben, legt ber Befer bieft boch ein Biertel des Bandes füllende Lapographie eben fo unbefrieble gend, wie alle die abrigen, aus ber Sand. Ueber Collus: Benfliterung and es gwen febr. von einander abweichende 21fien , movon bie eine sber die andere affendar unrichtig feun. muff. Laut ber vom 23. Gept. 99 bis babin 1800 betrug bie baffge Bolbemenge 38,444 Geelen; Die andre hingegen giebt 42,024 Denichen ein. Bermutblich ift fehtre viel M Revaebia; was far ein Dina ober ber Dafferfalla , Roles dur fep, worauf herr Ml. ben biefer Belegenheit fich bezieht, Satte billin gleich bier, und nicht erft S. 404 bein Lefer audezeint werben follen! Ueber Bibliothefen wird er in C. et was unflandicher, als fonft von ihm gefcheben; pone fic trood eben barant zu verftebn, mas in blentlichen aber Orb votlammiungen eigentlich für bemertenswerth gelten fant. And ros fich Buchlaben fanben, werben bie Damen ber Ch genthumer angegeben, und Urthelle über ben Berth obet Umwerth ihrer Magazine gewagt. Steht es indeft mit feinen Ungaben anderwärts nicht ficherer als zu Colin: so bleibt auch bieraber wenig Eroft ben ibm an bolen : benn unlaugt Bat ein Buchbandfer biefet Stadt ibn wegen notorifcher Lier bereifungen, Berunglimpfungen u. f. w. vor bem Onbifto jur Rede gestellt; Betr Al. fic aber nur lebr unvollständig der gegen verantmorer. Was file Danner in feinen Angen als

Belehrte von Range fic austeichnen, will ben ibm feiber achgefeben fent, well ble in Reifebefdreibungen pratoniffre en Matabore in ber Literargefdichte gemeiniglich ungleich lefer Rebn. Einer von feinen Belben, ift bet burch mancher. en Abentheuer befannt geworbene Betr St. Bt. Beder gu Boblens, wo er eine ber bafigen Beltungen fcreibt. Recht mt, wenn Bert Bl. uns von den Schicffglen blefes Dane les noch genauer zu unterrichten willens ift; wie aber konnte r bie Reifeberichte beffelben als Bemabtleiftung feiner eignen infabren, da herr B. binterber felbft geftebt, aus bloger Erinnetung fle geschrieben, und Manches ju fart verschönert m haben? Eben fo fieht es mit ber Reife eines Ungenannten jus, Die mebrnials jum Beugen aufgerufen wird, und bod pleichfalls welt mehr Doefie als Babrbeit enthalt. Diefe aatte ben Eriefulten, und bamaligen Lebrer am Coblenger Beminarid Lange jum Berfaffer. Rury, eine den Mann von Beidmad befriedigende, und Die Babrbeit bod aud nicht aus betti Auge verlierende, Beidreibung ber Rheinfahrt bleibt noch immer zu fertigen; benn wie befannt, find Sorffers Anfichten bloge Bruchftude, und nicht nur in oft viel att raltirter Stimmung gefaßt; fonbern mit unter auch bas unte berubrt laffend, mas man gerade ju miffen verlangte.

Statt der versprocenen Abbildung des dem General Sos Be errichteten Denemals, fit die Anficht von Coblenz und Ehrendreitstein, von Cardieut zu Paris in Aupfer gestochen, jes diesem zweyten Bande zu findens, in Rucklicht auf Aunst ibet eben so mittelmäßig, wie die von Bingen im erstens. Reine bestere Bewandenis hat es mie dem von Arust zu Manheim gestöchnen Laufe des Melins von Mahn; die Ouiseldorf. Um auf der Charte Platz zu haben, ist der majestäsische Strom in zwen Theile zerschilten, die hier ganz zus is neben einander fortrollen, und wozu auf deutscher Arbeit ist stalianische Ueberschrift: Corso del Reno da Magonza a Düsseldorf 1794? Vermurhlich hat das Stuck schon irgend po anders sich mussen drauchen infilm !

## Gelehrtengefdicte.

Lehrbuch ber Geschichte ber Philosophie, und einer frieischen ticeraur berselben, von Joh. Gottlieb Buhle. Siebenter Theil. Göttingen, ben Vanbenhöf und Ruprecht, 1802. 722 6. 8.

Diefer Theil fangt mit ber Bolficen Philofophie an. und foliegt in ber Befdichte ber neuern Philosophie in England mit James Steuart. Es wird noch ein Theil bingu tommen, in welchem auch bie Damen : und Sachenregifter portommen follen. Die in ben vorhergebenben Theilen bemerfre Gora falt, in einer ausführlichen Darftellung ber biftorifchen und biographischen Umftande fowohl , ale auch einzelner Puntie in den Spftemen, nebft ber Aufführung mancher einzeinen Philosophen, beren in andern Buchern biefer Art nicht gebacht au werden pflegt, finden wir tuch in diefem Theile. Der Berf. Die Opffeme que bem Befichtspunft ber Rantifden Philosophie benrtheilt, wird man ihm nicht verargen, wenn man auch in einzelnen Urtheilen Diefer Art mit ihm nicht übers einstimmen tann. Daß ein Geschichtschreiber ber Philasphie war fein Spftem haben foll, lagt fich nicht verlangen; ober war bann verlangen, wenn man will, bag er aber bie Co freme gar nicht uttheilen foll; weil er nothwendig nach irgend einigen Grundfagen urtheilen muß. Bollte man, er folle blog feeptisch bierben verfahren: fo muß er doch feine Zweifel aus irgend einem Befichtspuntte erheben, und mithin entwe ber bie Ibeen voriger Steptiter, ober feine eigene Stepf mitbringen, folglich zu biefer Partey fich meniggens balten.

Ge.

Inhann Wicles Leben. Ein Seitenstück zu dem Leben Luthers, Huffens, Melanchthons, Calvins und Zwingli's. Leipzig, ben Woß. 1801. 192 S. Benehlt Wicles's Rupferbilde.— 12 98.

Außer Gilpins Bibaraphie blefes Reformators, und ben Madrichten, welche Silme von ibm in feiner englischen Ger foichte gegeben fat, hatte bev Berf. nuch noch bie Ausguge femet

fner Lebensbeschreibung von Lewis in zwo verlobilden Schriften vor Angen; fand aber, bag er, um ibn gerechter ls Zume, und etwas grundlicher als Gilpin, ju marbien, einen Mittelmeg einschlagen muffe, ber die benben Meuft rften fcharfer abichnitt: und glaubte baber, den tirchlichen luftand des damaligen Zeitalters in feinen verschiebenen Zweit en wenigstens turg andeuten ju muffen. Diefer Abrif ftebt inf ben erften io Seiten; tonnte aber bin und wieder ges ianer . auch mehr ale Andeutung febn. Benn 1 9. 6. 8. esagt mire, die Konige von England batten Mithe aes jabt, sich gegen den emporerischen Sinn der Baros ien aufrecht zu erhalten: so sollte der Leser auch zugleich offen, daß bie Baronen ibre Magna Charta batten. welche on ben Ronflien gar oft übertreten murbe. Zuch hatte fich Bon von Gretagne nicht, wie es S. 9. beift, wider bie fa. bolifche Rirde empore; fonbern mar blog ein elender berumfebender Schwarmer. Sonft find Wielefs (voer Witz iffs) Leben, Meinungen und Schicffale in ein gutes Licht me Rur fft S. 78. ein etwas betrachtlicher Diffe riff porgefallen, wo es von Banifacius VIII. beißt: "Die Dapft wurde, wie fo mancher andere Rat ft bet Belt, binger ... angen. - Wum mar et in ben Sanden bes Ronigs. ind mußte fich gefallen laffen, feine Refibent in Rrantreich m rebmen, mo et bem Ronige am nachften und am branchbare ten war." Befanntermaaßen ift Bonifacius bald antauf, inchdem er ja Anagnt gefangen und gemighandelt worben par ju Rom geftorben. Aber einer feiner nachften Racht piger Clemens V. nahm feinen Sie ju Avignon. nd nicht als ein Befongener ; fonbern vermoge einer gebeit jen Berabredung mit bem Ronige von Frantreich. Berf. fagt julest von 2B. "Er hat gewiffermadgen den Rid ntworfen, nach welchem in der Rolge etft bas große, berrlie be Gebande ber Deformation aufgeführt werden tonnte : to r bat Materialien berbengefchafft, Die fpaterbin nur gefichtet nd vermehrt werden durften. Reiner feiner Borganger bat as Sange fo umfatt, wie er; teiner ben Bufammenhang bet ebren mit dem Antereffe des romifden Stubis fo richtig und genau aufgebicht, feiner fo unerfchrochen gehandelt." Dan ann blefes jum Theil jugeben; aber, um nicht mehr ju bebbren, febite feinem Entwurfe boch bie erfte unentbebrliche fenbelt und Begunftigung, ohne welche niemals eine mabte nd bleibende Religions sund Richenverbeilung geftiftet werDen tompte ; mit ber fie aber in Deutschland glacific aufleug: Die Abfrhung Des nufreibaren Glaubenerichtets.

Wa.

Beitrag zur praktischen Diplomatik für Slaven, vorzüglich für Böhmen, von Franz Carl Alter, Doktor der Philosophie, Custos d. k. k. Universitäts-Bibliothek. Wien, bey Binz, 1801. XL und 178 S. 8. 8 28.

Diefer Bentrag enthält bauvtlächlich einen venttilchen Um terricht aber bie flechlichen Beitangaben in flavifchen Metunben, befonders für bir Bobmen. Derr A. hat bier bie Abhande lang über ben Ralenber ber Glaven von Abauftne Boigt in sen Abbandlungen einer Gefellschaft in . Bobmen zur Aufnahme der Mathematik und vaterländischen Gerschichte, berausgegeben von Ignazius Kolen v. Born im dritten Bande - jum Grunde gelegt; boch find eine Menge eigener und frember Beobachtungen vom Berf. einass webt. Zuch folde, bit ben Sauptgegenftanb nicht unmittelbar berubren, und bie man bier nicht vermuthete, marbe min bennoch ungern vermiffen , weil fie immer unterricheend find. mund bes Berf. außerft mannichfaltige und grandliche Sprade Cenntniffe verrathen. Rach ber anethetenreichen Gimlelung folgen Die Befte und Beiligentage jedes Monats mit fim vielfachen Benennungen in flavifchen und vielen andern Ome then . Die Ramen ber Beittheile und bie Bornamen auf Do mild. Bu-Ende ber britte Rachtrag von bes Berf. Schrife gen und Auffaben von Rr. 63 bis 165. Gelbft ber Dicht wingeweihre in ber Biffenicaft, Die burd biefe Schrift eines Bumache erfalt, wird fie mit Cheilnahme und Berannach Tefen. Die Raduicht im Borberichte, daß bie menern flau ichen Dialette ftets bas Altflavonifche in Schriften jum De Ber nehmen, und daß eben fo die unigar griediften Schrift. Ateller Das Altgriechifche ftets im Muge behaften, war bem Blec, intereffant ; in der Brage.aber 6. 1. maju eine bebrile Bibe und griechifthe Diplomatit nube? vereinigt et fich afeide wohl nicht mit bem Berf., benn er glaubt; Jebe Schriftsprache. Die es nicht eeft leit asfern ift. funne eine Diplomatit brau

Ueber J. F. Fischer, von E. B. Kindervater. 503

hen; aber für eine griechische bächten wir, wäre durch Montaucon Palavographia gravea. Paris. 2708. Fol. schon größe enthells gesorgt.

**3**6.

Aeber Johann Friedrich Fischer, gewesenen Rektor ber Thomasschule zu keipzig, als Schulmann. Ein Bersuch von E. B. Kindervater, Prediger zu Pebetwis unweit Pegau. Leipzig, bep Fleischer. 1801. 127 S. 8. 10 &.

Diefe Dadricht von bem verbienten Schulmanne Affcet. son einem feiner ebemaligen Gouler an einen anbern feinet bemaligen Odiller, ben herrn Direttor Gutlitt, gefdries ben, lagt fich mit Bergnugen lefen. Buerft ift in felbiget ine anschauliche Rachricht von den Ginrichtungen ber Thos nasschule, welche größtentheils gut find. Diese Rachriche var barum nöthig, um Fischers Wirtungstreis, als Lebres and Direftor Diefer Coule, beurtheilen au tonnen. Rifdern. ils Schriftfteller, betrachtet ber Berf, nicht, weil er als fole bet genug befannt ift : mobl aber macht er ibn feundar. als Behrer in leinem Soulunterrichte, mo er jedoch Giniges, in Absicht der deutschen Literatur, nicht unbillig zu tadeln icheine t voja et aber (S. 49.) einige Grunde angiebt, welche Bie dern in feinen ifingern Stahren bas Deutsche efelhaft mochten jemacht haben. Geine Art bie Alten ju erflaten, mar frege ich grundlich, wie (S. 51. p. f. w.) dargethan wird; abet jach Rec. Urtheil fur Ochuler, ja fogar far Stubenten etmas it langwellig, ju ftrobend, ju einformig und ju fteif. Da et ille feine Bortrage forafaltig gu Papier gebracht batte: fo dien fein Uneerricht bem Ablefen eines Buchs abnlicher, als inen munblichen Bortrage; wie er benn auch gemeiniglich eine Befre mit wenigen Beranderungen als Bucher Berause ab. 6. 63. wird fein Latein, beffen er fic im Unterricte edlente, auch der Leichtigkeit wegen getühmt. t et boch, wie man aus feinen Borreden und Abhandlungen eht, gewiß weber naturlich, noch leicht; fondern bftens gu etunftelt und ber fogenannten Ronrinnitat und ber Detibben regen , auch mobi um einen ausgesuchten Ausbtud ans Licht s bringen, mit überficifigen Worten überbauft. 17, A, D, B, LXXV, B, 2: St. VIIIs ideft.

wird Rifder befandere als Ansleaux bes arieddichen D. Teffe mente baraeftelle, beffen große Granblichteit biertimne vor ! aen gelegt; aber auch feine Beltfcweffigleit und Lungfetti nicht gang gerechtfettiget. &. 84. wird feine Abneigung aller lateinifden und bentiden Doche mit Recht, als Dange in feinem Unterrichte, angezeigt. Enblich (. 87.) wirb mit Richer als Debanoge und Derbtebt bes gengen Linftftutt in ber Thomasiquie Dargeftellt, und febr beutlich erwolefen, bi meder Rifders, noch Bafeboros und beffen Ronforten Dethe be beitchaus ju billigen feb. Im Enbe G. 121 find noch Die ben von Kifchers lateinfichen Ueberfebingen beis Die Lefter ments, als Belege ju Si 74. u. f. w. Roch lieben batten wie gewünfcht, wenn feine ganten Diftata und etwa in einen Rapitel maren bepgefügt morben , welches ber Betf., a ebemaliger Schiler beffelben, leicht batte ibun tonmen. Beint Bortefungen aber die roulifden Antiquitaten werben , Der Berf. verfichert, ebeftens berans fommen. Baruin Mai aber nicht feine Borlefungen über bas Evangelluin bes Das thans? Doch mußte biefes obne alle Zenberungen geldeben. Rifdere außerft affurate und reinlich gefcheiebene Sandichrift ten find, wie Dec weiß, fo befchaffen, bag fie gleich in ble Denderen founen gegeben werben. Auf feinen Rommentat Aber den Matthans aber mochten wohl mebrere neuglerig kun.

Xo:

Vitae duumvirorum doctrina et meritis excellentima Tiberii Hemfterhusii et Duvidis Ruhnkeuii, altera ab eodem Ruhnkenio, altera a Daniele Wyttesbachio scripta, nunc vero ob argumenti praestantiam et similitudinem junctim repetitae. Lipsiae, sumtibus Reinecke et Hinrichs. 1201, 238 & gr. 8. 21 %.

Bmar ftest bas bem Anbenten &, gewidnete Cloglitin schot in Cherg. Schoid's Syllogo libeliorum de Rationie studig Garbetwork, 1786. 8. (ein Umftand, bet, wie es fcheint, bem neuesten Geransgeber unbekannt blieb); und noch früher; 1772 namlich, zierte solches bas vierte Bandchen, ber von anserm Savien gesammelten Litar, Philologor, naturan action

clariffimorum: beube Roblen leboch meren nur nach erftet nachabe bon 1768 gefertigt. Gine zwente fam 1780 bes ribemanns ju Beiben gum Borichein, und führte bas aus A Redek eines Rubnfen boppelt-anglebende: Callication n ber Stirn. Die fich's ban leibft verfleht, bat man ben brilegenbem Abbrucke bieje zweyte Ausgabe befolgt, bie unfo rbem noch bie benden fo berühmten Briefe Beneley's an L. meift ben Pollut, und die batin angefichrten Romifter etreffend, jur bis babin noch ungebruckten und febr wills omitimen Stigabe barbot. Aud war bie in ben Vitis Philoogorum beforate Robie nicht abne Miggriffe bes Gebers auss jefaften , was felbit in einem Rachbructe , bem nur fur's Bollendete Sinn babenben A. degerlich genug blieb. Bos wich Abrigens befagte, das Sbeal eines achten Krititers bar-Lellende Lobidrift fic auf finmer auszeichnet, ift langft bei fannt's und ben Beurthellung ber Vitarum etc. bat bie altre M. D. Bibl. berfelben im XXIV. Bunde gleichfalls mft get rechtzen Benfall etmähnt.

Lieberaus loidlich war es, bein von R. feinem Lebret Berlateren Dentitrabl basienlat bentugefellen, woburch feine fromme Dantbarteit felbft, und fein einnes Berbienft in bet Boler beloont wurden : Die Vicette Rubnkenis namific. aus ber Reber Wyttenbachs, eines ber ertenntiichten Arennbe bes Beremigten. Bon biefer eben fo lebereich als achtebmifch pefdriebnen Biographie bat ber 37. Bund unfrer II. A. D. Bibl, unlangft erft fo umftanblich Bericht erftattet, als be? Welfetige Begenftand es gulleg. Dier alfo bas Beugnif nur. baff, wo Mer, ben Leipziger Abbrutt ifft ben berben Bollanois. ichen verglich. Druckfehler ibm nitgend auffliegen, und gegen bas Uebrige mißtraulich machten. Die bepben anstandifchen, Daber nicht überall, und wenn man will ben und ausautrete. benben Dructftude far erträglichen Dreis (fo welt bie auch uns brudende Theurung aller Dinge bleg erlaubte) auf Dentichen Boben berpflangt ju febn, bleibt firmet angenebm; gelebt and, bag felbft 21 Gr. noch, für ble armere, und leiber gable. reidere Rloffe junger Philologen faft foon an viel ideinen follten. Diefe mogen bamit fich irbften, ball aus bem banf iten Banbcheit es ungleich mehr ju lernen glebt, ale aus unaublig anbern, weit bidleibigern ! Bobibabenbert Leleftennot averben freplich Die burch mettere Anffenfeite fich einpfehlenbeng. for's Auge bennemer abgebructen Originalausgaben allemai

verwehrt. — Im Rande stehn die Seitenzahlen der hollam verwehrt. — Im Rande stehn die Seitenzahlen der hollam bifchen Abbrücke jedesmal angegeben; eine Sorgsalt, die wer gen mehrerer Ursachen zu loben ist. — Was für Schriften ein S. uns hinterlassen, welf ber schon mundig gewordene Ohilolog ohne Zweiselt; jum Besten jedoch der dieses erst wen denden, und nicht alle Hulfsmittel gleich zur Hand habenden, hatte der neueste Herausgeber des Elogii vielleicht richt abel gethan, das in der Sarlesischen Ausgade S. 228 u. f. welk uns Primoets Athenis Frisacis gezogne, nicht eben lange Berzeichnis, auch der seinigen bevousigen. Selbst bep Ruhnden's Arbeiten, obschon Herr Wyttenbach in der Biogtas phie sich etwas umftändlichet darüber erklärt, ware solch eine Utebersche nicht überstüsst gewesen.

P.

Tiberius Hemsterhuys und David Ruhnken. Biographischer Abriss ihres Lebens. Für Freunde der Humanität und des Studiums der Alten insbesondre, bearbeitet von F. T. Rink, D. und Prof. der Theologie zu Königsberg. Ebend., bey Göbbels und Unzer. 1801. XVI und 304 Stitm. gr. 8. 1 M2.

Die von Wrtteribach gefertigte Lebensbeschreibung feines Breundes Rubnfen (Lugd, Bat, ot Amstelod, 1799. ge. 8.) findet im 38. Banbe ber D. A. D. Bibl. fo umftanblich fic angezeigt, baß Rec. füglich auf biefen Ausjug verweifen tann, And das aus Rugntens Jeder gestoffne Elogium T. Hem-Kerkusii, womit, obgleich nach damals erfter Ansgabe nur, Derr Barles feine befannten Bitas ju gieren nicht verfaunt Satte, ist seiner Zeit, das beißt vor mehr als 30 Jahren, in unfern Blatter eben fo menig aus ber Acht gelaffen worben. Diefe bepben Dentschriften, Die Wyttenbach'iche natulich und Ruhntenfde, bat Berr Rint, in deutscher Sprache und bet Abficht bearbeitet, angebenbe Stubierende burch fold eine Leferen ad altiora ju ermuntern; murde bie Bemubung fic aber vermuthlich erfpart baben, mare ber unlangft ju Leipzig erfdienene, und in unfrer Bibl. gleichfalls icon angezeigt Bachbrud ber zwen Driginglauffabe biefer bollanbifden Dob

plogen eber ju feiner Kennins gekommen. Zwar verweile berr A. felber, ein Jahr lang etwan, zwischen 1.789 und gen Leiben, und genoß baseibst Aubntene täglichen Umgang; te baraus erwachenen Zusate ibufen indek auf wenig ander es hinaus, als was aus Whitenbachs Darstellung bereits ur Genüge hervergieng; daß namlich Auhnten, wo er Reinung und Ernst sab, offinen Bergens sich mitthelite, und jur as Stubium klassischer Literatur unermaber blieb.

Ueber bas Buviel and Zuwenig in feinem raifonnironbem fusjuge, perbitter ber beutiche Bearbeiter, im, wie man leht, nicht furjem Borberichte jum voraus fich jebe ju genau S nehmende Beurtheilung; und wirklich lagt eine feide fich aum versuchen. Dicht unr, weil zu ihrer Motivirung der Kaum fritifirender Blatter langs icon viel zu enge gemore en; fondern weil auch am Ende nicht einmal abzusehen ift, ar wen eigentlich herr R, bie gange Arbeit unternahm? Ber von ben Reinbeiten flaffifcher Literatur noch gar teinen Begriff bat, wird in der Lebensbeschreibung ibrer Sospitatos en wenig andere als Rathfel, und ihm febr gleichgaltige Dinge antreffen; ber bingegen icon etwas weiter Borgebrune ene, taum fowiel Gebuld und Beit übrig haben, fich befibalb n den Dritten ju wenden; fondern defto begieriget fenn, Die Quelle felbit ju toften, Die nach erfolgtem Machbruck, obenein iod mobifelier ift, als ber beutiche Borfchmad. Leberdief. thmen bie benben Clogia amar ein fo flaffices Batein, als nan nur munichen mag; eben befmegen aber auch ein fo une ertunfteltes, burd naturliche Unmuth bergeftalt fic empfehe indes, daß wan teinesweges Rritifus von Profession au feve raucht, um ihren Berth im gangen Umfange ju fühlen. 3chon selt 36 Jahren with bas Elogium Hemsterhusii ges habt, ohne baß Jemand fich einfallen ließ, ben mit gug .. nd Recht nur fur bes Lateins tunbige Lefer berechneten Aufs if in's Deutsche übertragen ju mollen! Durch Beten und iteraturnotigen bem Fremblinge belfen ju wollen, bat wies erum Schwierigfeiten, Die taum fich beben laffen. Bert A. E mit Bepben gar wicht farg gewefen, und batte uber bas ud bierin befindliche Buviel oder Buwenig, fich, gleichfalls eben Label nur immerbin verbitten mogen! weil ber Anlag fergu eben fo baufig wird. - Der im Unbange poranftee ende, noch unebirte, und im Jahr 1771 an Bant gefchries ane Brief, laft, wie Alles aus Rubntens Feber, fic ange-Rt 3

noben kefen, some bestalb von befondrer Erbeblichfeit au fran Bod piel unbedeutender find Die Bruchftude einiger Dent briefden an ben Berausgeber felbft, und ein pant Brieffrage mente von Bottenbach an Rubnfen fiebn , wie nordrite. fon im Originalauffage bes Erftern. Bloch ju erörtern, mes es mit dem deutschen Bortrage bes Bearbeiters für Bewande mis babe, fcheint nach allen bereite Defagten febr überficffig. Die anto Abficht des Unternehmens vertennt Mec. teinen Augenblich; manicht aber bennoch, baf ble Berbeutichung leichter und febenbiger fich bemegen, und in ihrem Sofom tos fepn möchte, was die von 🖰 279 - 303 angebängten Probestellen aus Wyttenbachii Vita Rubnkenii in Dent ihrigen 'and! Auf Der Lifte von Rubritens Schriften, G. 264, batte Die dem Rutilius Lupus u. f. m. von 1768 bebgefügte Histaria cririca Orator. Graecor. um fo mebr bemerflich gemacht merben follen, da fir es eigentlich ift, bie bem Berebe bes Buchs das Giegel aufbrucht; was auch in Det Lebensbefchrat bung feiber, wom Berausgeber nicht unberührt blieb. - Bie tonnte diefer aber 6. 75 Praetor rustiganus burch Dorfe Schulze übergragen ? ba Stolpe boch fur eine gant feine · Stadt allt. Auch fand Rec. Schlame nicht zwen, fenbern brep gute Deilen von befagtem Ort entfernt.

Hm,

Karl Seine, Sepdenreichs, ehemal. ord. Professon der Philos. zu Leipzig, Charafteristis als Menschen und Schilfistellers. Entworfen von Karl Soptilob Schelle. Mit Depdenreichs Bildniß. Leipzig, ben Martini. 1802: 500 S. L. I R. 16 88.

Mir haben vor einiger Beie icon ein abnliches Bert beffete ben Berfalfers, feine Briefe über Garven angezeigt. In dem gegenwärtigen hatte herr Sch, als Freund Depdenreichs in mehrerer Dinficht noch naberen Beruf. Er foilbert uns febren Freund in der giften Abtheilung blefes Buches als Dam ichen, erfrens wach feinem Charafter, und bann nach feinem Schickfalen; in der zwenten Abtheilung eben so als Schifte fieller. Bet. wochte jene erfte Abtbeilung ein Muffer wennen, wie man die vorzäglichen Eigenschaften eines merkwartigen Wannes unter den Febiern, welche sie bebeden, hervorzieben,

und bennoch, indem man der Babobeit treu bielbt, in dem Sharafter und der Aufführung beffelben ein für Andre, befone ers für Junglinge fürchterlich warnenbes Gemalbe aufffele Bie feben in bemfelben, wie ein junger Mann on anertannt guten Anlagen und ben beiten Grundfaben Enfange burch Ordnungelofigfeit und Citelfeit in Berlegenheit vegen feines Quetommens und in Schulben gerath; wie et Bo bann theile um fich ju belfen, theile um feine Lage ju vergeffen, durch Uebermaak in Beiftesanftrengung und im Denug geiftiger Betrante immer weiter von bem Bege ber Ratur entfernt, immer mehr bie Achtung und bas Bertranen tiner Mebenmenfchen verliert, frine bertliche Sefundheit geve tore, and mie 37 Jahren fein Leben enbigt; lange vorber ier midtigften Sitter und haffnungen beraubt, welche bem Ein Saupts eben eines Menfchen Werth und Rela geben. ug in Depbenreiche Charafter war nach unferm Berf. Die punberbare Bereinigung von reigbarem, bennahe ichivarmes fichem Gefühl und faltem Beobachtungegeift. In biefer Cie enthumlichtelt von D. finder er ben Brund mehrerer befons ern Dennungen beffelben, vornamlich feiner Bebauptungen n Abficht ber Liebe in feinem fleinen Berte: Mann und Deib. Bon Seiten bes Bergens barte er bie Reigungen ies Bobimollens gegen Undre von feinem Bater geerbt, det Drediger zu Stolpen (im Deign.) und faft aber fein Bermbe en wohlthatig und frengebig gewefen mar. Bon Jugend iuf aber verrieth fich ben unferm S. auch ber Mangel an Orbe lungeliebe und Sparfamfeit, welcher ibn in ber Boige fo ngludlich machte. Dachbem er in feinem vaterlichen Saufe en beften Unterricht in den vornehmften Schulfenntulffen etalten batte, tam er mit viergebn Jahren auf die Thomase bule ju Leipzig, wo er fich vorzäglich mit ben Dichtern ber Muf ber Univerfitat fieng er an Philosop Ilten beichäfftigte. Bie ju ftudieren, und wurde Anfangs von bem Spfteme bes Spinoza eingenommen, bem er feft ergeben mar, bis et um , 3. 1289 gur fritifden Philosophie übergieng. Der bes annte Streit aber ben Opinogismus gwifden Gatobi und Mendelefobn veranlagte ibn, bas Studium ber Philologie, nit welcher er fich bisber in bem Inftitute bes Beren Prof. Dect eifrig beidaffrigt batte, ju verlaffen, und fich gang bet Dhilolophie ju mibmen. 216 afabentifcher Lebrer mar S. une rachtet feiner ausgezeichneten Talente, boch in mehrerer Dine fot ungifictio. Der Grund pavon lag jum Theit in ben [con

schon angegebenen Fehlern und Berirrungen beffelben, beren Urfprung der Berf. ertiärt, ohne sie deshalb entschuldigen zu wollen; theils in äußern Umftänden, wohin z. D. gehört, daß er zehn Jahre mit allgemeinem Benfall Kollegia las, ohne daß sich eine Belegenheit für ihn zeigte, in die philosophische Fakultät einzurücken. Die Behandlung, welche er von seh nen Gläubigern ersahr, mußte ihn allerdings vollends zu Brunde richten; und der Unwille des Verf, über dieselbe Et, wo nicht gerecht, doch sehr verzeihlich.

Erfreulicher und glanzender if bas Gemaibe raftisfe demeinnufiger Thatigfeit, welches ble zwepte Abtheilung ente balt, wo von Depbenreicht Charafter und Schicffal in ber Aterarifchen Melt bie Rebe ift. Mit Recht führt Derr Go. als unterfcheidendes Berbienft beffelben an, baf er bie Erfele foe Philosophie, pachdem er berfelben aus grundlicher Gim ficht gehulbigt batte, mit befferm Erfelg als frgend ein philoe fopblider Schriftfteller biefer Schule in bie Belt eingeführt. und auf mannichfaltige Gegenftande des menfchlichen Lebens angewendet babe. Bepbenreichs erfte Schrift: Matur und Bott nach Spinoza, nennt herr Co, ein philosophifches Runftwert, burch welches er noch nicht eigentlich im Die philosophische Rultur des Zeitalters' eingriff. Er etfart es aber bennoch fur bas beite Bulfemittel, die erfte Befanntichaft mit Sp. ju machen, welche er als jur Bildung bes abilowe philden Gelftes ungemein vortheilhaft empfiehlt. geht er zu ben gabfreichen und mannichfaltigen Berten fort. welche D . . s fcbrifestellerifche Laufbihn, die er fich durch jene Schrift über Gp. gleichsam gebfinet batte, bezeichnen. pecenfirt beffen fommtliche Schriften noch einmal, jum Theil um mehrern berfelben, nach seiner Weinung, Diejewige Gee rechtigfeit wiederfahren zu laffen, welche ihnen manche fritie iche Tribunale oder felbst das gelehrte Qublifum verweigert D. . & Schriften betreffen nach ber Ueberficht, melde der Berf. bavon giebt, 1) Religion, 2) Transfrendental Philosophie, 3) Masure und Staatsrecht, 4) Befiberit, 5) In allen blefen fachern bepnahe bat D. Lebensphilosophie. aud mehrere Berfe anslandifder Schriftfieller bearbeitet, bie ber Betf, gleichfalls anführt, fo wie B., 6 Antheil an bem Brobmannifchen Berterbuche ber fconen Runfte, welchen freplic nichts als schlechtes opus operatum war, wie so manche Spriften und Uebersehungen, welche S. aus Woth fchrieb طھ

Die eignen Bebichte' beffelben marbigt er in ber Rarge nach Berbienfte. Das Raifonnement G. 431 mochten mur menige Ueberhaupt ift es befremdent, bag Serr efer verfteben. 36., ber ben Gelegenheit feiner Mufterung ber \$ . , fcen Schriften fo viel einleuchtenb Babres und Gutes fagt, und ornehmild bie Duffer einer guten Schreibart fo wohl ju fchie jen weiß und fo ernftlich empfiehlt, biefen boch felbft bisweis en fo unabnlich wird. Dieg gilt vorzüglich von ben Berios un S. 265 und 67, mo pieffeicht noch Drudfebler bas Uebel irger machen. Auch mare mobl ju munfchen, bag Seer Co. veniger im Cone des Braceptors ober Strafpredigers mit rem Dublito redete; und pornehmlich, bag er in feinen Ura beilen über andre Belehrte weniger abfprechend und beleibig jend marbe. Diefe icheinen gwar bavon menig Botig ju nebe pen; fle tonnten aber boch leicht auf ihn felbst anwenden. was er G. 475 fagt: "Bie febr ftad Denbenreichs Con, felbft in literarifden gebben, von bem roben Cone beutichen "Derbhalt aus ber jungern literarifden Belt unfrer Beit ob. die man im Jahrhunderte mabrer Barbaren aufgemachfen glauben follte.4

Wst.

A Supplement to the View of the english editions, translations and illustrations of the ancient Greek, and Latin authors; with remarks by L. W. Brüggemass. Counsellor of the Consistory at Steeting etc., Steeting, printed by Leich. 1201. 150 S. 21. 2.

Die Uebersicht selbft, ift im 36 Bande ber 27. 21. D. Sibl. und das mit ihr gebührendem Lobe angezeigt worden, in hundert andern Källen sind jahlreiche Zulähe nicht eben impfehlung des Wertes, dem solche jut Ergänzung dienen; er Einfall indes, alle die Devolute irgend eines Zelbes ause ändiseder Literatur katalogieren im wollen, schien so kan, all man wirflich fich wundern mußte, solch ein Verzeichnist, icht weit unvollfändiger noch ausfallen zu seben, Auch Enlands Aristarden lassen der Umsicht und Genauigkeit unsers andmanns volle Gerechtigkeit wiederfahren. Dieset hat wid em erhaltnen Bersall sich nicht begnägt; sondern die Mosentlatur bis zum Ende des Jahrbunderts sartgeseht, auch sond

feine Anfmerflamkeit verdoppelt, und die unlängst durch einen großen Theil Deutschlunds unternommne gelehrte Reife banpt fichlich baju verwandt, in bffentlichen sowohl gis Drivatht bliotheten sich der biefen Begenstand zu belehren. Die fob dergoffalt durch den Augenschein gewonnenen Motizen fieben mengenent mit Grernchen bezeichner, und diese Gewährtellung wird dem Literator allerdings willtommen sepu.

Bie natarlich richtet bas Supplement fich aberall nach bem Sange Des Sanptwerts; über beffen Plan man gife ben Liebhaber auf oben angezeigte Beurtheilung verweifen muß. Dur felten ftief Dec. auf Rubrifen, bie in ber Machlefe nicht irgend eine Bereicherung ober Berichtigung gewonnen batten. Bleich Bater domerus 1. 3., beffen Bad bod reichid ger nug befest fcbien, bat im Oupplemente noch 12 Bufage ber tommen; morunter freplic bie neueften Sereitichriften über Troig's Lofal (bie herr von Sammer in turgem noch ver mebren wird) allein mehr als ein Dugend Artifel betragen. Biele Begeneinanberhaltung weiter ju verfolgen , bimbert ber Raum; genne, das man bie Gebuld bes Bibliographen auf feinem Blatte vermiffen wirb. Rod weniger ift Rec. im Stande zu Bereicherung bes Supplem. felbft fein Scherflein mit Sicherheit benjutragen. Ein page Artitel, die felt Erfcbeinung der Heberficht fom befannt wurden, und biefet fehlten, fanden auf den erften Bild bier im Llacherate fic aufgeftellt. Das Regiffen indes, wie icon die Anzeige der Ueberficht flagte, giebt nur über bie Damen ber alten Autoren Austunft, nicht über die ber folche ebirenben ober illu Artrenden Ropfe. Bie ungern aber ein genaneres ober zwer ned Regifter fic miffen laft, mag ber Umftand belegen, daß Rec. nicht auszumitteln mußte, ob bie Ungabe nachftebenbet bepben Traffate in ber Heberficht, ober ihrem Rachtrage Plat fand? Benigftene ift G. 819, und auch im Supplemente nichts babon ju boren: On the Profodies of the Greek and Latin languages. London, ben Robfon. 1796. IV und 171 S. gr. 8. Berner : Metronarifton: or a new pleafure recommended in a Differtation upon a part of Greek and Latin Profody. London, ben Johnfon. 1797. XII und 120 B. gr. 8. mit Meterch's fauber geftochenem Bilbniffe. Bene bes Ungenannte, Die aber in einem Relde fich verfuchten, mo es noch fo viel nachzuholen glebt! Der Berfaffer bes lettern befam bie Atheit Des erftern furg por Abbruck ber feinigen ju Beficht,

Beficht, und bestreitet am Soluffe beifelben ibn über Dane In biefem Detr. marbe Derr Br, auch noch bie Das men andrer Britten gefunden baben, aus beren Bedern allete jand über biefe Materie vorbanden ift. - Da unfer Lander mann , und bas mit Recht, Die Bepträge ber Englander jur Smifchen und griechifden Inidriftenfunde in feinen Plan wa, befremdet es einigermagfen, bas antique 217unsfach Dams umberührt ju finden. Bu bepdem, ber Dangtunde fos mobi als einem reichhaltigen Register, sand sich durchs Weas affen mandet ben Londner Krititern abgebergen Urtheile Raum, als bie febr pft fuglich ju entbebren maren; well bie meiften davon boch viel ju unmotivier find. Dit Dant ift as ubtigens angunehmen, baf Berr Br. auch auf folde Sammlungen vermischter Schriften binweil't, wo über Maffie fche Literatur ber Alten es nur frgend ermas ju lernen glebts wer fleht aber micht, bag folche Radweifer bis in's Unübera febbare fic endlich verlieren miffen ?

Dag bie herren Beuf und Broggemann über bas Tulit alter honores wicht ju flagen haben, mirb jeben Dente fcben freuen; ju waniden ift nur, bas leibige Sic von non vabis unge gleichfalle aus bem Gniete bleiben! Denn icon Lundigen offentliche Blatter die nabe Erscheinung eines wefte Schichtigen Bertes an, bem nufre Candeleute bereits trefflich porgentbeltet baben; eben babarch aber ibre einnen fo muhfamen Bentrage vielleicht außer Umlauf gebracht fen butfe ten. Rec, meint bas Critical repertory of British Literatuge, woran ber englanbifche Beiftliche Basely und ber beute fche Artt Willich ju London atheiten. Es wird de omni scibili banbein, bis an's Ende bes XVIII. Seculi geon, ein pear derbe Quartbande betragen , swep in eben fo viel Ariften porausinbezahlende Suineen toften, und qud in einzeinen Abtheilungen gu haben fein. Bum Glud follen nur bie moat psefull und interesting Works barin registrict werden; und ba es mit Bestimmung biefer bepben Eigenschaften eine von feber bochft fcwierige, außerft relative Bewandenif gehabt. Die zwey Unternehmer auch mobl feine Allwiffer find : bleibt noch immer bie Auslicht übrig, daß die von unfern wackern Landsteuten bearbeiteten Bacher und Beitraume, nach wie vor. burd geöffre Bollftanbigfeit ibren Worrang bebaupten mere Hebrigens empfiehlt porliegendes Supplemens fic burd ein eben fo nettes Wewand, und burd nicht minter fot:

korreften Abbrud, wie die Peberfieht felbft. Unlängst etf iat Rec., bag herrn br.—s Unverbroffenheit fich um einen Theil französischer Literatur auf gleiche Welfe verdient machen will. An Aufmunterung hierzu kann es ihm nicht feit fen; und ganz gewiß eben so wenig an der notigen Gedald, am hauptwerte selbst so lange fortzusammeln, daß ein dereim stiger Nachtrag nur spat erft erfolgen durfe!

Ħщ.

Academia Veneta, seu della Fama, in disquisitionem vocata actore et auctore Ioh. Gottl. Lunza, L. L. A. A. M. Scholae ad D. Nicolai Conr. Lig-siae, Auctoris impensis, Tauchnitii typis, 1801, IV und 180 S. 8. 16 92.

Dag bald nach Wieberaufleben der Biffenfchaften und Ras fte auch in Stalien, und vielleicht bier querft, fogenfante Bie terargefellichaften enrftanben, Die bis jum Uebermaaf befelbft fich vervielfältigten: Katt aber dem anten Geschmack aufundels fen, ibn von neuem erflicten': bas alles find befahrte Dinge. Unter brep folden Belehrtenvereinen, bie gu Denebig im XVI. Gefulo blubeten , und ben befdeibnen , ober, wenn man will, ftolfen Titel: Academia Veneta führten, bat porliegende Diatribe es mit ber mittlern au thun, die balb mach 1520 mit großem Gerausch thre Laufbabn begann; aber auch befto geschwinder, ut fit, wieber ju Grande gleng. hafiger wohlhabender Mobile, Friedrich Badoato, war bie Seele des Unternehmens, und vorber in Befandtichaften der Reunblik gebraucht worden. Er felbst bat als Schriftfteller fic eben nicht bekannt gemacht; und außer einigen Reifebe nichten, die man in großen Bibliotheten noch handfcriftlich aufbemabrt, lief bis jest aus feiner geber fich nichts Bedruck tes auftreiben. Daburd indes, bag bie von ibm geftiftett Sefellichaft auch eine Druckeren aulegte, und faft in jedem Erzengniffe derfelben bie Berbienfte des neuen Dufageten mit woller Bade gepriesen wurden, fcheint der ehrgeißige Dann får seinen Rachrubm nicht übel gesorgt zu baben. Radern bes menichlichen Biffens ein neues Licht angunben, jede Rultur des Gelftes befordern zu mollen, war bas fepen liche, mehr als einmal wiederholte Berforechen diefer weitgreit inden Gefellicaft; und ba fie mirtlich ihre Deuchoffiein mit im maar lebr umftanbliden Berzeldniffen alles beffen eröffnete. vas ex omni lcibili fur bie Preffe bereits fertig lag : muß Lan recht febr bedauern, (vielleicht aber auch bem Menfchene erftand Blud munichen) bag von biefen angeblichen Schaben ) Aberaus Benig au Tage gefordert worden! Raum ein balb Dulgend Stabre behauptete ber fo thatige Rreis fich in poller Birtfamteit, und frider! nur zwen und zwanzig Drudffride tipa fint aus feinem Dipolatrio uns abrig geblieben. Eb nan fich's namild verfah, wurde Badoaro ber Stifter und Deaffdent, auf Befiehliber Regierung benm Ropfe genommen. ind bas gange Juftitut mit einem Schlage vernichtet. Das plc ein Ungewitter ibm auf ben Dals jog, ift bis biefen Mus unblid noch nicht ausgemittelt. Bermutblich mogen Relis ubnegegenftanse, ober wohl gar politifche barin zur Sprache uetommen fenn; und daß bie Republit über feines von bena ben Spaß verftand, weiß man von jeber. Bielleicht war puch Sauneten und Unordnung ber ber Druderentaffe vorgee fallen; benn taum laft fich glauben, bag lebtere ben bent. tanzen Unternehmen fonberlich ibre Rechnung finden tonnte. Dien es um Anlaft ber Ratoftronde wie es will: mit Befras ung ber Benebiger Staatsardive fann es nunmehr nicht stel Schwierigteit baben, und bem nach fo etwas neuglerigent Lefer bleibt mithin Die Doffnung, über lang bber tura boch nach etwanichte Austunft zu erbalten.

Alles, bie Entftehung, Bitbung unb Beicaffeinuna. 's wie das Berfonal und den Untergang biefer awepten Acalemia Veneta Betreffende, bat Berr &. ich erften Sauptabe dnitt bis . 89 init ausnehmenber Bebuld aus ben beftett talianischen Beidichtsforfdern gefdönft; und follten tisalsine Literatoren ober Reifende ber Gefellichaft etwan erwähnt jaben, wird nur ber Bufall bergleichen Aufflarung anbierent benn alle Demoiren ober Reifefcbreiber befibalb burchaulduts ein, durfte fcmerlich Jemand fich jumuthen laffen. Much iber bie benben anbern Academias Venetas bringt ber unerenübete Sammlet bas Mothige ben. Mit einem Worter pas obne Gebrauch ber Ardibe Benebigs fich aufe Reine iringen ließ, ift von ibm febr befriedigend bargeftelle worden t and für Bücherfunde überhaupt ,- auch der gweyte Theil fele nes Bertchens nicht weniger brauchbar. Dafer bandelt name ich von ben 22, burch Avtopfie, ober aus fichern Motizen

Andrer ihm befatint gewordnen Deuckfielen, bie and bei Officin befager Ac. Ven. ober della kama tiod übeth and insgeseinint hochst selten anzutreffen find. Imm Debefat della kama kam fie burch ben Umftant; eine in bie Trompere ftoffende; juin kluge sich eben anschletende Kama; init der nicht eben sinnericheit Umschrift: Io volo al ciel per riposarmi in Dio; juin Bindelide gemablt, zu haben. Diese auf allen ibren Impressen befindliche Kenngeichen, hat auch ihr Historise sauber inthiteden, and bas Liebe blatt bainit verzieren infent

Rite febr unvollftundig; und fin Bottebattet bioli Batte man biefer feitnen Bogel bisber gebacht. Die enblid 1794 Prof. Deefenmeyer in Ulim beten gebras bon ibm feibit gefammelte befchrieb; wojn bann in ber Rolad bet Leint. Licet. Angeiget und anbre Beitblatter einige Berthel rungen lieferte. Das Gange bat bie ausbarrenbe Gebuib bes Serrn &. wie fcon gerabint, bis auf 22 Drumern zu beingen gewußt, und ben Beidretbung berfelben mir wenia' bi munichen abrig gelaffen. Ein einziges biefer Bacher if bon 1361; alle Die anbern erfchienen 1338 und 39; und warum die Preffe bet Gefellicaft im Sabr 1560 fill Rand, man bet Ditimel wiffen. Ein mar Artifel th Kas llo und Oftav unsgenommen, find alle bie übrigen in tiels nem Quartformat. Sanbere ibinifibe Lettern, ibeifes Das piet, und ein ungemein torenter Abbrud; find bas, was fle am meiften etipfiehlt. Ueber lehtere brandt man fid nicht in wundern; benn ein Pairl Manitrius war es. Me unfler feinet Detealfebicaft als bellebter Rebner. auch bet Druetofficin vorftund, und die gefte Ausgabe finer Epifte: lar und Praefationum) 1558, barft beforger. (Bas ibt Beboch nicht abbielt in eben bein Jahre bie Sammilung Det Lettere volgari di diversi nobilishini huomini etc. ben feinem Bruder Anton M. wieber abbrucken au laffet und bem Buchanbler Domen. Giglio in Bering gu geben; moben er indes nicht ans bet Acht ließ; fie and bed Rriebe. Babbara, biet Baborro, mit progen Lobibrfiden auf ibit at bedicfren.) Ba Rucficht auf ben finnern Bert biefer 22 fo nett gebruften Trattate; ift auch nicht eine Datunter, dem man ein absolutes, bas beißt, noch febt fic bebauprandes Berdienft, jugefteben tonnte. Scholaftifch Brabeltven, biftobiliche batte Rompilation, geftarine Ascett

und Stetenlebre; rhetorifches Befdmas; theilen fich in ben angen Rram, unib was uns Brutide noch einigbemdoffen ane feben burfte , find : eine Ueberlegung ber golonen Bulle, eine Reichemattitel, und ein baar anbre flatiftifche Auffabe biefer En bomphaften Bueignungsfotiften und Auffuchen menefinet Gonner liefen die Detten es nicht fehlen : umb theit b menia an immer wieberbolten Berficherungen, balb etmas Bidtigers, ja fogde ben Somet in fpanifche Berfe fibets rat, liefern ju wollen. Aus griedifder Literatur bingegen; Der ber reinern lateinifchen. Manutli Driefe bochftene aude renommen, fowiste gar nichts unrer ihrer Dreffe. Progne in Traverisiel in lateiniften Berfen , bas einzige Eurisium: Micht eben gefchttactlofe Philologen batten es fur ein febt als es Giud tomifder Literatur gehalten, bis unlangft Dert Morelli aus ber eigenbanbigen Abichtift bes Benetianers Gres Be Corrdro barthat, ball biefer bes Rinbes magrer Batek erBelen.

Milt frgenb einem, ber Umficht bes Beten &. entgangt ien Runde Diefe Angeige ju Bereichern, bat bem Dec. biebet ioch nicht giuden wollen. Abgerechnet Die Muntern 2,13. 4: elt n zu deBen icheint, ließen alle bie fibrigen Motigen fich aff ibm mit ben Druckftucten felbft vergleichen, und anbeit in Berichtigungen nur Folgenbes jur Ansbeute. Sieich Dlus ne 1, bas Bergeichniß namilth ber Bruckerojette, woinft ife Befellicaft fomanger gieng , bat im Otiginal bicht Som- . natio, foithern Somma delle Opere, che in tutte le scient e et arti plu nobili, et in varie lingue ha da mandare id nce l'Academia Venitiana, parte nuove et non piu stainiate, parte con fedelissime tradottioni, giudiciose corretioni, et utilissime annotationi riformate etc. And die ren aulest unterftrichenen Borter fteben wirtlich in bieleits lobtude, und felfen ble Anfidinelbeten ber Unternehmer bes rgen. Noch bobet ibuß fene geftlegen fein, wenn biele nur lit Jubr fparer ein neues Bergeichtiß in die Belt flegen lief en, und batin ju weit mehr noch fich anbeifchig machtens ienn piefes erfte enthalt boch fcon 17 Rollsbaden. Den bent Men verdienten die bepben prablerifden Liftett einen georange en Angeng: und bief aus Urfachen, Die man bem Lefer nicht tft bargulegen braucht. - Bep Minier IX febt im Orlale ial mirelid Natomberlan; und nicht, wie Sere & vermite thete

thes. Nortumberland. Aud ift teln Zwelfel, bag Lufas Contile Berfaffer Diefer biftorifchen , nur 08 Detablatte fallenden Darffellung demelen, ale ber in ber Bueignungsfortt an Margaretha pon Defterreich fich felbft bafur anglebt, phile jebod ju ermabnen, aus mas fur Quellen er gefcopft babe. -Dem in ber Leips. Rathebibl. befindlichen Eremplar woh Rw men X. feblen offenbar bie vier erften Blatter. Da bon bent ichen Angelegenheiten im Buche die Rede ift, mag fein voll Ranbiger Ettel bier Plat finben. I diece Circoli dell' Inverio con l'intrate de Principi e degli Stati della Germania, con le Contributioni, si della Canalleria come della Fanteria: con una particolar descrittione della Repoblica di Norimberga. Le Rinuncie degli Stati patrimoniali fatte da Cario V. Imperatore al Serenissimo suo figlios-Et il gonerno dell'Imperio lasciato al Seren. suo sit-Dierunter bie Famavignette, und bast Nell' Acade mia Veneta, 1558. 2m Enbe ber an ben Erabifchof was Canbla gerichteten Bufdrift nennt fic bet, bon teinem eine gen Bibliographen bieber noch getannte, Berfaffer Frate Valerio Faenzi, Academico Venetiano. Die Arbeit bes Die Arbeit bet Dond's naber zu beleuchten, gebricht es hier an Raum, und vergeblich sab Rec. nach mehrere Ausgeburten biefes Fannzi bis jestifich unt. Ein auch icon vergefines Buch fiel inbes thm in bie Dand, bas ber Ebrenmann wenigftens mit feinem Dallierzettel verfeben batte, und bas folgenden Sitel führt. ber für anlockend genug gelten tann ! Opera de principhi et ordini rationali; nella quale si dimostra con facilità (bat nd Gott etbarme!) il modo di resolvere ogni dubbio. Composta da Ogniben de Castellano, Trentino. Uniten: IL Venetin, 1581, phne Melbung bes Berlegers; fechfisch Bogen in Quart. Gine neue (febr abentheuerliche , Werbe be Logit und Deffunft ju benugen; an Deren Soluf es it lesen giebt: Fra Valerio Faenzi Vicario dell' Inquisitot di Venetia vide questa; und ein mehreres als vide ließ fich fi ber That nicht wohl fagen; benn ichwerlich verftand ber Frate Vicario auch nur eine balbe Beite babon. Beffer fobn burft ten unfer neueften Raturphilosophen ben biefem Erofter fice Rechnung finden!

Die unter Mumer XI. angeführte Orazione del Carfinale Regin. Polo tann allerdings ihr eignes Ettelklatt ger and haben; benn auch in einem vorllegenden Eremplat füngt

Beften und Signaturgabl von neuem an, und bas; nell. Memia Veneta ftebt mit ber Sabriabl 1558 ebenfaffe am ibbe. Berner bieß ber Berausgeber benber Stude nicht Girali, fendern Girardi, wie et in ber Deditation an Alphons von. Be, Dergog won Ferrara, Ro unterzeichner. - Der eigentde Eftet von Primmer XIII fautet: Ordine de Cavalieri U. Tosone. Done bie brey Liniardiffictet gabit bas Trafidte en beren 18. - Die von ben Philosophis moralibus Aca-Buine Venetae, benn jebem mat fein Doften angewiefen. im Derien von Savopen bebiefrten vermifchten' Ochriften gony, unter Mummer XV, nehmen imit bem Frontifpia 7 Quartblatter ein. - Bie es eben bem Leipziger Greme to marcer Bunnamer X eiena; erfubr Ree. jam vor ibm flewhen Cremplar von Rummer XVI, als world bie benben letitutionebiatter febiten; aus welchen fic erft eralebt. Das l Lucas Contile war, ber unfre goldne Bulle u. f. w. in's golianifde überfette. - Das lebte und vielleicht feitenfte reduft diefer Dreffe, bes namlich unter Rummer XXII aufe. fintun Valerius Faventies de montium origine Dialogue. Por, MR nur 19 enggebruckte Quartbiatter fatt, und wee Wides am Enbe befindlichen, in ben frühern Druffen ber lefelicaft nicht vorfommenben Colobonems mertwurbie: everendi D. Auditor & Inquifitor legerunt!!

Der umfanbildet aber biefe aften Erbfter, und bie in ibrem Momenclator Dierben angebrachte gar nicht une andbare Literatur fich ju verbreiten, unterfagt Die Beffime wie unfeer far anelandifches Erzeugniß in ber Dieget nicht eignewn Blatter: überdleß glebt es auch der Additionum d Retractationum ju etwähnen, bie ben Raum bon G. Mehrere Diefer Berbefferungen tis 168 einnehmen. d Bufide find erheblich genug; andre hingegen bloß die ucht einer momentanen Laune ihres Berfaffets; woruntet sa and berjenige Abichnitt aus feiner eignen Bebeneges fote gebort, bie Dr. A. bler als Bugabe mitthellt, und & gang füglich than burfte, ba er bie Raften bes Abbruds Bute Regifter ber aufgerufenen" & tignem Seutel beftritt. neen, fo wie der Mamen und Sachen felbft, fallen bit ten feche Blatter, und find in einem Wertchen Biefer Art pif mit Dant angunehmen. Das Gange in einem Latein. eineman literar biftorifde Bevtrage in unferm, fur fo mas s nicht empfanglichen, Beitraume nur bichft felten noch E. L.D. B. LXXV. B. 2, St. VIII fost. \$ 1 Shrift,

Schreibt, und der Berfaffer baber auch von diefer Beite alle Aufmuntetung werib. Die rechte Mitteiftraße zwischen dem Zuwiel und Zuwenig, ibn dereinft noch besser treffen, und überall ben ber Klinge bleiben zu sehn, läßt von dem überons fleißigen Mann mit Zuversicht sich erwarten. — Da von dem Bertiden, das boch wirflich mehr als eine löcke in der Bucher geschichte stillen billt, und dem Liebhaber also willtommen sepn wird, eine nur sehr mäßige Austage veranstaltet worden: so glaubt man Lehrern auf diesen Umftand zu rechter Zeit und auswertsam machen zu muffen.

23.

# Rlassische, griech. u. lat. Philologie, nebe den dahin gehörigen Alterthumern.

R. R. Tacitus sammtliche Werke. Ueberfest und mit Anmerk. begleitet, von Georg Luow. Bether, der Rechte Dokt. und Abvokaten in Frankf. Erster Band. Frankf. a. M., bey Hermann. 1802. 544 S. 8. 1 MR. 12 M.

#### Zuch mit ben Titeln :

- R. R. Cacitus Unnalen, vom hinteitte Augusts an. Ueberfett u. f. w.
- Sammlung ber neuesten Uebersesungen ber rembe schen Profaiter, mit etläuternden Anmerkungen. XV. Theils. I. Band. Lacitus Werke. Erfte. Band.

Le ist nicht wohl abzusehen, warum man, ba wir bereits verschiedene gute Uebersehungen von diesem Geschichtschreiber besiten, noch mit einer neuen auftritt; jumal wenn fich die neue, wie dieses ben der gegenwärtigen der Fall ift, darch nichts por den Borbergehenden portheilhaft auszeichnet. Sie hat im Gegentheile manche Fehler im Ausbrucke und in der Orthographie, von welchen die vorligen Liebersehungen fred find. Der neue Lieberseher folgt dem lageinischen Terre auf eine Art, welche dem dentschen Sprachgebrauche, und oft

od Antockliete Juwider, und mit einer guton spiteischen Bebeelbart im Deutschen unverträglich ift. Aus einer Prose und Bergleichang einer Atern Uebersehung mögen die Leu folgs unverlien, ob wir bier zu viel sagen. Eine Stelln nachte bem Acc. bemit Aufschagen gerade ungefucht vor be ingen kommt.

#### Ar. Becher

#### Babeda

Blod dog Agrippinens' Um Inden jog bet Rall bet ergang, was taum ju glauben Agrippine, wer follt es glaus Plancion'n nach fich Rn. ben? Die Planciffa nach. Dio's Battinn und bie laute Sie, ebedem bes Rn. Dis Freude über Bermanitus Tob Bemablinn, und bffencito enterpett, war fie, ba Dift frendty aber ben Cob Des let von ben Bitten berainen. Gerfnantfut; wone burd obe bir wicht mehr, als von der Fürfpräche bet Anguiffa, mich bividak Agelpplnens iff aftht minter burd ben Das genommen wotbent ale gegen Agrippina ! geithies and Canft aufhorten, bes morben, . 216 Daff Diet Die Bocht feine Greit Gunft finlen, gewinn bal e a dub Wer und mitt inber Redt bie Derfond: Ch munten Webreden gerieben, wurde lanaft befanntet Dies mib fie fid mit efetiet Dant brechen wegen angeflagt, und le mehr fpate, als unverbiente vertichtete mit eigner Sand Bernft. B. VI. C. 26. Gelt. ihre, mehr guifpfite, als me 198. verbiente, Sincloming.

ie V BBRiche von bepben Ueberfehungen wird der Lefet leiche ber verfteben ?

Diefer erfte Band begtefft bie leds etften Bucher bet annien. Die Anmerkungen, bie für manden Lefernicht und innuchhar find, fteben binter jedem Buche. Berfchiedene entfeben bonten fonnten entbehret werden. Das Buch ift voll von beudieblern; pur einige wetige find verbeffect.

Nb.

C: Gornelii Tachi opera, ex recensione Joh. Aug.

\* Ernesti. Denuo curavit Jer. Juc. Oberlinut.

Argentorateusis, instil. litter: francici socius.

Tomus prior, LXXXI et 1060 pag. Tomus
poste.

pofferior, XVIII et 1136 pag. Lipfiae, in libreria Weidmannia. 1801. 8. 5 Mg.

Es ift febr zu loben, daß es diefer neue Berausgeber ber Lacitus nicht gemacht bat, wie so viele andere, weiche, wenn fie einige neue Bemerkungen über einen alten Riaffiker zu macht haben, ober gemacht zu haben vermeinen, sogleich, zum großen Aerger ber meisten Raufer, (dumal ben Autoren von einigem Umfange) eine nagelneue Edition ihres Aucres ans Lageslicht besoten; die oft nichts, ober nicht mitt Meues enthält, als was auf einigen wenigen Blattern som Bogen abgebruckt und mitgetheilet werden fonnte.

Micht fo fr. Prof. Oberlin. Er bat die bleberige be fie Ausgabe des Tacitus —, die zwepte Ernestische wom 3.

1772 — jum Grunde gelegt, selbige in ihrem ganzen Weim und ihrer völligen Form gelassen, und seine Bemettungen, die gewiß nicht unerheblich und sparsam find, den Annendenngen, des J. Lipfius, J. Fr. Gronovius und Ernes fil's angehängt, und diese mit den Namen dieser dere Michaer beiter der Michael und schaft auch schon gemacht hatte; doch mirder kleinen Abweischung von den verhergehenden Ausgaben — wenigstens bet erften, benn die zweite hat Rec. nicht ben der Hand — bas die Moten sich nicht auf Zahlen im Terte beziehen; welches doch eine kleine Unbequemlichkeit verursachet.

In ber Borrebe S. I - LXXXI, melde er ber Grass ftifden Borrebe ftudweife eingeschaltet bat, die alfo nun mibt rere Seiten langer geworben ift, und worin er Ernell thells erganget, theils berichtigt, giebt Sr. Wherlin Dagricht for wohl von ben neuen Sulfemitteln die er gehabt und gebrendt bat, ale auch mas er fonit noch jur beffern Ausftattung bes romifchen Befchichtichreibere ben biefer neuen Ausgabe geieb ftet habe. Das Bichtigfte biefer Borrebe beftebet in Tole genbem 6. III.: Die Beranfaffung, ben Tacitus von neuen berausjugeben, habe ibm Br. Prof. Wolf in Salle gene ben; nachbem biefer von feinem Borbaben, eine neue Mus gabe beffelben ju beforgen , abgeftanben mare , fey er an befe fen Stelle getreten , und feinen Rufftapfen gefolget. In tecenfendo Cornelio, feet er bingu, ita fum verlatus, ut recentiora doctorum virorum notata (1. B. bes Crollins, Erter u. a.) in ulum traberem, et ab iplo Erneffio, mbi villum

### C. Cornelli Taciti opera, ex recentione etc. 523

limi ellet, modelte libereque differrirem. Evin Mill FXX. glebt Sr. D, eine umftanbliche Befchreibung wen bem odex Budenfis ober Corvinianus, welchen beteits per 300: ishten Beatus Abenanus jum Beffen bes Bastens, aber bitt genau und forgfattig, genug , gebraucht bat. Codex, ben man für perforen gehniten bot. ertiet du. Codex, ven mun jur peripen gefich mit bir Eusgel of C. in beschäftigen unfing , burch die Brepgebigleit bas in Ingenieut : Generale Dovoner, und hab ifc ber biefer. usgabe aufs neue fieißig vergliden. Die Befantiung to him if febr genau und pantilich. Er begreift die Annal. M XI. S. 4n. und ble V. Bader Hiftor. S. XXXI. ibt Dr. D. eine genauere Machriche von ber alteffen Sbi-Me dat Tate durch Job. von Speyer. C. LIX. LX. 16 t Mide von bem, von Erneft gebouchten liber Kappianne, eicher Taciti Gormaniam enthalt, von welchem Gr. O. in # Worrebe jam groenten Banbe, und ben ber Garmania bit mad einmal (priett, und Ernefti Berichtigt. mben fent ir noch Melbung pon einigen neuern Ansgaben s Lagitus, von eflichen Bugaben gu ben Excurfus, Woe # fogleiche von Bermehrung und Berbefferung des Index. n Bethefferung der Drudfebler in der amenten Ausgabe -raleiden fid aber and in blefe wieber eingefchlichen haben, ioch ben jebem Banbe fleißig angeleigt und verheffert finb, Som.

Der gwoeyne Band hogentst, mach einer neum Gorende i herandgebeis, die, außer den libb. Annal. und übeigen chrischen des Lacino, von S. 1 die 744. Da die erste destische Unsgabe nur g.70 Quien beträgt, und der Pend a gleichen Beschäftenheit ist: so fann man daraus sehen, practuditisch diese deitte Ausgabe in den Annaerungen under worden ist. Eign so betrag der Lext in dem ersten unde der ersten Unsgabe nur 896, in der drieten 1060 Gela. Der suchen Bornde zu diesem Hande, worin Hr. O., saderheit, von den gedrauchten Hallsmitteln ber der Gernald das Lac. handelt, hat se die erst side erhaltenen Andkangen des Chom. Woostens zu Annal. 1, II — VI, die Dr. Pros. Wolf bereits zu geden angesangen hatte, zehängt G. X — XVIII.

Ban C. 745 bis 872 folgen bie Excurfus bes Lipfins ) Ernefti über ben Laciens, swiften welche Se. O. bas 2 ( ) fin, me er ferithetens. Cest geliftige fft. . Chaven Lat er bie. Efet in ben Aumerhangen benachtichtiget. Die fibtigen Ane mertingen find erlencerad und auf das Webkrinit deren bemanet, bie mit Atrieut unbefantet finb. Sin biefene erften Theile find Die zwev erften Bacher enthalten. Die Abbande, lung über Entices Philosophia, und Die wenigen Bachrichten. Die wie von feinem Leben baben, worben gegleich mit ban übeie, den zwes Bamern im zwenten Banbe geliefert werbem. Souft. M now an extensem . Das man foon eine beutiche Ueberfehung. por blefem Buche bet, mater bem Zitel ; Arrians Epictet auf bem Griedifden Aberfest, von Gantterf., Barid, 1766. 2. Da Medentleint biefe Andaabe nicht bev ber Dand hatte: le fonnte en teine Bereleichung antrijen. Er mußte fic ale fo bamit begmigen, mehrere Rapitel mit bem griechlichen Orie finale mammen m baiten. Des Arrians Schreibart in bis fen Bachern ift nicht eben die voliterfie und fliefendefte i fone bern ift bier und ba vernachläffiget, unterbrochen und rant. Dit bielen Schmierialeiten bat alfo ber Ueberfefter an tame pien gebabt. Dem ungendet finden wir nach Bergleichung mehrer Rapitel , das er biefe Schwierigfeiten meiftens glade, lich übermunden bat, fo bas fich feine Heberfebung, bie bach Biemlich treu ift, wohl leien läft. Defters glebt er in ben Anmertungen ben Grund on, marum er fo und nicht anbers aberfest; auch ergangt er bisweilen in felbigen bie Gedanfen. ertiart, mas etwa buntel fcheinen fonnte, und fucht folde Soifche Ausbrucke, bie etwa ben uns auffallen tannten, an mildern , oder boch wenigftens ju entschuldigen. Arrian in Ablicht bes Sinnbalts und ber Gebanten febr m dmpfeblen, weil nicht leicht unter ben Denfden ein Grand bit, bem bier nicht bie feften Lebendvorfdriften follten wege ben werben. Rar biefenigen , welche ben Aerian noch uicht Lennen, wollen wir bier feine Bufdrift an ben Geliens aum betfeben, in welcher er bie Abficht diefes Buchs angezeigt fat. and Ingleich von feiner Ochreibure felbft ein Urebeit fift. welches jeber Lefer gegrundet, finden wird. Die Indbeift lautet mach biefer lieberfehning alfo :

"Arrien wünsche bem Luciun Gulius alles Wohlege "hen. Ich habe die Noben Spienen nicht so sturstellich abs prinft, wie wahl Jemend dieselben absalfen thange (aber soll "te); auch habe ich fie selbst nicht (nicht felbst) bstentlich des gemacht, und name mich ungerne (und name mich nicht

istife singuelli ale Barfoffie Berfellen. Wertmebrum ant ben Berfach, gerabe basjenter, worther ich ibn robe Sirte. & viel mbglid mit feinen elanen Ausbrachen, ju mele mem Gebrauche aufzuprichnen, und fibr bie Bufunft ale die Dentmal von ber Ginficht und Freymuthiateit Diefes Dans nes aufanbewehren. Dier in biefem Perioden ift bie gane be eriedifche Struftne, welche im Deutschen marbe aufe Befallen fenn, mit Recht geandert worben.) : Gie find alfo, wie nathrich, (Recht aut bas wares drude ausgebrucht,) fo mbacfett, ale weun einer obno Berbereitung (Cobn : avradar opundale. Gleichsam aus bem Steggeife.) mit ein wem Unbern fprache, nicht als wenn Semand fie geschrieben harte, um nachber wiele Lefer ju finden. (In ber Aperiel fchen Ausgabe finde ich nicht viele, fandern einige, rivag.) An dirfem Gewande (rougura d' dura, Als Dereselchen. in diefer Beffalt.) nun find fie, ich weiß nicht, wir, ger gen mein Biffen und Biffen unter bie Leute gefommen. Doch liegt wie nicht viel baran, wenn ich tein geldicten Shriftfeller ideine; (wenn id nicht gefdict zum Schrole ben feinen follte; bem Spiftet.) Spiftet noch weniger wenn Jemand feine Unterrebungen nicht achtet, ba er felba hamels, als er biefeiben biele, affenbar feinen anbern Bould batte, ale ben, Die Bergen feiner Jubbrer jum Gusom pu lenten. Benn blefe gefchr lebenen Rebon eben blef bemirten : fa haben fle , bente ich , blejenige Eigenichaft, welche bie Reben ber Philosophen haben muffen ; wofern fle aber bich nicht bewirten , (Brigafich farzer , & da m) 220 aber nicht.) fo fann ich bod die Lefer verfichern, ba wenn er fie felbft bielt , feine Bubecer gerabe bie Emufin ungen haben mußten, welche er jebesmal (jedesmal, ob prore, it nicht im Griebifden. Doch verantaltet bie Meberfegung nicht.) bervot beingen wollte. Benn a die Reben an fich fo große Birtungen nicht bervor bi nen: (Dies gente Ctelle ift and im Griediften wee ung amangenehm , bepa et batte like gt, de dit paj, ther biet to wir hier bas alatte aire der licher zum zwertenmal ebrac. Da due sisteratio elderen Reben, n and Epifers.) & Host victoids bir 64 nie, wielleigt ober fann as ber Matur ber Cafe band form. (Die Erflärung bas Hebenfriges am le le pidole. Co loss Liberius um E 215

dien ven einer Mide, (λύγος) die nicht gifaften, fondern, bios sum Leien aberichtet wird, fie fen δρημος του βαηθούντος. Denn es fest ihr an ber fie. 4 genannten unouglose.) Lebe wohl.

Thesaurus criticus novus, sive Syntagma scriptionum philologicarum ratiorum aeui recentiorus, eum indicibus locupletissimis. Tomas primus Lipsiae, in libraria Sommeria. 1802. 222 und IV Selten. 8. 20 K.

Der Definsgeber hat fich unterfchrieben G. H. S. und verbricht, daß in turgem der zwepte Band nebft Bort- und Dad : Regifter folgen foll. Recenfenten, vielleicht auch vier ten Lefern, mare es wohl fleber gemefen, jugleich bepte Bam be por Angen ju haben. Diefer Theil enthalt groep Abhande Die erfte führt ben Litel : diatribe de Aristoxe no philosopho Peripatetico, auctore Guil. Leonardo Mahne Ill. Athensei Amstelod, cive. Bormals bafelbit edice tyo pis Petri den Hengft, 1793. 8. Die anbere: Suspicionum Zutphaniag specimen, auctore Erico Huberto van Eldic. impensis A. T. van Hoorin, 1764, 4. Die erfte enthalt in frep Rapiteln bas Leben bes Ariftoxenus, feine Ochriften und die Ueberbleibfel feiner Ochriften. Am Erbe ift eine Lurge Rotig von Andern, Die gleichen Ramen gefibrt. mublamen Rleife ift bier Alles aufgesucht, was fich von bem Ariftoxonus bat ausfindla machen laffen. Beitlaufrige De beseicht des Berfaffers ift ganz unverfennbar. Da num abs bud biele angeführte Stellen foreumpirt maren: fo bet be Berfaffer Gelegenheit gehabt, feine Gelehrfamtelt und Schorf finn m wigen. Die Hauveftelle vom Aristonedus ift benn Suidas, welche jum Grunde gelegt und genan bir chgegoneen wird. 37 will und weder doladinat, noch auch bie Ew Blatung von doudadfivag gefallen. Uns fiel ein deskadfivag von dechog. O. 41 Ht und repl ray robitaing verbindly. Entinedes alfo ra meel, ober meel gang weggestichen. 49 has wohl wodsumus even so woll fact, als wodermus 6. 76 wird flatt bes febierhaften nanodnyth tojetturirt numan Ily, das beißt, nanorponia. Bielleide nanodyje, Das beift, में नमेंड पृथ्ववाद सवस्त्रे वेष्ट्रवर्ष. कि. १३९ कार जिल्ह Grand drussephage, permorten and exterexisted simpleb

## Thefaurus esingua name, lipo Sputogme etc. 131

dan visuncenten and epipelip ift ja eben errungenvere mad Beeilen and Euninesis. Theorit. Id. 22, v. 9. xale. roic evenuoray anyaic. Arrign- p. 226. dy enu pray raic τροΦυλακαίς των ίππέων. 36 übergebe andre Stellen om Polybras und Andetn. - Die zwente 268endfung ente Mit Erfideungen , Konjefturen und Berbefferungen, verfchies fret Chellen , verichtebener melftens griechischer auch einigen Beinifcher Autoren. G. 178 fonnte wohl leicht Jebem eine Men apya, fur spya. Aber 6. 179 ayav enain, fur akrauch empfielt fich eben fo burch Leichtigleit, und ift une fre Stachtene gewiß bem avingen vorzugleben. Go ift and Bi 181 Tyjedau, das ift, egyedau fatt degau. 6. 185 36 ift fatt nada megisepäg, torrigirt nædanse éraipage lefches anny vortrefflich ju bem Uebrigen entepisor und oun poropode audoc past. Der Berfaffer fahrt eine abuliche Btelle and Balilius an. Benm Chryfoftomus findet man eraleiden auch. Max. Tyr, bat auch felbft entxpiror alfo Diff. IV. 38, mo bie aperej und goon einander entgegenges the methen. O. 186 foll und Eri ayuslan ober suavelan. tatt exayalar boch nicht gang gefallen. Doch fiel uns nichts byleich ein, als etwa evayayiav, welches Ackhines hat L 316 edit. Rinskil. ober eveklar. . S. 214 fceint uns das merquerides firec, obes gleich finnreich ift, fatt bes 2009'munganglich nothig an fein. tens wirt ein Schreiber nicht leicht jenes mit biefem vertaus Men. Kadomidy Jeureg erflart Rec. durch weig Jeureg. Eben menig murbe er na Janakio Sevres als eine nothine ober nabeldeinliche Ronjettur ansehen. Die iftes, als wenn ich en Poulleiv ouf eine abnliche Are benm Polybius getesen hart 4. boch tounge ich die Stelle nicht finden. Wir fugen blof ingu. bag allerbings die bier vorgebrachten Ronfetturen ei ier genouern Untersuchung wattig find.

Dt.

Prane, Santtii — Minerva, feu de canssis linguae lat. Commentarius; cum additamentis Gasp. Scioppii, et notis Jac. Perizonii. Recentuit fais notis adiectis Garal, Lud. Bauerus, A. M. scholae evangel, ad Hirschbergam Rector etc.

Tom. IIdus Lipl. impensis Berthei, \$301. I Alph. 2023. 8. 2 Rg. 4 2.

Diese Ausgabe eines bem Philologen binlanglich bekannten atteren Bertes, welches einen velchen Votrath subtilet grammatischer Observationen und Discussionen entbalt, und au deffen ersten Bandes Anjeige (R. A.D. B. XIII. 2) Rec. fich biermit beziehet, ift noch ganz durch ben nun verstorbenen Rector Bauer vollenbet, und bas Mipt. dazu schon von ihm geschiaffen gewesen. Bur der Inder ift von einer andern Dand hinzugethan. Gegen das Ende werden Bauers Auswertungen sparfamer nich seitener. Weistens find es tabelm be Zurechtweisungen über einzelne Stellen der Perizonischen Anmerbungen.

Tw.

Erftes Worbereitungsbuch ber (zur) lateinischen Sprache, in turgen Sagen, nach ber Stufen folge bes Syntax, Zur Beforderung eines zwelmäßigern Gebrauchs des Geticke'schen lateis nischen tesebuchs. Leipzig, bey lincke. 2 Bogm. 2. 6 M.

Der Berfaffer, (vermuthlich ein Schulmann) in Beife fee, tabelt an Bedickens allgemein gebrauchten lateinfidet Lefebuch, bağ bie vermifchten Gabe, mit benen es beginnt, micht alle in ihrer naturlichen Ordnung fteben, und viele it felbft die wichtigften Regeln und fowerften Konftruftionen Wergangen worben finb; 2) bag ber Oprung von ben ver mifdeen Gaben bis gu ben Tabeln gu groß fen, und bag man, um das Bud mit Ruben zu brauchen, erft biefe Lücke ausfüllen maffe. Do wir nun gleich glanden, daß jeber vernäuftige lebret, ber ben feinem Unterrichte felbft benfend, und mat mechanisch verfährt, von felbe diese angeblichen Buchen segangen, und die etwan übergangenen Lonftruftlandregeln feinen Ochalern verausichiden und erflaren werbe: fo bet doch ber Berf, teine unnöthige Arbeit zu thun geglaubt, wenn er feinen Amtebrübern biefe Arbeit abnähme, und feibit ein befonders Borberefrungsbuch wim nithlichern Gebrauch bes lebicition Briebuchs lieferte. Es befteht daffelbe in ver-

### Exfect Berbereltungiblich Wildel. Breache 20. 1533

erafen Biten, whien Anband, und Wiererbid. : Die permilant Babe find, nach der golge ber Syntapregeln, ble the guin mit Dinmelfung auf Drobers, Schellers ur & Larinens Brammatten, beftimmt augegeben werben, in 22 EDicoutite Dertheilt, wiewehl gleich bet erfte, elaentlich ba then , feine Gabe, fonbern nur einen Reichtbum won Ente facertoen in Berbinbung mit ifren Abjettiven, anthale. Die Bige felift, eigentlich Exempel jur Anwendung fontattle Megein, find faft inegernein eribt wohl gewählt, und aum Boll aus alten Odtifeftellern genommen, und ber Betfaffet Ebudt sant mit gat nicht ben Botwutf ju verbitten. bal Be niche afte felog etfanben babe. Wie er abet behalum bin Conne : . ie fcometer und unverftanblicher ben Cab. bent Cubalte nach fit bie Rinter ift, befte beffet unb ge Rowinder wird bir Deget, mach welcher er geforint ift. ace foßt " verfteben wir nicht. Immer aber muß biefer Bon net wen Benfulelen angemenbeter Syntagregeln jedem Lebret. te fie Rinbern etffaren foll, und aus feinen eignen Stoeene Reichtbum nicht Drannichfaltigfeit genug icopfen tann, bide willtommen fenn , nur anweifen find bie Musbrache nicht auf as gladlichte gewählt: 1. 3. Eclipfes non ubique cermuntur, aliquando propter nubila, faepius globo terras abfante, und debemus imitari agros fertiles, qui multe plus afferunt, quem acceperunt. Africanus rubioun. bet. Der Anhang beftebt aus fententibfen Berfen, und brey bergen aufammenbangenben fehr feichten lateinifden Stellen. Das Borterbuch enblich liefert alle, auch bie leichteften la winifden Botabeln eines jeben Abichnittes. Go naulich bier es Bad jum Drivatgebrauch eines Lehrers ift: fo zweifein wie bod, ob es neben Sebictens Lefebuch, in Schulen einem Sffentlichen Gebrauch erhalten werde.

Ek.

Praktische Anweisung zum Uebersesen aus bem Deutschen ins kareinische, nach dem Regulative meiner faceinischen Grammarik in Begiptelen (,) von M. J. G. Gräße. Zwenter Speil. Leipzig, bep Hartknoch, 1801. XII und 194 Geit, gr. 8.

Der enfig Cheit biefer profitieben Annoplang & Sende oben (17, Mile, D. Bibl. 64, Eb. L. St. G. 447.) von einem anbern Mitarbeitet angebeigt und beurtheilt avorben. Diefer awente Theil begieber fich, wie auch fcon auf ben Thet angegeben wird, auf bie Soptaris ber Berba und Dar eifeln. Die lateinifche Stammatit, worauf ber Berf. im beamal binmolfet, ift bem Reg. bisber nicht ju Sefichte en Ruetft ftebet jedesmal bie grammatiche Rend. aft ziemlich weitlauftig, ober an beren Statt, bie Anfahrme der Grammatit bes Berf., welche alfe ber Schuler, Der bler Ers Duch gebrauchen will, baben haben muß. Alsbaum fole aen ein maar gang turge lateinifche Erempel gue Beffatigung der Regel , und eine Menge großerer benticher Bepfpiele jum Aleberfeden, nebe barunter gefehten lateinifchen Bortern und Musbenten. Ueber bas Same foranten mir uns auf fele aende Memertungen ein.

Den aranmatifden Regeln, auf welche fich bie Heber framasbepfviele begieben, febit es oft an ber, für Schuler erfordetlichen Deutlichfeit, und mandmal find an viele Res deln in einen Abichnitt jufammen gefaffet. Dan follte and aide Activum, Passivum, Praesentis, Imperfecti, u. f. m. Sondern Praesens, Imperfectum, &t. Activi, Paffivi fagen. Die beutiden Bepipiele, melde durchgebends aus lateinifden Rlafffern entlehnt find, find oft, wie bet Rec. ben ber Im seine bes erften Cheile biefes Buche (f. a. a. D.) bereits ber merft bat, (ein Uribeil, bas wir vollig unterfdreiben) m delf und zu mortlich nach bem Lateinischen überfest .. und it Daben auf ben beutiden Sprachgebrauch nicht genun gefeben marben, welches gleichmal in einem folden Buche porsuglid nothin mare, um ben Odulet auf ben Benius und ben lim tericbied bepber Oprachen aufmertfam ju machen-Die fait tein. Erempei (beren billig mehrere und langere, nad Bros Derifcher Manier fenn follten), find bismeilen fo mlams mengezogen und verturget, bag fie falfche Borftellungen ben ben Schulern veranlaffen tonnen, wie I. D. C. 6. Augus Ans totum tribunatum recipit, fed ejus officie fine konore functus est; (vermuthlich aus Surt. Oceav. C. 27.) - Det Berf. modernifict bismeilen bie, aus ben Alten Aberfehren Stellen; aber nicht immer auf eine ididliche Met und mit aludidem Erfoige; 1. D. G. 601 . Ob du gleich , mein , lieber Citius - fibon ein Isbr den Prof. Rant

## Joh. Philaderche miedlichartefebuch ze. Tag.

po swage in Ain igs fest infrest. Gingo diff.

Cic. Off. I. i.) — Diefer Bemerkungen ungegefeit, den wir diefem Buche seinen Rugen in des Schulen, beb briger Ertifrung und Anteisung des Lehrers, teinesweges precent vielftebe muffen wir ihm die rühmilde Eitest aft beplegen, daß es unter manchen gemeinnüsinen Beblien, and ben besiet, daß es ben Lehren und Schützek Beit erfraren wied. Auch Druck und Papier etheben ficht die gewöhnlichen beutschen Schulbücherausgaben, is die nuch von der Seite, und im Berbalenis des Preifes, k dem Berleger sehr zufrieden senn fann.

Mi.

riachifches lafeluch für die erften Aufänger, nebft einer tutzen Grammarit: Won Johann Pfff. Reitburgiften Symnaft Konreffor. Frankfurt am Mapn, bey Dermant. 1891. 186 Seiten. 8. 12 2.

Des Berfaffer verbittet gleich gu Aufange feiner Bueurbs. lefes Bucheichen nicht unter Die gewohnlichen und untablie en Lefebuder und Ehreftomathien ju jaffen', von welchen pie überbanft find. Er glaubt vielmebr, baf biefes in fic we Art erft bas britte fep. Denn Matthal's griechifches La rbud für Anfanger, Bittenberg 1791. und Borftels gris bifches grammaelfches Lefebuch. Bremen 1799, gabit er ale de benden erften in biefer Art. Wir tonnen film bierinme ifde wiversprechen. Donn bas Thezlich etschienene neue Lofet uch jur Erlernung bet griechifden Sprache von Stollien jurg, Leipzig a 800. if in ber Mot unter aller Eciele, und ie anbern baben meiftens einen anbern Gubamed. pas von Matthal murben wir nicht gang biether rechnete Denn beffen Abficht war wohl unt, eine tleine Lucke, hanne adlich jum Dagen feiner Linder, auszufüllen, und fchrieb alfo ein fleines Buchelden jum Gebrauch für folde, welcha nachdem fie die Detlinationen und Lonjugationen geletentbeile erlernt, ein furges Bucheichen mim Lefen munichen. benor fie jum lefen ganger, jeboch leichterer, Antoren fibergegeben was gen. Ueberhause ift auch befannt, bag Marthi nie in untern-Rieffen Ungenricht gegeben nielleicht und wahl richt

oftemal feine eigene Rieber in ben Anfangefrifindem unterpliftet fit.

Ein genöhnliche Anshängefallt ift jehr ben mai fem Budern biefer Art: nach der nauen Wethode von Aemferkufens etc. Diese Schitt führt auch Stulen harg. Erstich ift biese Methode nicht nen; deun dieses wird deiner behaupten, der den Eustandungum hann hanne und ander ge Geboliaften, nebe Gloffurien, gebennet hat. The's sinch werterichteut diese neue Wethode so wenig das Leur nen der griechischen Sprache, als die alse dasselbe erstimmert, wie der Berfaster gang richtig in der Borrete (O. VIII.) aus anderer wackere Schulmanner und seiner eignen Ersahrung behaupter.

Bon felme beygeftigten liebnen Eentemack fage et E. IR: "In der Grommackt erwacte man niches mehr, als "was dem ersten Anfänger, befondent zum Berfleben der "beggefügten gelechtichen Uebnigen, nothwendig und nient "beheilch if."

Als etwas dieber Ungewähnlichet und alfo Menes fit Stemogedommen, die Bemerdung der Tänge oder Ange der Borieben Gotle der Wörter, welches frezilch dam Unfanger kinfig per Projedie nüglich fenn, und ihn von dem Baine purid beingen kann, als wenn die Uccente das Gotbenmass bestimmten. Jedach wird bierin nicht leicht im Aussprechm eine Uebereinkunft unter allen konnen getroffen werden, und Ungewase, welches der Berfasser 3. D. ansährt, wird im mes auch wider die Projedie, als ein Ducrylus ausgesprochn werben, wie es denn auch die allergelehtteften unter den auseren Griechen thun-

Bin S. XIII—XVI. ift eine turge tieberschit bes gam jen Buche. Es bebt fic an mit Uebungen ber drey Bettie nationen, der Gubfiehrtven mit Abjektiven, des Gulfischertes ünd die Endigentiem u. T. w. Die Substantiven und Abjektiven find nach verschlebenen Casidus angegeben, damit der Ansänger den Mominativ suchen muß. Als al vonespal – re publissen — rife kroplug rich parpilag vinnen, s. f. w. So steben auch die Berben außer der Meihe der dem pernorum und Personen. Die Nedendarten, auch die gam pen Sibe, wielche unter den Berben vortommen, fatten inder and dereich felbe und bereich geschilben und bereich geschilben bereichten Autoren sellen gendenten; nicht nicht verlagt, erbach,

bacht, theils veranbett, theils and ous ber Septunginta b bem griechifden D. Teftamente genommen worben. Es bier Dandes febierbafe, mas fich der Unfanger angebat. 3. В. 6. 15. Тайта провати ивистия (че-Tal) υπο ποιμένων αγαθών. Dug es benn nicht, bele e raura ra moobara? Und ju mas fleht vémourai des [? Θ. 14. Αλέξανδρος — ἐπαταξε τον Δαρείον — Lovake Busideic the The The Das autasselv ift gut die Septuaginta. So auch das the Phic. Auch Lo Dake widsig mußte boch etwa beißen go Ooke roddoug Bagiic. O. as. ift freplich gut jum Benfpiele ber Ronjugation geführt ens Paveuro und Era Phaav. Aber ens Poveuift doch feiten, und eraDIngay noch feltner. Gewöhne jer draffgage. Ueberhaupt ift ja fcon von Debretn ans mertt worden, daß tiicht alle Tempora ber Berben, welche ammatikalifc tonnen formirt werden, auch ben guten tribenten vortommen. 6. 16. Xalpes & ndwrno enelve uévi. aO ou. Dus boch heißen eneina ta hillen. dorie braucht der erfte Anfänger auch nicht zu wiffen. Sibm vaurne genug. Commt er weiter, fo tann er nachfchias η. 8. 17. Θέλει υπό πάντων Βαυμάζεσθαι, άλλα ευμάζεται ύπο μηθενός. Dier ift bas Jelas se angeriffem. barum benn nicht: osig Jehei - Jauuagea Jai, Jauuaται ύπ' ουδενός. Odet: Θέλει μεν ούτος ύπο πώντων χυμάζεσθαι, θαυμάζεται δε ύπο μηδενός. Auch haite ec. lieber gesant roder, enidunes. Thineras, welches man ich fagt. gebort nicht fur ben Unfanger. Chendafelbft : άδελΦος έμου έσώλη νεως! ύπ' Ιατρού έμπειροτάτου vorw Bapeia. Bit gang mortlich aus dem Deutschen verfett. Barum benn nicht: wowny gowing 6 adeh. Dog ου έκ νόσου βαρυτάτης δί (παρ') ξατρού έμπειροτάτου: das foll denn gleich barauf beigen: Tarrec larpol elpymκυτο πάσαν την τέχνην Ιατρικήν, ένα σώσωσι τον πο face έμου νοσηρόν αλλά ματαίως. Seift benn nicht frem toyaler Sur natt achtem Griedifden mit einer Rund ber Biffenschaft ABpder treiben? - Aber Die Septuginta und das Griechische II. Teffament, antwortet ir Berf. - Ich ibre. - Aber find benn nicht noch ans ure Rebier Darinne? Die gange Rormel taugt nichte. Rec. blug wegen bes vorpog (ober vorapog) nad, und fant G. 4. verypac, trent. 3ft benn fein Unterschied unter vorse by und rogovora; Xonophon founte als nach bem Berf. 22. M. D. M. LEXY, B. S. Ot. Ville deft.

eben fo gut fagen, zwola vorouvru, als voaspu. Es mist benn ber Beur Dava eine chronifche Reantbeit arbabe baben; Da findet vorapie fatt. 3d führe wur noch am 6. 19. Μακάριος άνηρ, δε ούκ επορέυθη την όδον άσεβών κά - Ευπετωλών παι έπι παθόδρα λοιμών ούπ έπαθισεν. Das etwa Berbefferung fenn von Di. t. 1.? Benes ift bea mentaftene Debtaifd : Griedifdes, biefes aber and bas nicht einmal. Co wie bier mopéver Sas vortommt, fo ift and D. 43. Aspinarei anmuoc. Bird benn ein junger Anfan der burch biele Bebraismen nicht verborben ? . az. m. f. w. -falcen etwas beffere Stude, und G. 54.-u. f. w. einige Er sabiuagen aus dem Doingnus, welches wir loben. Bon &. -61 - 96. ift ein erflarendes Regifter ber in biefem Lefebuche mertemmenden Borter griechtich und latelufic. Bon 6. 97. nebe bie fleine Spradlebre an. Diefe finden wir fur ben erfen Ungereicht und fur ben erften Theff bes Bucheldes ifebr zweckmäßig. S. 171. batte doch zum Affusativ ber beite ten Detlination icon follen bemertt werben, bag einige Bie ter n und ny baben, als Donoarn und Donoarny, and bac ten bende Kormen forne unter den Benistelen portommen fot len, we wir nur ble auf y gefunden. . 125. Ift aurob. wie gewöhnlich, überfest, er, fie, es. Der Rude benfe fich affo bie britte Derfon baben. Aber auroc brudt boch alle been Dersonen aus, welches gleich anfanglich follte erinnett Dier ift O. 149. wieder fo ein Tompas, das feiner merben. leicht finden witht elahoyeiv. Der den Verbis in m G. 162, als lenju babe ich nicht bemertt gefunden, baf einich Tempora bes Activi eine Paffine Bebeutung beben, meines bod and gleich anfanglich follte erinnert werben. Go alaut ber Anabe, bag j. D. eineilen ift, ob man fagt machtenben sber nardenv. Bon den fogenannten Verbis anomalis fatte doch mobil etwas gefagt werben fallen. Denn in ben when gegebenen Auffahen werben boch gewiß bergleichen Verba von fotumen.

Was wird nun endlich das Achitent fenn, von allem bem, was Bec. bieber erinnert? Daß er dieses Bucheichen bocht zweckmäßig finde, sowohl in der Anlage, als in der Ausgehrung, und daß er glaubt, es mit Recht vielen andern vorziehen zu tonnen, die er bieber untersuche har. Das Erie chiche aber in den ersten Aussahrt kann wan durchaus nick billigen, und zwar auch deswegen, weil nicht aur Sebraismen

nd andere Achler, besenders in den Artifeln, harinne zu nden sind; sondern, daß auch poetische Wörter ausgenome ien sind, (als S. 17. Er raury ry nolei audgen NA-ITII,) weiche Anfanger noch nicht zu wissen branchen, eil sie sonst prosaische und poetische Wetter anter einander iengen.

Są,

ornelia — ein elegisches Gedicht des Properz, von Friedrich Karl v. Strombick. — Als Prope eines deutschen Properz. Wolfenbüttel, bey Albrecht. 1801. 29 S. 4. 6 gc.

Fine Ueberfehung bes Propert ift feine gemeine Aufaghe. eichnet er fic gleich burch Starte ber Empfindung und einem it aus bem Bebiet ber Elegle emporeilenden flug ber Dhane iffe varibeilbaft genug aus: fo ift er boch als gelehrter Diche it, welchem überall griechische Mufter porfcweben, mit ben boaben feiner Belehrfamteit nicht felten ju frengebig. Bein bereban ift oft febr verfdlungen, feine Oprache oft bunfel nd nach bem Griedifden geformt. Außerbem findet bie lritit ben Diefem Dichter, beffen Erhaltung man einer in eiem Weinfeller aufgefundenen Sanbidrift verbantt, einen Der Ueberfeter muß baber, wenn er miten Spielraum. in Bogen fpangen will, mit genbter Sand tingen. Er muß ns, mit bem Beift feines Dichters innig vertraut, auch bie genthamlide Oprache ber Urfdrift wiebergeben, ohne ber inigen Gewalt anguthun, und jugleich Geschmad genug bee ben, um unter manden abweidenben Lefearten die boffern ı mablen.

Deer v. S., welcher feinen Bernf zu einer folden Are it schon durch eine geschmachvolle Uebersehung des Tidull besährt hat, mählt als Probe eines deurschen Propes die liebe wie Kinme aus dem Krange des Eieglendichters. Man inn der Uebersehung das Verdienst einer gewiffenhaften reue, nach welcher der Berf. (S. 20) strebte, nicht abspresen, und findet, so weit es der Genius der Sprache und der wang des elegischen Versmaaftes erlaubte, teinen Jug des rolldes verwischt. Gleichwohl darf man die Treue nicht auf des Bepwort ausbehnen, 3. B. 22:

Mm 2

Enme.

Eumenidum intente turba fenera fare Und im foweigenden Kreis fiche der Furien Schaar.

· Zinch finbet man fleine Bufite, weiche eine Ertlarung bes Driginals enthalten, j. B. 28. 46:

Viximus inlignes intet utramque facem Bulfden ber Brant — und des Tod's Sadel hat fitts es (mein Leben) gestrahlt.

**B.** 79:

Et fi quid deliturus erie, fine testibus Mis Birft bu, ofne baf Jengen fie find, mich einfam beweinen?

B. 51. 52. fint in ber lieberfrieung burch die Strufter etwas bundi genorben.

Vel tu, quae tardans monisti fune Cybelem, Claudia, turritae cara ministra Deae Blieble: Prieferina, ble mite, ber Thumes gellins ten Gittima.

Die mit bem Garrel bu pest, Manbin, Cpfele's

Der Berf. ift übrigent mie bem Mehanism bet eige feben Solbenmanfes hablinglich vertra.", spielt fein Jufter went wir Gewandseiet und Behitting dem Nieuer noch, war hilt fich von der Sitte mancher Ueberseiger emzenn, mit die fich der dem Benehen menig um den Spruchten, beilen menn. Nicht finn, sandern messer Spruche mag es zur lie fallen, das dem Nieuer ein entstietener Barzen in der Sile von Sprucken, wie in der Schinfelt der Echur gehält. Ihr zu nich der Dentsie durch seine Sprucke genicht, den Pronometer mit einem einfeltigen Bert zu fellefer, was fich der Nieuer ofme genfen Berdeinf felem erkante. Nie er der Anfang der Liefen, als Probe, fier fichen!

hir ent, Puntes bas Erab mir fiet ju befürmt mit Liefern Deun bas größliche Lipst iffnet bem Jichen fie

Dat bir hich' einemt in bet maren Ibide Geich. Geficht tie Dumme-Bier, immer gentijert, bet

Siete

Sorte bich Bietenben gleich ber Gott bes ichwarzen Dallaftes,

Barben vom tanben Geftab bennoch, bie Babren verfchindt.

Sotter bes himmels erweicht man. Empfieng ber Schiffer bas gabrgeld, Schließet bas gräftliche Thor ewig bas binmige Graf.

Diefes tonte die Lodes Drommet', als die feindliche

Untergelegt bem Bett, jogrte ben Leidnam bins-

Bey bem 8ten V. "Colleget bas" wünschten wir ben ppelfinn entfernt. Auch batte herr v. S. für gräflich, er nigra, lurida und balb barauf improbus übetsett, er verschiebene Ausbrude gewählt.

Der Berf, hat in den Anmertungen ben Iberngang bes inche entwickelt, die Duntelheiten aus ber Gefchichte, Dwiogfete, antgebellt, und mit tichtigem Blic bie verfchiebenen entren gewärdigt. Er folgt 3. B. ben ben lehten Berfen:

Tugend bffnet ben Dimmel: ich fep es wert burch . Berblenfte,

Daß ein befrangtes Befpann fabre jum Grab mein , Gebein.

ht bet gewöhnlichen Erklärung, sonbern außert die wahreiniche Bermuthung: "Bielleicht ließ ber mächtige Casar
ingust (lacrimas vidimus ire deo) die zeliebte Stieftochter,
egen alle Sewohnheit, durch ein mit Kränzen geztertes
rtumph Sespaun zum Rogus fähren. Die Einwohner
koms fanden dieß vielleicht ungewöhnlich; daßer det Dichre den Innerator rechtsertigt." Golleen nicht die ersten
he Berfe der Eiegie eine Erinnerung an den Chorgesang entitem, welcher den Konnellens Bestettung gesungen umcde?
er Parallelism und das: sie weichen gesungen unede?
er Parallelism und das: sie weiche der Kerf. unberührt läst,
nzudenten.

Die Begristerung des Dichters theite fich; wie man ; 16 ben Anmerkungen ficht, auch bem Uepersterunt, Wenn ben B. 60:

- nie fahr Ehrangenteinun bem Geu.

"De Mardonius blieb, so flingt bas fagarus est fonderiet, "Mardonius aber ficht für exercitus Mardonii — für Gaeweis i. e. e Graecia findet man auch Graeciae sc. mariu. §.3.
"tripodem nach Andern war es ein Tisch. — Die Inschift,
"bat Thucydides, aus dem fie in saft allen Ausgaben einger
"rückt ift." Sie ist auch bier eingerückt, aber teiber! mit
sechs Druckfehlern, worüber wir uns wundern, da sonst dies
Ausgabe ziemilch von solchen Kebiern step ist.

Cornelii Nepotis vitae excellentium Imperatorum.
Ad exemplar Bosii recudendas curauit, argumentis, notis, indicibus, vita auctoris, tabula chronologica et historica illustravit Io. Christi. Frid. Wetzel, philosophiae doctor, Lycei Primislaviensis Rector. Vol. I. Lignitii, sumt. Sigert. 1801.
VI und 283. 36 S. gr. 8. I M. 4 22.

Die Bolliche Ausgabe liegt alfa jum Grunde, in welcher jes boch der Berf. Die Interpunktion, Drebographie und bie fo genannten Archaismos geandert. Unter bem Texte befinden fich zwar die nothigen eriquternden Roten: aber bie abrigen Erflarungen ber Worter und Rebensarten, fo wie bas, was Diftorie und G. ographie betrifft, folgen besonders in ben Bor Jedem Leben feht ein turger Sabalt, mei Megiftern. ftens noch Cellarius. Auch bat ber Berf. Die Geschichte bet Staaten, aus welchen jene Relbherren maren, turg im Bufame menhange vorgestillt, und Gronologische Tabellen bewgefügt, Seine Arbeit ift, wie er in ber Borrede erinnert, (C. VI.) nicht für Rnaben , sondern für Beubtere , "qui ingenio rariarum rerum cognitione inputrito indicare poffunt de "rebus personisque ab auctore propositis." Diesem Berfabe, für folche ju fcbreiben, ift ber Berf, nuch trun geblieben. Denn wir finden in den Roten bloß historiiche, geographische und deonoboride Erflatungent; nebit Wielfden und folden, welche die Dunteibeit bes Sinnes voer der unbefanntern Bop. ter enlautern. Megen leichtemt Gachen wird ber Lefer an bas Megister verwirfen, welches in dem proepten Sheile erfcheinen. hrestomathia Polybiana. In usum iuuentuis edim. Lipsiae, sumt. Schwickerti. MDCCCI. 120 S. 91. 8. 8 22.

titbalt auserlefene Stellen aus bem Bolobius nach Someiat lufere Musaabe, nebft einem furgen Bortregifter, in wels em die Borter lateinifch überfeht find. Den ungenannten ierausgeber bat, laut bet Borrebe, zu biefer Ausgabe vere iocht, die großen Borgige des Polybius vor andern Siftorie rn, welche jeboch nicht naber bestimmt werben, ber thente reis der fammtilchen Berte beffelben, und die Mehnlichteit r Schreibart wit bem griechifden Reuen Teftamente. Rec, .. fennt alle Borginge bes Dolpbius, fann fic boch aber, wenn s ihn als Historifer und Stagtsmann betrachtet, nicht entsfalten, fic über viele feiner pebantifchen Schulmeiftereven n bellagen. Er macht ju oft und ju felir ben Docenten, und laut gleichsam feinen Lefern feine Bernerkungen ein. 2Bas begen der Theurung der Ausgaben angeführt wird, bat in Abficht fur Schiler und Stubenten feinen Grund. Aebulichteit feiner Schreibart mit bem griechischen Reuen Et. tamente ift mabrlich nicht fo groß, als man glaubt, ober els nem gewiffen berühmten Manne, ber vormals biefes ofters wn feinem Ratheber fagte, nachfagt. Wefest aber, ich wollte Hefis ingeben, ift es benn etwa Chre ober Boriug fo Gries bifd ju foreiben obet ju miffen, wie Jubas, Petrus, Paulme und die Urbrigen schreiben-? Ueber die ehemalige abwale? tenbe Therheit aber , bas R. Testament aus Profan . Stris benten ju erflaren, ift man boch jest größtentbeils weg. Dan branche doch bierzu fieber die Septunginta und bas Bebraifce. Bolobine gebart, nach meiner Ginficht, in Abficht feinen Bareibart, folechterbings nicht in die Sande ber Sauler pber Studenten, fonbern ber Manger, die icon im achten Briedifden feft find. Rec. las ibn bhngefabr in feinem lede und zwanzigften Sohre, und gieng gu ihm von ben Attifchen Stribenten aber. Drep bis vier Bogen mußte Rec, mit vielet Mabe lefen, wegen ber großen Berichiedenheit unter Doc. lpbine und ben Artifden Beribenten. Sat man fic aber eine. mal in feinen Stol' gefunden, fo fieft man ibn febr leicht und mit Bergnugen. Diefes tann man aber boch nur bloß foldenanmuthen, welche von Profession entweder ben Sumaniften. sier ben Differifer machen wollen. Diefes batte Rec, wiber-Wm s

samfeit der Kinder auf einselne Gegenkände geleitet, und the Berftund im Rachbenfen gentt werben tonne. frach ift durchaus ben Rabigfeiten ber Rinder angerneffen, und bat ohnfehibar bepgetragen, ble Rinber auf ble Bermahzungemittel gegen die Rranfheit aufmerffam ju machen. Ders jenige, bet biefe Unterhaltung anftellte, (Joh. Bottl Lo. weny, Schullehrer ju Goblis) beweifet, bas er ein genbeet und einfichtsvoller Schullebret fen. 8. Auszug eines Schrefe. bens an ben Derausgeber. Bie in eingerichteten Lefegefells idaften durch Unterhaltung ber Prediger mit ben Schullebrern aber bas Belefene, lettere jum aufmertfameten Lefen bes Schullebrers bemogen merben fonnen. 9. 10. Coler garften and Minifter Ginn fat Soulen. Bepfpiele ber neueften 11 - 11. Sinb Schulanefhoten. 14. Borbereit. tungsmittel wiber bas Scharlacfieber. Es ift bas von frn. Rath D. Sulzer au Ronneburg empfoblne Theetwaffet. Befanntmachung neuer Souibucher.

Ft

Briefe eines Großvaters an seine Entellum, über bie Ausbildung des Verstandes und Herzens, und einige Puntte der weiblichen Bestimmung. Exstes Bandchen Frankfurt u. Leipzig. 1802. 16 X.

Diefe Briefe find unftreitig aus einem gutmeinenden Dete den bervorgegangen, und ein burch Alter und Erfahrungen gereifter Berftand glebt ibnen einen Ernft und eine Burbe, welche ben Bortrag bier und ba febr eindringlich mocht. -Mur ift biefer Bortrag nicht immer ber bes fanftgutigen Stofe Daters, fondern des ftrengen Buchtmeifters. Der Derausges ber Diefer Briefe, ber ungenannte Schwiegerfobn bes alten Dennes, entschuldigt ibn aber befibalb in folgender Stelle: "Daß det- Berf. ben bem, mas er von Erziehung ichreibt; "meht Tendens zur Strenge, als jur Belindigfeit außert, "tann nur ben befremben, ber nicht weiß, daß er einen Theil pfeines Lebens im Dilltairstande verlebte, manchen ungejes agenen aber verhorbenen Sungen bund milftairifche Bucht jum. -madern. Manne umfduf. und folgtich ben Muken ber Stren-.ar. die innerhalb ihrer Granze bleibt, praftifd fennen ferm "te." In den erften Briefen banbele der Berf. won ber traue rigen Vermobnung, ober Berbäcfdelung ber Bipber, ven; bren Rolgen und von den Mitteln, jenen fo baufigen Ergles jungsfehler nicht au begeben. . Dief bat alles feine erwiefene Richtigfeit, nur icheint der Berf. barin ju irren, baß jener Bebler von ben Großaltern nicht baufig begangen merbe, ind baf febr viele Sattinnen, wenn bas Fener ber brautife ben Liebe verglommen fen, Die Rinder barum verwöhnten, im ben Satten und Sauspater zu difaniren. Detaleiden atanifche Beiber giebt es boch gewiß nur febr wenige, und ver Berf. rebet bier, fo wie - in mebrern Stellen, au febr bie Sprace bes alten migtrauifden und barten Dannes. Deiftentheils ift es nur bie zu zartliche matterliche Liebe, wele be, als ein blinder Inftintt bes Boblwollens, ohne weitere fose Absicht die Riuder verhatichelt. E. 35. giebt ber murdie be Berf. allen funftigen Duttern bie vortreffliche Regel : "fic "von Jugend aufiju gewöhnen, teine Launen gu baben." Milein wie follen bieg nun die Dutter anfangen ? ? und wie follen fie allen Launen entgeben, da biefe, als phofifche Bes wegungen bes Semuths, nicht immer in unferer Gewalt fteben? Chen fo wichtig ift die Regel &. 36 : eine gewiffe Spars famfeit in den Liebtofungen gegen die Rinder ju beobachten. Dit bem fiebenten Briefe beginnt eine etwas zu ftrenge Rrie tit gegen den vaterlichen Rath für feine Tochter, von Campe. Bir erinnern uns nicht, bag biefes fonft fo intee reffante Bert fo hart, als bier geschiebt, recensirt worden fen. Der alte Großvater witft dem Verf. eine gewiffe Rries deren aegen die bobern Stande por und citirt bierben eine Stelle, motin er jedoch ben Berf. bes paterlichen Rathe nicht richtig verftanden haben mag. Er findet in jenem Ergiebunas. werfe, tatt tiefgebachter Grunbe, wortreiche leere Detlamas tionen und Ereiferungen, und einen ichnoden Diffbrauch ber Bronfe- Ernft, nicht murrifcher, fondern fanfter, achtvås \_terlicher Ernft fep ber Anftrich, ber bem Bortrage in einem placen Berte gegieme, nicht Sohnneckeren und Dbrafen und - Ausbrude, bie ausseben, als batte man benm Dieberfdreiben -Die Dase gerumpft. Zuch affektite jener Berf, nicht felten geine Berglichfeit, Die natutlicher Beife bem Lefen nicht au "Dergen gebe, weil fie nicht aus bem Bergen, fonbern nur aus ber Reber gefloffen fep." Diefer Cabel ift offenbar übere trieben, ba es fich burch bas bloge Lefen eines Buchs, beffett Berf. man nicht perfonlich tennt, febr fcwer bestimmen lagt, ob feine Berglichteit naturlich, ober nur erfünftelt mar. Chen fo ungerecht icheint uns bier und ba der Tadel gegen den Cam-

pefden Stol, ein Tabel, ber um fo viel mehr auffallt, ba Der alte Grofipapa felbit nicht bas befte Deutsch ichteibe. Gebr tidela ift bagenen ble Bemertung : "bag bie ungunftaen Ber-"baltuffe des Beibes jur menschlichen Befellschaft teine Role ber Civilifation und ber Sittenverfeinerung fenen, fonbern \_aus einem wirelichen Waturgefette bervorgiengen." 6. 69 fagt ber Berf. in Dinficht auf bie Berrichlucht bet Beiber febe naip: "Dir tommt biefer Fehler gerade fo vor, wie die Rut-"ichierfuct ben Frauenzimmern aus bobern Stanben, und \_bie Rur biefes Uebels bat etwas Zehnliches. Man laffe die Dame nur furfchieren, bis fie einmal ober amenmal mader "umwirft, und fie wird mit Breuden bem Manne Die Bugg jurud geben. Freplich giebt es auch Beibet, ble biefes nicht thun, wenn fie auch bundertmal umwerfen follten. bielen bilft, nach des Berf. Korporatipftem, nichts . ... als baf .man ihnen bie Karwatiche nimmt, und ihnen ben Ruden "wader bamit abfegt, und wenn auch bas nicht fruchter. fle -mit Dulfe bes Ronfiftoriums vom Rurich rbocke berabmirft." 6. 82. erinnett ber Berf. febr richtig gigen ben vaterlichen Rath : daß nicht fewohl die Erlernung und Uebung ber iche nen Runfte und Biffenichaften; fondern die pertebrte und awedwidrige Unwendung Des Talents ichablich fep. Seibf Die Rultur bes Aftercalents fen, wenn nur bas geborige Daal nicht überichritten wird, und bausliche Umftande nichts bas wider baben, teinesweges gan ju verwerfen, welche Ber Sauptung von unferm Berf. febr gut durchgeführt wird. auch fen bas von Campe vorgeschlagene funfzehnte Sabr um beginnenden Uebung des Zalenis aus mibrerer Rudfiche viel au fpat, und bas gangliche Abrathen von Erlernung frember Spracen febr einseitig und unverftandig. Oft find aber aud ble mancherley Erinnerungen gegen ben vaterlichen Rath febe einfeitig, berbengezogen und bigmeilen fogar plump. es mit allem Rechte bort heißt, daß bie Giprichtung bes weile lichen Korpere die Geburten fcmerghaft mache: fo will bies ber recenstrenden Bernunft bes Berf. nicht einleuchten, indem et meint, daß die Berhatichelung bes weiblichen Rorpers von Jugend an als eine Rotge unferer civilffirten Lebensweife bie Geburten erschwere; allein er hatte bierbep bebenten fole len , daß auch die obne alle Bergartelung erzogenen Franen ber Candleute ichmerghaften Bodenbetten untermorien finb, und daß die Reisebelchreibungen, die uns von den schmerzies fen Geburten der Bilbinnen erzählen, gewiß noch mancher Detid.

## Briefe eines Grofingters an feine Enkelinn. 551

erichtianna in Abficht biefes Dunfts bedürfen. aberlegt und fogar gefährlich fit bie Deinung bes Berf., B, wenn junge Leute nut gut erzogen find und teines Der. . as maten, es mit riner obsconen Lekture so große Roth nicht babe." Eben barum wird ja eine folde unverfchamte feten mit fing und Recht ber Jugend verboren, damit fie' ines Bergens bleiben, und nicht von bem Gifte bes Laftets rgeftect werben moge. Die gange Stelle ift ein Beweis, ie inkonfequent und unbernftaftig eine ju gespannte Ladels de merben tann. Dit bergleichen Buchern, fabet ber Berf. vir mochten fagen faft gebantentos) fort, wirb es ben Lefennen ergeben, wie ben Lehrjungen ber Buderbader mit bem uckerbrodtsteige, man laffe fle fo viel effen, bis fie fic erbreien . und bann beret bas Rafden auf." Etwas burdans ltwernunftigeres bat man wohl bis jest in feiner Erziebungsbrift anfanweilen ; und webe bem Ernieber und bem Bhaline, bem biefes Dafchen von feiner ernftbaftern Gefte. als inferm leichtfinnigen Alten erscheint! Die Ausbrude S. 170. er Empfindfame und ber Empfindler find willfubiliche Borgr. Die ein Autor bald fo baib andere vetfteben tann. Mitun laber ber Berf. bes vaterlichen Raibes bas Bort Empfinde amtete Rate Empfindelen branchte: fo verbiente er bie unges ogene Ruge gewiß nicht, bie wir im ambiften Befrfe antref. fen, und die wenigsten Lefer burften fic unter bem Empfinde dmen alles das denten, mas der Berf. biefer Briefe Darunter legtiffen baben will. - Eim Gangen baben wir biefe Briefe chr lebereich gefunden, und vorzüglich verdienen die einbringe Ichen Binte über bie meibliche Reufaheit große Bebergigung. Boade! daß der fouft fo biebere Geift des Berf. meiftentheils rine ju bolprige und ju barte Eprade redet, und nicht immer mit einer rubigen Untersuchung, sondern bisweilen, wie es heint, mit beifer Erbitterung bie Baffen gegen feinen Beg. de etatelle.

Sm.

# Bermischte Schriften.

Schröpstöpfe. Ziehen nur, wo sie angebracht sind. Altona, bey Bechthold. 1801. 24 Bog. 1 Mg.

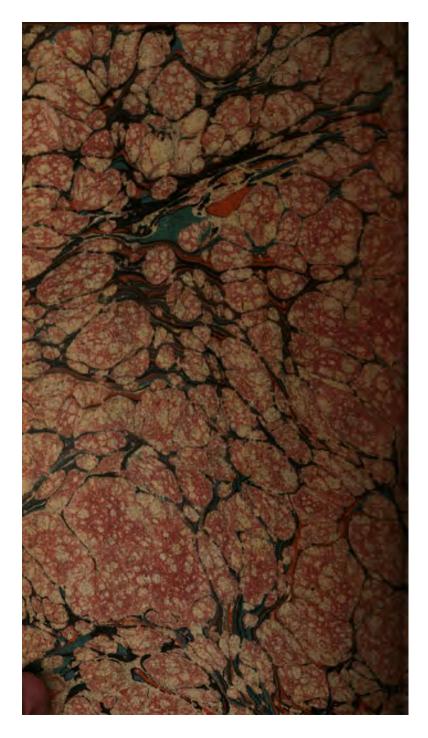